



## Hellas und Rom.

3. Band.

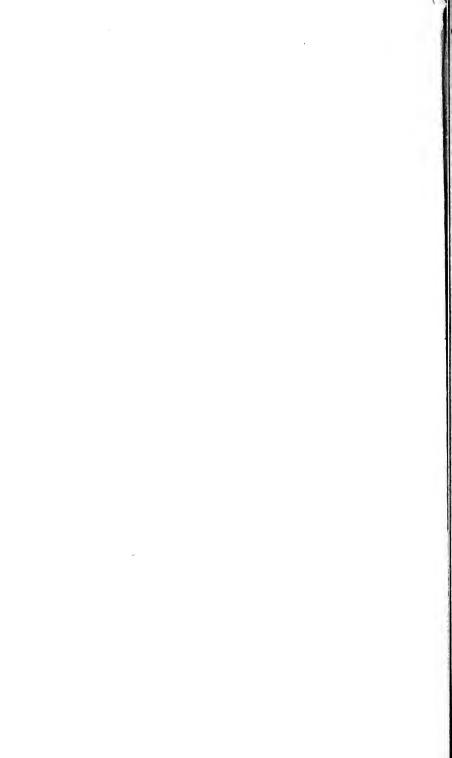

# yer.

## Hellas und Rom.

## Popukäre Parktellung

bes öffentlichen und hänslichen Lebens

ber

## Griechen und Römer

pon

#### Dr. Allbert Forbiger,

Conrector em. bes Nicolai-Chmnafiume gu Leipzig.

Erfte Abtheilung:

Rom im Zeitalter der Intonine.

3. Band.

Leipzig,

Tues's Berlag (R. Reisland).

1874.

## Inhalt des 1. Bandes.

#### 1. Ravitel.

Reise von Brundifium über Capua nach Rom. Zollbeamte. Landstraßen. Wirthshäufer. Juhrwerte und Sänften. Lohnfuticher. Lururioje Urt zu reisen. Ankunit in Rom. Erster Gindruck der Weltstadt auf den Fremden. Straßen und Säufer. Empfang im Sanje des vornehmen und reichen Gaftfreundes. Mahlzeit. Racht= wächter. Etlavenweien: verichiedene Rlaffen und Beichäftigungen der Stlaven. Beginnendes Stragenleben. Morgenbejuch der Glien= ten. Buchtaden, Buchhandel und Art und Weije Schriftwerke gu vervielfältigen. Bücherrollen. Marttpfage. Kanfladen und ihre Waaren. Etlavenmartt. Boltsmenge. Stragengewühl und leicht= fertiges Treiben um den Circus her. Gartuchen und Tabernen. Buden der Geldwechster. Barbierftuben. Bader, jowohl die gemeineren Badehäuser, als die prachtvollen und lururiblen Thermen. Geivräch über die allgemeinen Verhältniffe der Bevölterung. Batrone und Elienten. Patricier und Plebejer. Aerztliche Zustände in Rom.

#### 2. Kapitel.

Freilaffung eines Etlaven. Zeitungen ober Tageblätter. Beinch mehrerer Wertstätten und Künftlerateliers. Beichreibung der Manipulation der Handwerfer und Künftler und der von ihnen gelieferten Arbeiten: Walter, Töpfer, Riemer und Lederarbeiter, Erzgießer und Metallarbeiter, auch Gotd= und Silberarbeiter. Runfttischler, Stellmacher und Wagenbauer, Edelsteinschneider, Runft= stickerinnen und Kunstweber, Glasarbeiter, Glienbeinschniker, Bild= hauer. Handel. Besuch eines Aleidermagazins. Bollständige Beichreibung aller Kleidungsstücke der Römer und Römerinnen. Auch Schuhwert, Fächer, Sonnenschirme. Besuch einer Waffenhandlung und eines taiferlichen Zeughaufes. Bollständige Beichreibung der Mriegs= und Gechterwaffen ber Momer. Deffentliche Gricheinung des Raifers. Beichreibung eines feiertichen Begräbniffes und der Grabitätten der Römer. Gin Stlave wird jur Rrengigung geführt. Maneranichläge und Manerichriften. Gin apicifches Gaftmahl und Gelag mit den dabei gebotenen Genüffen: Beichreibung des Eveise=

jaats. Naisinement der Bewirthung und der Unterhaltung: Märchenserzabler, Techter, Cquitibristinnen, Tänzerinnen. Gesundheit trinten. Würselspiel. Hazardspiele. Wetten. (In den Anmerkungen: Besichreibung der nunstalischen Justrumente: Flöten, Trompeten, Horner, Lyra, Cither, Harie n. s. Uhren. Weins und Marsmorteten und Anderes.)

#### 3. Rapitel.

Jas römische Haus und seine Geräthschaften. Unterschied miichen den Palais der Bornehmen und den gewöhnlichen Burgerbaufern. Tacher. Genaue Beichreibung eines Baufes ber erfteren Urt. Beitibulum. Atrimm mit den Ala. Tablimm. Bibliothet und Bingfothet. Periftyt mit Marmorbaffin, Springbrunnen und Biribarium. Triclinien. 28ohn= und Gefellichaftszimmer. Speifefaat, Saustavelle mit Lararium, Badezimmer, Ruche. Baderei mit Müble. Epeife-, Wein-, Del- und andre Borrathstammern. Eflavenwohnungen. Latring, Garten mit Springbrunnen. Gerathschaften: der Vectus ober das gepoliterte Lager, Lehnstühle und andre Zeifel, Tifche, Dreifuge, Schränte und Riften, Spiegel, Canbetaber, Leuchter und Lampen. Tafel- und Trintgeschirr: Schüffeln, Schaalen und Rapie, Auftragebretter, Löffel u. f. w. Weingefage: Thonfaijer, Arnae, Mijchacfage, Seihacfag, Kühlgefag, Schöpftelle, vielerlei Trintbecher und Trintschaalen, Flaschen. Kochgeschirr: Reffel, Töpfe, Pfannen, Berd mit Roft, Dreifugen und Bratfpieß, Rochoien, Rohlenbecken, Rohlenichaufeln, Feuerzangen, Durchichlage, Trichter, Mörier n. j. w. Wajjer= und Schnellwaage. Wasch= geiäße: Baijereimer und -tannen, Senteltopie, Baichbecken, Gießtannen u. i. w. Mühlen.

#### 4. Rapitel.

Tie Villa. Tas Lanbleben und die Landwirthschaft. Aussstug nach der Villa des Gastireundes. Beschreibung derselben und ihres prächtigen Gartens mit Hippodrom u. s. w. Wirthschaftsgebände: Tanbenschlag, Ställe und Wagenschuppen, Bäckerei mit Mühle, Weins und Celpresse nebst Beschreibung der Weins und Celbereitung. Hühnerhof, Vienenhans, Fischteiche, Wildpart. Ter Berwalter und die ländliche Stlavensamilie. Verschiedene Klassen derselben. Ackergeräth: Verschiedene Arten von Pflügen, Eggen, Kariten, Hacen und Aerten. Ter Treschwagen und der Treschschlitten. Tie Tenne. Schauseln, Siebe u. s. w. Tas Leben auf dem Lande und Vergnügung durch verschiedene Arten von Ballsviel zc. Beschreibung eines römischen Dorfs, seiner Bewohner und ihrer Verhältnisse.

#### 5. Rapitel.

Familienleben. Frauen und Kinder. Seltenheit eines glücklichen Familienlebens. Cheichen. Mangel an ehelicher Treue und häufige Chescheidungen. Unsittlichkeit der Frauen und ihre Ursachen. — Kindererziehung. Hänslicher Unterricht. Schulen und ihre Mangelhaftigkeit. Schwierigkeit des Rechenunterrichts bei sehlenden einsachen Zahlzeichen. Künstlich construirte Rechentasel. Höherer Unterricht durch Grammatiter und Rhetoren. Ghmnastische Nebungen. — Eheverhältnisse: Verlobung. Verschiedene Arten Ghen zu schließen. Gebräuche bei und nach der Geburt von Kindern. Arten der Ehescheidung. Aussiührliche Veschreibung einer Hochzeit und der Gebräuche dabei. — Vesuch einer Hetare bei ihrer Toilette. Ihre Stlavinnen und ihr Put. Schönheitsmittel: Gelsmilch, Schminken, Färben der Haue. Künstlich ausgethürmte Frisuren. Haarnehe. Parsümerien, Haarde und Pomaden. Jahnpulver. Schmudtästchen und ihr Inhalt: Restnadeln, Agrassen, Tiademe, Halsketten, Chryschänge, Armspangen, Ringe. Anlegen der Kleider. — Ein Lupanar in der Suburra. Prostitution.

#### 6. Kapitel.

Die Schauspiele. Beschreibung des Circus maximus. Die große Circusprocession. Gircusspiele in Gegenwart des Hofs: Wettrennen zu Wagen. Wettlauf. Ringkamps der Athleten. — Theatralische Vorstellungen. Beschreibung des Theatrum Pompeii. Schauspieler, ihre Stellung und Gehalte. Masten, Teforationen und Costume. Vorstellung eines Traner= und eines Lustipiels, einer Atellana, einer Pantomime und einer Phrrhicha oder eines Vallets. — Beschreibung des Amphitheatrum Flavium. Ein großes sechtersspiel und eine Thierhetze in demselben. Fechterichnlen. Verschlersspiel und eine Thierhetze in demselben. Fechterichnlen. Verschlersspiel und eine Thierhetze in demselben. Fechterichnlen. Verschleren klassen der Fechter: Samnitae, Thraces, retiarii. secutores, myrmillones, bestiarii. — Vorstellung von Equilibristen, Ganklern und Taschenspielern. — Ein Concert im Odeum Domitiani in Anwesenschieb des Hofs.

## Inhalt des 2. Bandes.

#### 7. Aapitel.

Der kaiserliche Hof. Schilderung des Kaisers Marcus Aurelius. Die höheren Hospbeauten, die Procuratores a rationibus, a libellis und ab epistulis und der cubicularius. (Ihre Geschäfte, ihr Ausschen und ihre bedeutenden Gehalte.) Die niedrigern Hospbeauten, Kaisiere, Rechnungssührer, Schreiber, Kämmerlinge u. j. w. Leibsärzte und Erzieher der kaiserlichen Prinzen. Die Hospbienerschaft. Die amiei und comites des Kaisers und verschiedene Klassen derselben. Andienzen und Gastmähler.

#### 8. Rapitel.

Der Trimmph und die Consecration. Beschreibung des vom Marcus Aurelius und Lucius Berus gehaltenen Triumphes. Historisches über den Triumph und die Ovation. Beschreibung der Consecration des Berus. Daran geknüpste historische Notizen.

#### 9. Kapitel.

Der Gottesdienst. Staatereligion. Allte italische Gottheiten (indigetes und novensiles). Die durch die fibyllinischen Bücher er= folgte Verschmelzung des altitalischen und griechischen Gultus und die neuen griechischen Götter, Geschichte der sibnllinischen Bücher. XV viri sacris faciundis.) Supplicatio. Lectisternium. Beichrei= bung eines großen Bittiestes und einer seierlichen Opserhandlung. Berichiedene Arten von Opiern. Ginführung afiatischer und ägyp= tischer Enlte. (Magna mater, Jis, inrische Göttin, Mithras.) Die der Gottesverehrung geweihten Orte. Tempelban der Römer. Berichiedene Arten von Tempeln und Kapellen. Leichreibung eines Prachttempels. Die Priefterschaft und die verschiedenen Collegien derselben (mit ihrer Organisation, ihren Functionen, Vorrechten, Jusignien u. s. w.). Pontifices und Pontifex maximus. Rex sacrificulus und Regina, Flamines (befonders der Flamen Dialis und bie Flaminica.) Virgines Vestales. Septemviri Epulones. Augures. (Haruspices.) Salii. Fetiales, Curiones, Luperci. (Sodales Titii,) Fratres Arvales. Sodales Augustales.

#### 10. Ravitel.

Die Feittage und religiöfen Feite. (Ginrichtung bes Ralenders und Unterschied der Feier= und Werkeltage.) Der Neuighrstag und Amtsantritt der Confuln. Schilderung der einheimischen Geste: Lupercalia. Matronalia (Fest der Hausfrauen). Quinquatrus (Fest ber Handwerfer, Aerzte, Künftler und Schulfinder) mit dem Tubilustrium. Fest der Mater magna und Megalensia. (Dendrophorie. Bluttaa, Hilaria, Lavatio Magnae Matris, — Galli, Als Epijode das Treiben der Galli der inrischen Göttin.) Floralia. (Alls Gpi= fode Bacchanalia.) Palilia oder Parilia (Hirtenfest). West ber Ur= nalen. Vestalia. Quinquatrus minores (West der jum Opferdienst bestimmten Flötenbläser). Saturnalia. (Sigillaria. Der Achulich= feit der Sigilla und Argei wegen als Gpifode das Argeeropier und die Larentalia.) Ausländische Teite (außer den ichon erwähnten der Mater magna): West der Comanischen Göttin (Bellona. Mithras= cultus und Taurobolium (Bluttaufe). Bijseultus und Beichreibung eines Misfeites. - Ludi saeculares.

#### 11. Rapitel.

Der Aberglaube. Die Divination. Opferschau (haruspicina). Auspicien ober Angurien ex coelo, ober Beiffagung aus den Bligen u. i. w., ex avibus, ober aus bem Fluge und den Stimmen der Bögel, (ex guadrupedibus, ex diris) und ex tripudio, oder aus bem Frag ber Buhner, und Bergang babei. Deutung und Guh= nung der Wunderzeichen (prodigia, portenta). Sühnung und Begraben der Blite. Tentung und Annahme oder Ablehnung der Vorbedentungen (omina). Traumdentung. Aftrologie (Chaldaei), Arithmomantie. Daftpliomantie. Prophezeihungen aus ben Gefichtszügen, ben Lincamenten ber Bande n. j. w. Bau-Zanbergottheiten (Setate ober Brimo) und Damonen und Sputgeister (Empuja, Mormo, Mania, Larvae und Lemures). Menschliche Zauberer. Gegenstände und Mittel ihrer Wirtsamteit. Zaubertränke, =Sprüche, =Kreifel, =Knoten, =Gürtel, =Ringe u. f. w. Fascination. Beichreiung, Amulete gegen Zauberei. Snnipathetische Raubermittel um Gebrechen und Krantheiten berbeizuführen oder fie zu bannen und abzuwenden.

#### 12. Rapitel.

Die drei Stände: 1) Senatoren. Kurze Geschichte des Standes. Seine gegenwärtigen Bestandtheile. Sein Reichthum und die Art ihn anzuwenden (zur Grwerbung großer Ländereien, zur Gründung von Fabriken, zu Handelsspeculationen, zu Wuchergeschäften). Auch weniger Bemittelte haben Gelegenheit, zu gut besoldeten Staatsämtern und Militairstellen zu gelangen oder sich als Gerichtsredner ein ansehnliches Ginkommen zu verschassen. (Titelsucht. Berleihung der blosen Jusignien der höchsten Staatsämter.) 2, Ritterstand. Verschiedene Klassen der Mitter: Equites illustres (senato-

riiche Ritter), equites equo publico (Staatsritter, Mitter mit dem Staateroft) und gewohnliche Mitter, oft von febr gemeiner Berfunit, auch bloie Titularritter. Bu biefem Ctanbe gehoren fast alle Bollpachter, Lieferanten, Bangniers, Großhandter, Befiber großer Fabriten und Leiter gewinnbringender Unternehmungen. Auch getangen fie leicht zu einträglichen Procurator= und Sificierstellen. 3) Der Bürgerstand. Gehr verschiedene Bermögensverhattniffe des= fetben. (Bum größern Theile gang unbemittelt.) Erwerbsmittel defietben: Aleinhandet; Buchhandel; Geldwechsler-, Matter- und Bandleibaeichäite: Schantwirthichaften u. i. w., beionders aber Sandwerte. (Berichiedene Zünite ber Sandwerter. Gemeinaciit derfetben. Begräbniggefellschaften und Sterbecaffenvereine. Boltsfeit der Anna Perenna.) Rächstdem Anstellungen als untere Sofbeamte, Echreiber und Amtediener ber Magiftrate und Brieftercollegien, als Lictoren, Ausrufer, Auctionatoren n. f. w. Sohere Erwerbszweige durch Betreibung von Rünften und Biffenschaften: in ersterer Beziehung besonders als Baumeister, Githarbden, Schan= ipieter und Ballettäuger oft febr aut bezahlt, in letterer als Gle= mentartehrer, Grammatiter und Rhetoren, als Advocaten (Gerichts= redner), Rechtsgelehrte und Merzte beichäftigt.

#### 13. Rapitel.

Rünfte und Wiffenschaften. 1) Künfte. Bankunft. (Pracht= gebäude der Raijerzeit.) Stulptur. Menge der Standbilber, Buften und andrer plastischer Arbeiten aus Erz und Marmor. Malerei. Frestomalerei und Malerei mit Leimfarben auf Holztafeln. traitmalerei. Die Rünftler und Art ihrer Thätigteit. (Arbeits= Banmeifter. Bildhauer. Maler (auch Malerinnen). Runitiammlungen. Wenige mahre Kunittenner. Munit. Gejang. (Eitelfeit, Anmagung und großer Lohn der Citharoden.) Inftrumentalmufit (befonders Gither= und Glötenipiel). Husartung berfelben. Concerte. Capitolinischer Wettkampi in Dichtkunft und Musik. Dilettantismus in den Künsten überhaupt, besonders in der Musit. 2) Wiffenschaften. Philosophie (jett Modewiffenschaft, besonders der Stoicismus, da ihm der Raifer huldigt, mahrend der Charafter der Römer sich mehr zu Spikurs Lehre hinneigt. Cyniker und Bettelphilojophen. Soi= und Sansphilojophen und Lehrer der Phi= lojophie. Treiben in den Philojophenichulen. Dichtfunft. Unter= richt der Jugend darin. Beit die alteren Dichter mehr bevorzugt als die flaffischen des Augusteischen Zeitalters. Mangel an guten Dichtern. Gelegenheitsdichter. Dilettanten in der Dichtfunft. Rhetorit. Rhetorenichulen und Bergang in ihnen. Declamationen und Controverjen. Barode und gesuchte Themata berjelben. Ent= artung ber Beredtjamteit. Bemühung ber Cophiften, fie wieder gu heben und zu veredeln. (Bon der Betreibung der Rechts= und Urzneiwissenschaft ist ichon vorher gehandelt worden.)

١

#### 14. Rapitel.

Sandel und Induftrie. Der Sandel ift meistens Importhandel anr See, Sandetshafen bei Litia. Der Tiberfluß Saupthandels= itrake. Emporium (Candungs- und Bertadungsplat) in Rom und Waarenipeicher an ihm und sonst in der Stadt. Großhandel. guerft mit Rahrungsmitteln. Getreidehandet (besonders mit Beigen und Evelt), Viehhandel (bauvtjächlich mit Schweinen, Schinken, Speck, Bokelsteifch, Minder weniger zur Nahrung als zu den Opfern, der Milch und der Kajebereitung wegen gehalten. Rajehandel). Sandel mit Wifdpret, Gedervieh und Wijchen, besonders Seefischen (Tischteiche), mit marinirten Tischen und Tischbrühen. Sandel mit Sonig und Wachs, mit Gemufen, Rüchengewächsen und Obst, mit Bein, Del, Salz, mit Holz und Steinen, mit Schafwolle und Biegenhaar, mit Alachs, mit Santen, Leder und Belgwert, mit Sanf und Spartum, mit Gewürzen, Wohlgerüchen und Seilfrantern, Bandel mit Gold, Gilber, Gifen, Rupfer, Binn, Blei und Quedfilber, mit Edelsteinen, Krnstall und Glas, Bernstein, Onns, Urfenit, Asphalt, Asbeit, Farbewaaren und Glienbein, Sandel mit Bierden, Maulthieren, Gjeln, Jagohunden, Schooshundchen und Bavageien. Fabritation von Wollen=, Linnen=, Buffus=, Baum= wollen= und Seidenwaaren, von Gilg-, Seiler= und Lederwaaren, von Pergament= und Papier, von Metallmaaren aus Gold und Silber, Bronze, Gifen und Stahl (bejonders Waffen und Gerathichaften), von Thonwaaren, Glasmaaren, von Salben, Delen, Effenzen und Medicamenten und Sandel damit (überall mit Ungabe der Länder und Städte, von wo die Producte bezogen und wo die in den Handel fommenden Waaren fabricirt werden).

## Juhalt des 3. Bandes.

#### 15. Ravitel.

Münzen. Münzreduction. Schweres und leichtes Aupfergeld. Giniührung des Sitbergeldes. Münzstätte im Tempel der Juno Moneta. Münzmeister. Münzrecht. Verschlechterung des Silbersgeldes. Giniührung der Gotdmünzen. Jehige römische Golds, Silbers und Aupfermünzen und ihr Verhältniß zu einander (sowie ihr heutiger Werth). In Rom conrsirende ausländische Münzen. Maße. Längenmaße. Wegmaße. Flächenmaße. Hohlmaße sür flüssige und trochne Gegenstände. Gewichte.

#### 16. Rapitel.

Geldverhältniffe und Geldwerth. Haushalt und Hasgabe berfelben. Breife der verschiedenen Rahrungsmittel und Aleidungsstücke, des Brennmaterials und andrer Lebensbedürfnisse. Wohlseilheit ders setben. Arbeitslöhne. Tagegen theure Preise von Lurusgegensständen. Berichwenderischer Answand reicher Römer. Geldverkehr. Zinsinß und Bucher. Banquiers und Geldwechster. Handels= und Gasiabücher.

#### 17. Rapitel.

Der Staatshaushalt. Ginnahmen des Staats. Maemeine Steuern: Grundsteuer. (Cenjus,) Ropisteuer. Bermogens= und Gewerbitener. Bejondre Steuern: Erbichaitsiteuer. Abaabe bei Beriteigerungen und Freilaffingen. Ertrag ber Staatsländereien, der Berg= und Salzwerte und der Münze. Handelsabgaben. Gin= und Ausinhrzölle. (Verpachtung diefer Abgaben an publicani, und gange Gefellichaften berfelben.) Marktabgaben. Strafgelber. confiscationen. Herkommliche Geschenke an den Kaiser. ausgaben : Gur den Gottesdienft, religioje Weitlichkeiten und Spiele; für öffentliche Banten; für die üblichen Getreidespenden und Schen= fungen an das Bolt, fowie für Wohlthätigteitsanstalten jum Unterhalt armer Kinder. Roften bes Beeres (Sold) und der Hofhaltung. Gehalte der Hofbeamten und der Verwaltungsbeamten im gangen Reiche (besonders der gabtreichen Steuerbeamten und der die Ge=

treidebertheilungen leitenden Personen). Kosten der Staatspost und Answand für Gesandtschaften. Verwaltung- der Ginnahmen und Ausgaben des Staats. Staatsschatz (aerarium) nebst dem geheimen Staatsschatz für außerordentliche Nothfälle (aerarium sanctius) und faiserliche Kasse (fiscus) sowie Vertheilung der Staatseinnahmen zwischen sie. Der Unterschied zwischen Veiden im Laufe der Zeit immer mehr verschwunden.

#### 18. Rapitel.

Die Staatsverfaffung. Rückblick auf die Zeiten der Republik und Bolfstouveranität. Comitien ober Bolfsversammlungen. (Cen-Eintheilung des Bolts in Rlaffen. turiat= und Tributcomitien. Centurien und Tribus. Wandelung dieser Institution im Laufe der Zeit.) Die Comitien bestehen zum Theil noch sort, haben aber ihre Bedeutung verloren. Beschreibung solcher Comitien gu ber (illuforischen) Consulwahl. Der Senat. Seine frühere Bebeutung und seine Berhältnisse, Rechte und Thätigkeit in der Kaiserzeit. Senats= versammlungen und Hergang dabei. (Art der Abstimmung.) Staats= ämter ober Magiftrate, ans den Zeiten der Republit beibehalten. Die Confuln und ihre Wirtsamfeit in der Raiserzeit. Die Bratoren (Praetor urbanus und peregrinus) und ihre (jest jehr beschränkte) Jurisdiction. Die Aedilen und ihr Geichaftsfreis. Die dem Namen nach auch noch bestehenden Volkstribunen. Die Quä-Bierzu fommen die in der Kaiferzeit neu geschaffenen Staatsämter. Der Praefectus urbi mit feinen Unterbeamten, bem Praefectus vigilum und dem Praefectus annonae; jodann die Praefecti praetorio. Umfangreicher Wirkungstreis, große Vorrechte und Machtbefugniß diefer faiferlichen Beamten. Die gange Staats= gewalt gipfelt zulett in der Perjon des Kaifers felbit. Seine Borrechte und Berrichergewalt.

#### 19. Rapitel.

Verwaltung Italiens und der Provinzen. Versältnisse Itens und seine Vorrechte vor den Provinzen. Versälsiedene Arten größerer und kleinerer Ortschaften. Colonien (römische Bürgerscolonien und lateinische Colonien; Ius Latii), Municipien und Prässecturen. Deren Unterschied, Wesen und Versässung. (Versichmelsung dieser drei Klassen und Wegsall der Prässecturen im Lause der Zeit.) Der Senat (Decurionen) in den Colonien und Municipien und die an seiner Spike stehenden Magistrate (Duumviri oder Quatuorviri iuri dicundo und aediliciae potestatis. Quinquennales u. s. w.) Ihre Vürgerschaft mit einer Art von Kitterstand (Augustales). Die Provinzen. Eintheilung des Keichs in 47 Provinzen, theils faiserliche, theils senatorische. Verwaltung der Gresteren durch kaiserliche Legaten, der Letzteren durch Proconsulu und Proprätoren. Andere Beamte derselben, Legaten, Luästoren und Procuratoren, und vom Staate angestelltes Dieustpersonal (cohors

praetoria). Ihr Religiouswesen und ihre die Nationalitäten berückssichtigende Versässung. Ginheimische Obrigkeiten (Tecuriouen). Absgabenwesen. Verschiedene Arten von Städten. Golonien (Militairscotonien), Municipien, verbündete und (stener)krie Städte, gewöhnsliche Provinzialstädte. (Conventstädte.) Ginwohner, theils Römer, theils Gingeborne.

#### 20. Rapitel.

Mücklick auf das mangelhafte Gerichts= Das Gerichtswesen. wesen der Republik. Umgestaltung und Regelung deffelben in der Raijerzeit. Theilweiser Nebergang der Aurisdiction vom Bolte und Senate an den Raifer und die nenen faiferlichen Brafecten. Drei Inftaugen. Collegialische Ginrichtung, Deffentlichfeit und Mündlich= feit der Gerichte. Art, wie die Richtercollegien als Geschworene conflituirt merben Beit und Ort der Gerichtsverhandlungen. Unterschied zwischen öffentlichen Berbrechen und Brivatdelicten. zwischen stehenden und außerordentlichen Gerichten, zwischen Crimi= nal= und Civilproceffen. Bergang bei den in den stehenden Ge= richten (quaestiones perpetnae) zu Rom verhandelten Criminal= processen. Conftituirung des Gerichtshofs der Geschwornen. Antlage und Vertheidigung. (Advocati, patroni.) Zengenverhör. mung und Artheilsforuch. Appellation dagegen und Amgehung der quaestiones perpetuae durch unmittelbares Anbringen der Cache bei dem Raifer. Senatsgerichte und Gerichte des Pontifex Maxi-Eriminalprocesse in den Provinzen. Untersuchungshaft und Eriminalstrafen. Todesstrafe: Arten ber hinrichtungen. Berur= theilung jum Gladiatorendienst und zur Arbeit in den Berawerten. Berbannung. Rerferitrafe. Civilvroceije. Gerichtshofe. Staats= gerichtshof der Decemviri und Centumviri. Geschwornengerichte. Bergang bei einem Civilproceffe. Formularproceg vor einem Geschwornengerichte. (Verfahren in iure und in iudicio. Vorladung burch manus iniectio. Vadimonium. Litis contestatio u. f. w.) Rechtshülfe extra ordinem durch einen Einzelnrichter. Erecution des Richterspruchs. Eröffnung eines Concurfes. Popularklagen.

#### 21. Rapitel.

Herseinen Ariegswesen. Umsassender Rückblick auf die Heeresversassung in den Zeiten der Republik. Das Heer der Kaiserzeit. Die Legionen, ihre Eintheilung und ihre Officiere. Die Prätorianer. Die cohortes urbanae. Die cohortes vigilum. Die Auristartruppen. Reiterei. Equites singulares Augusti, Vexilla veteranorum. Die Richtcombattanten. (Fahnenträger, Spielleute. Handwerfercohorten. Angestellte.) Kleidung und Bewassung. Aushebung, Vereidigung, Sold, Dienstzeit. Das Einerereiren. Verpflegung der Truppen. Disciplin. Strasen und Belohnungen. (Darunter Decorationen und coronae.) Marschordnung. (Colonnenmarsch. Triplex acies. Agmen quadratum. Orbis. Globus. Testudo.) Gepäck der Soldaten. (Mulus Marianus.) Lagerordnung. Anlegung und Einrichtung eines Lagers. (Wall und Graben. Thore. Straßen. Marktpläße. Zelte. Praetorium. Quaestorium u. j. w.) Lagers dieujt und Lagerleben. (Verwendung der Truppen zu andern Urbeiten.) Schlachtordnung. Siebenfache Art derselben (darunter der cuneus). Verschiedene Arten der Aufstellung. (Frühere Phalaurund Manipularstellung. Jetige Cohortenstellung.) Angriffsarten und Rückzug. Festungskrieg und Belagerungsapparat: Sturmleiteru. Minen. Mauerbrecher oder aries. Mauerbohrer. Mauersichel. Schutzbächer oder testudines. Belagerungskhürme mit Fallbrücken (sambucae). Krahn (tolleno). Geschütz oder Schuße und Wurfsmaschinen (tormenta). Ihre Construction und ihre verschiedenen Arten. (Catapultae (oder scorpiones) und ballistae. Vertheidigungsmittel der Belagerten. (Furcae, forsices oder lupi, ericii u. j. w.)

#### 22. Rapitel.

Seewesen. Gründung ber romischen Seemacht. Die jetigen Kriegeflotten zu Mijenum, Rabenna (Forum Julii und Byzantium), und auf den Strömen Rhein und Donau. Handelsflotte, besonders die alexandrinische und afritanische. Beschreibung des romischen Schiffes in allen feinen Theilen, mit scinem gesammten Gerath und seiner Ausschmuckung. Maste, Segel, Tanwert, Anter, Steuer= rnder, die andern Ruder (Räheres über die Ginrichtung der Ruderichiffe, beren Große und Ramen fich nach der Bahl der Ruder= reihen richtet: Quingue=, Quadri=, Tri= und Biremen oder Liburnae naves), aplustre, cheniscus, parasemon, tutela. Charafterijtijche Mertmale der Kriegsichiffe. Schiffsichnäbel (rostra). Enterhaten (manus ferreae, harpagones, corvi). Schiffssicheln, Thürme und Burfgeschütz. Abmiralichiff. Undre Urten von Schiffen: Transport= und Laftichiffe, Späherichiffe, Poftichiffe oder Packetbote, schnell= segelnde Jachten und Seeräuberschiffe (celoces, phaseli, mvoparones. hemiolae u. f. w.), kleinere Bote, Nachen und Rahne (lembi, scaphae, cymbae, lintres u. f. w.). Bemannung ber Schiffe: Ruberer, Matrojen und Marinejoldaten und ihre Geschäfte. Dificiere, Steuermanner und andre ermähnenswerthe Berionen der Schiffis-Urt und Beije bes Seefampfes. Auslaufen und mannschaft. Luftration der Flotte. Marichordnung. Aufstellung zum Kampfe und Beschreibung bes Kampses selbst. (Anwendung ber rostra. Enterhaten, Kriegsmaschinen u. j. w.) Endlich noch Belohnungen und Strafen ber Schiffsmannichaft.



### 15. Rapitel.

## Münzen, Maße und Gewichte.

Da im vorigen Kapitel vom Handel und von der Industrie der Römer die Rede gewesen ist, so dürste hier der passendste Ort fein, auch von ihren im Handelsvertehr vortommenden Müngen, Maken und Gewichten zu iprechen. Ge ist selbstver= ständlich, daß in Rom, dem Mittelpunkte der Welt, wohin un= aufhörlich Leute aus allen Ländern der Groe miammenströmen, auch Müngen der verschiedensten Art zum Borschein kommen müffen. Den stets wechselnden Gurs der anständischen Müngen zu berechnen, von denen später nur beitäufig gehandelt werden wird, wollen wir den Geldwechstern überlaffen, deren Thätigkeit fortwährend in Unipruch genommen wird, da alle Abgaben und Geldstrafen nur in römischem Gelde gezahlt und selbst alle Schuldflagen nur auf foldes angestellt werden dürfen, weil das römische Recht überhaupt nur die vom römischen Staate ausgegebenen Müngforten 1) als wirkliches Geld betrachtet, 2) weshalb auch im gewöhnlichen Berkehr und im Meinhandel blos römische Müngen augenommen werden. Doch selbst von diesen, die ihren bestimmten, feststehenden Werth behalten, eurstren so victerlei Arten, daß es einem Fremden sehr schwer wird, sich darin zurecht zu finden, weshalb es auch von meiner Seite eines förmlichen Studimms bedurft hat, ebe ich darüber in's Rlare fam. Um nun auch meine Leier in den Stand zu jetzen, die folgenden Mittheilungen richtig zu verstehen, muß ich vorerft einen Mückblick auf die Geschichte des Müngwejens in Rom

Auch bei den Römern gab es Anfangs unr einen Tanichbandel und die vom Staate festgesetten Strafen bestanden in einer bestimmten, von zwei Schafen bis zu deeißig Rinbern aufteigenden Menge von Bieh (pecus),3) wovon fich auch der Rame des erft später entstandenen Geldes, pecunia, berichreibt. 1) Den Grund zu dem jekigen Münzwesen aber legte der berrichenden Meinung nach erft der König Servins Tullins,5) indem er Rupfer, dessen man sich auch schon vorher als Tausch= mittels bedient hatte,6) in Barren, meistens von länglich vier= ectiger Form, gießen und diefe, oder doch weniastens die größten dersetben, mit einem Zeichen verschen ließ, welches mit Rückficht auf die bis dahin übliche Biehgahlung in der Figur irgend einer Art von Herdenvich bestand, 7) aber nicht den Werth der Barren bestimmte, der blos von dem Gewichte abhing, 8) da man das Metall einander zuwog, worans fich auch die noch bis auf den hentigen Tag bei Känfen gebränchliche juriftische Formet per aes et libram emere (mit Rupfer und mittelft einer Wage kaufen) erklärt. 9) Gigentliche Münzen aber nach dem Minster unfrer griechischen (denn auch hierin waren meine Landsleute die Lehrer der Römer) giebt es im römischen Staate erst seit der Decembiralaesekaebung oder dem Anfange des 4. Jahrhunderts nach Roms Grbanung. 10) Bon da an nämlich wurden große und plumpe Rupfermänzen von runder Form im Gewichte eines Pfundes gegoffen und mit dem Ramen As be= zeichnet,11) jo daß nun von einem Zuwiegen jolches wirklichen Geldes natürlich nicht mehr die Rede war, 12) und auch die vom Staate auferlegten Strafen ftatt, wie bisher, nach Rindern und Schafen, nunmehr nach Affen normirt wurden. 13) Da aber der Gebrauch jo großer und schwerer Münzen höchst unbequem war, fing man bald an, and fleinere zu gießen oder zu prä= gen, 11) bei denen man die Eintheilung des As in zwölf uncias 311 Grunde legte, und so entstanden denn min unter den Ramen Semis, Triens, Quadrans, Sextans und Uncia 15) auch Müngen, die eigentlich ein Gewicht von sechs, vier, drei, zwei und einer Ilize hätten haben follen, und verschiedenes Gepräge zeigten, 16) jett aber in ihrer ursprünglichen Größe und Schwere nicht mehr in Umlauf find, sondern sich nur noch im Besitz der Mängsammler und Liebhaber von Allterthömern finden, jedoch zeigen, daß auch diese ältesten Affes nicht das normale Gewicht hatten, sondern nur zu nenn bis zehn Ungen ausgeprägt wurden, <sup>17</sup>) vielleicht weil vor Ginführung des nach unserm griechi= schen Gewicht normirten römischen Münzpfundes in Mittel= italien ichon andres Kupfergeld eursirte, welches nach einem etwas leichteren altitalischen Pfunde geprägt war, an dessen Gewicht man sich, trot der normalen Bestimmung des römischen Münzpfundes zu 12 Unzen, nun auch bei Prägung der römissichen Affes anschloß. 18) lebrigens wurden schon diese ältesten Uffe nicht aus reinem Rupfer geprägt ober vielmehr gegoffen, jondern es war ihnen etwa der fünfte Theil Zinn und Blei beigemischt, 19) und demnach enthielt der Us nur etwa & Pfund Rupfer. Rach der gleich zu erwähnenden Ginführung der Gilberwährung aber fand man sich, unstreitig mit Berücksichtigung des sicilischen Müngspftems,20) veranlagt, von diesem ursprünglichen Mingfuße abzugehen und statt der schweren Kupfermünzen (aes grave)21) seichtere zu prägen,22) die zwar dieselben Namen, jedoch keineswegs dieselbe Gestung behielten. Man würde nämlich sehr irren, wenn man glauben wollte, den da= maligen Römern sei zugemuthet worden, den sogleich von 10 auf 4 Ungen herabgesetten 26 für einen vollen, alten 218 gu nehmen, was einem völligen Staats= und Privatbauterott ge= alichen haben würde. Bielmehr mußte allen Schuldforderungen entweder noch in alten, schweren Uffes genügt werden, jo lange dieselben noch eirenlirten, oder man mußte statt derselben ebenso viele neue, gu 21 Affes normirte Gilberfefterze gablen; benn ber Sefterz wurde nun der Vertreter der alten Münzeinheit oder des sibralen As und diente somit zur Vermittelung zwischen der alten und der neuen Währung.23) Später aber ist man freilich in dieser Reduction des Münzsußes, die wohl nur eine nothwendige Folge davon war, daß man man bei Ginführung der Silberprägung dem Silber einen viel zu hohen Werth im Bergleich mit dem des Aupfers beigelegt hatte, immer weiter und weiter gegangen und so ist es endlich dahin gekommen, daß jeht der Us nur noch 4 Unze wiegt und demnach auf den wierzigsten Theil seines ursprünglichen Gewichts reducirt ist. Während dieser Zeit der Müngreduction entstanden übrigens and) noch drei nene Mänzsorten, der Dupondius von zwei, der Tressis von drei und der Denarius oder Decussis von zehn Affes mit den Werthzeichen II, III und X,21) welche großen

und ichweren Anviermangen aber feit Ginführung des Silbergeldes gleichfalls außer Curs gefommen find. Da nämlich der Gebrauch von blogem Anpiergeld besonders bei Bezahlung größerer Summen, wobei man nicht jelten einen Lastwagen 311 Spilte nehmen mußte, 25) eine große Unbegnemlichkeit mit fich führte, jo erfolgte im 3. der Stadt 485, nachdem man durch größeren Berfehr mit den griechischen Städten Unteritaliens und den Krieg mit Pyrrhus unferer griechischen Silber= währung näher gerückt war, eine völlige Umwälung im römi= ichen Müngwesen durch Ginführung des Silbergeldes.26) wurde zur Prägung deffelben eine Mänzstätte im Tempel der Anno Moneta auf dem Capitolium errichtet, ein Collegium von drei Münimeistern (Trimmviri monetales) eingesett 27) und aus den im Staatsichate anfachäuften Silberbarren28) dreierlei Urten von Müngen. Denarii von 10. Oninarii von 5 und Sestertii von 21 Nijes mit den Werthzeichen X. V oder Q. und IIS29) oder IIS geprägt; 30) doch ist hierbei freilich mir an schon reducirte Asses zu denken, jo daß der Sesterting trok ieiner Bezeichnung mit 23 As doch mur einem alten 26 an Werth gleichtam. Dieje Mänzen nun find noch jetzt in allgemeinem Gebrauch, obgleich die Sesterze (deren Rame trok ihres geringen Werthes noch immer zur Bezeichmung aller, felbit der größten Geldjummen dient, jo daß man fich nicht wundern darf, wenn fo häufig von einem Bermögen von Hunderttauienden, ja von Millionen die Rede ift)31) seit der Kaiserzeit nicht mehr von Silber, jondern von Kunfer geprägt werden: benn daß neben dem Silbergelde ftets auch noch Rupfergeld enrierte, veriteht jich wohl von felbit. Gbenjo felbitverständlich aber ist, daß mit der fortichreitenden Reduction des Kupfer= geldes auch eine Verichtechterung der Silbermungen Sand in Hand ging, wie wir gleich iehen werden. Doch auch bei diesem Silberenrie follte es nicht bleiben. Denn da fich in Folge der gläcklichen Rriege und Groberungen der Römer in den Zeiten der Menublik, wo zwar alle Kriegscontributionen in Silber begablt werden mußten, 32) aber dennoch in dem blos für Roth= fälle aufbewahrten Fond des Staatsschahes, dem sanctius aerarium.30) nur Gold niedergelegt wurde,31) eine große Menge Gold angehäuft hatters) (beffen Werthverhältniß zum Silber nicht stets daiselbe gewesen ist, normalmäßig aber sast wie 1:12

angenommen werden kann) 16), fing Julius Gafar, der überdieß die Goldmaffen Galliens auf den römischen Geldmartt brachte, auch Goldstücke in großer Menge prägen zu laffen an,37) die bald jo allgemein in Gebrauch famen, daß in der Raiferseit, namentlich seit Nero und Bespasian, der Goldeurs an die Stelle des Silbereurfes getreten und Gold die gewöhn= liche Courantminge geworden ift, während das Silbergeld nur noch als Scheidemung gilt. So enriven denn jetzt neben einander folgende einheimische Müngen: 1) der Aureus, 38) bis= weilen auch Golddenar (Denarius aureus) genannt, 39) weil er an Groke einem Denar gleichkommt, die einzige romische Goldmange, die in gangen und halben Stücken ausgegeben wird und Anfangs auß 1 Afund reinen Goldes bestand, in der Raifer= zeit aber allmählich reducirt worden ist, so daß sie jetzt aewöhnlich 41. Pfund wiegt 40) und 100 Sestertien oder 25 De-naren gleichgestellt wird. 2) an Silbermänzen: a) der unsrer griechischen Drachme nachgebildete und ihr ziemlich entsprechende41) Denarius. der nach seinem Gepräge, einem Zweis oder Biers geipann, auch Bigatus und Quadrigatus heißt, 12) ursprünglich aus gang reinem Silber geprägt wurde und 713 Pfund wog, dann im zweiten punischen Kriege bei Reduction des Kupferas auf den Uncialfug 13) auf 1 und endlich gar auf 1 Pfund herabgesekt<sup>11</sup>) und dabei auch seinem Feingehalte nach immer mehr verschlechtert wurde. <sup>45</sup>) Ja zuweilen sind sogar eiserne und bronzene, blos mit Gilber plattirte Denare von der Regierung felbst ausgegeben worden,46) wie ich fie als falsches Geld auf den Tischen der Geldwechster aufgenagelt gesehen habe. (77) b) der Quinarius oder hatbe Tenar, deffen Pragung seit dem 2. punischen Kriege über anderthalb Jahrhunderte lang eingestellt gewesen, in der Kaiserzeit aber wieder aufgenommen worden ist, der natürlich alle Schickfale des Denars selbst theilte, 48) und jekt zuweilen auch Victoriatus genannt wird, da diejer Rame einer in den Zeiten der Republik geprägten und nach der auf ihrer Rückseite erscheinenden Bictoria benannten Minge auf ihn übergetragen wurde, 49) die 3 des Tenars hielt, jest aber in dieser Währung nicht mehr geprägt und, wenn sie noch vorkommt, von den Geldwechstern blos nach Gurs angenommen wird. 3) als Kupjermünzen: a) der früher aus Silber bestehende Sestertius, der jeht nur noch aus ftart mit

Bint verjettem Rupjer geprägt wird, jo daß jein Metall fast das Ausiehen von Meijing hat, 50) and nicht mehr, wie der Silberiefterg, 21, jondern 4 Affes gilt und das Gewicht einer Unte hat und von welchem, wie wir eben jaben, 100 Stück auf einen Aurens und 4 auf einen Denar gehen 51); b) der auch idion oben genannte Dupondius, 52) welcher zwei Hies balt. normalmäßig ! Unge wiegen joll und ebenfalls mehr Meffingals Runjergehalt hat; 53) c) der reine, rothfunjerne As, dessen Normalachalt jeht 4 Iluze ift; d) der Semis (die Semissis)54) oder 1 Hs (= 1 Ilnge) und e) der Quadraus 55) oder 1 Hs (= 4. Unge), der zwar schon seit Trajans Zeiten nicht mehr geprägt wird, 56) aber doch noch start cursirt. Werthbeseichnun= gen jedoch werden diesen verschiedenen Mänzen in der Kaiserzeit nicht mehr beigefügt. In welchem Werthverhältniß zu ein= auder fie stehen, wird fich am deutlichsten aus folgender Tabelle erieben faifen:

| Aureus     | 1    |                 |                |                |    |   |    |   |   |
|------------|------|-----------------|----------------|----------------|----|---|----|---|---|
| semaureus  | 2    | 1               |                |                |    |   |    |   |   |
| denarius   | 25   | $12\frac{1}{2}$ | 1              |                |    |   |    |   |   |
| quinarius  | 50   | $25^{\circ}$    | $\overline{2}$ | 1              |    |   |    |   |   |
| sestertius | 100  | 50              | 4              | $\overline{2}$ | 1  |   |    |   |   |
| dupondius  | 200  | 100             | 8              | 4              | 2  | 1 |    |   |   |
| as         | 400  | 200             | 16             | 8              | 4  | 2 | 1  |   |   |
| semis      | 800  | 400             | 32             | 16             | 8  | 4 | .2 | 1 |   |
| quadrans   | 1600 | 800             | 64             | 32             | 16 | 8 | 4  | 2 | 1 |

Edon seit Augustus ist das Prägen von Golds und Silbermünzen ein Privitegium des Kaisers, 57) während das Recht Kupsermünzen zu prägen dem Senate verblieben oder vielmehr zurückgegeben ist, nachdem in den letzten Zeiten der Republik gar kein Kupsergeld mehr geprägt worden war. 58) Taher pslegt auch dieses Kupsergeld mit den Buchstaben S. C. (Senatus consulto) bezeichnet zu werden. 59) Obgleich sonach die Triumviri monetales als Mänzmeister des Senats noch sortbestehen, 60) sungirt doch neben ihnen auch ein Vorsteher der kaiserlichen Mänze (Procurator monetae Caesaris) und wenn ausnahmssweise auch größere Provinzialstädte Mänzen schlagen, so gesichieht dieß nur in Folge eines besonderen, ihnen vom Kaiser verliehenen Privilegiums. 62)

Außer diefen romischen, jest zum größten Theile in Rom selbst geprägten Müngen63) kommen nun aber im Handel und Berfehr auch noch verichiedene anständische Geldforten vor, die, wie ichon gejagt, einen wechselnden Gurs haben und daher eigentlich nur als Waare betrachtet werden, 64) die den Geld= wechstern einen reichen Gewinn abwirft. Um Meisten verbreitet ist 1) der Gebrauch unserer griechischen Drachme, 65) die gewöhnlich dem Denar gleichgestellt und im Meinhandel nie höher angenommen wird, obgleich die besseren Sorten derselben eigentlich den Werth von 11 hentigen, aber freilich nur von 3 der ältesten Denare haben. 66) Reben ihr curiiren 2) viele ver= gamenische Cistophoren (cistophori)67), die Landesmänze der Proving Affien, deren Rame fich von ihrem Gepräge, der halb geöffneten bacchischen Kiste, 68) herschreibt, die aus dem reinsten Silber bestehen und als vier Drachmen gelten, jedoch nur den Enra von drei Denaren haben. 69) 3) die äanvtische oder aleran= drinische Münze, die zwar dem Gewichte nach gleichfalls vier Drachmen repräsentirt, aber, da fie von fehr schlechtem Gehalte ift und nur wenig Silber enthält, blos ben Werth von 4 Mies oder & Denar hat. 70) 4) die inrijche Silbermunge, die zwar, wie die vorigen, ebenfalls für eine Tetradrachme gift 71) und dem Gewichte nach vier Denaren gleichkommt, ihres geringen Gehaltes wegen aber nur für drei Denare gerechnet wird. (2) Unswärtiges Kupfergeld hat eigentlich in Rom gar keinen Eurs. doch wird unjer griechischer Obolus in Schaufwirthichaften, Badehänfern u. j. w. unbedentlich angenommen, aber freilich nur unter seinem wahren Werthe, da er als ! Drachme eigent= lich einen Duponding oder zwei Affe gelten follte, aber nie höher als zu 1! Us anzubringen ist, worein ihn die Geld= wechsler bereitwillig umsetzen, da sie dabei immer noch ein gang gutes Geschäft machen.73) Das in Provinzialstädten, namentlich zu Antiochia, mit der Bezeichnung S. C. geprägte Aupjergeld74) jedoch wird als römisches Geld betrachtet und zum vollen Werthe angenommen. 75)

Gehen wir nun zu den Maßen und Gewichten der Nömer über, deren Ginführung gleichfalls dem Servius Tullius zugeschrieben wird, 76) so ist das einzige im Handel zum Ansmessen von Stoffen gebrauchte<sup>77</sup>) Längenmaß die ulna (oder der cubitus) d. h. die Länge des Arms vom Etlenbogen dis zur Spike des

Mittelfingers oder 13 romijde Kuß,78) die jedoch auch bei andern Gegenständen als Längenmaß gebraucht wird?9) und in Dieselben fleineren Theile zerfällt, wie der römische Guß, von dem wir soaleich sprechen werden, da hier überhaupt eine Neber= ficht von allen Maßen der Römer gegeben werden foll. bei une Griechen, jo find auch bei den Römern alle Längen= . maße von Gliedern des menschlichen Körpers abgeleitet und das Grundmaß für alle Längen ift der Ang (pes), welcher nach der urinimatichen römischen Gintheitung in 12 uncias, nach der ebenfalls angenommenen und von Geldmeffern, Baumeiftern, Bildhauern und andern Rünftlern stets gebrauchten griechischen aber in 16 digitos (Sezzikore ober Fingerbreiten) zerfällt 80), und auch bei Meffungen größerer Längen, für welche es wieder besondere Ramen giebt, zu Grunde gelegt wird. Da unn aber nicht alle Füße gleich lang und alle Finger gleich breit find, io muste nothwendig ein Normalmaß bestimmt werden und Diefes ift denn auch wirklich im Tempel der Juno Moneta auf dem Capitol aufgestellt; 51) nach ihm muffen alle Magstäbe und Megruthen normirt werden. 2) Es entstehen sonach in auffteigender Progreffion folgende Längenmaße, beren Ramen wir aum Theil ichon bei den Mingen fennen gelernt haben und die und auch wieder bei den Gewichten begegnen werden. a) Klei= nere als der Juß: der sicilicus = 1/2 Juß, die semuncia =  $\frac{1}{34}$   $\mathfrak{F}_{\cdot\cdot}$ , der digitus<sup>83</sup>) =  $\frac{1}{16}$   $\mathfrak{F}_{\cdot\cdot}$ , die uncia =  $\frac{1}{17}$   $\mathfrak{F}_{\cdot\cdot}$ , die sescuncia =  $\frac{1}{5}$  K., der sextans =  $\frac{1}{6}$  K., der palmus (d. h. die Breite der flachen Hand) oder der quadrans = 1 F., der triens  $=\frac{1}{3} \mathfrak{F}_{\cdot}$ , der semis  $=\frac{1}{2} \mathfrak{F} \mathfrak{n} \tilde{\mathfrak{g}}$  und der dodrans  $=\frac{3}{4} \mathfrak{F}_{\cdot}$ Größere als der Fuß: der palmipes = 11 F., der cubitus (d. h. eigentsich der Ellenbogen) oder die ulna = 1\frac{1}{2} \textit{K., der gradus (d. i. eigentlich die Stufe, daher besonders bei Meffingen in die Tiefe, beim Graben eines Brunnens u. f. w. ge= brancht) = 2½ F., und nun folgende Wegmaße: der passus (d. h. der Schritt) = 5 %. (da, wie wir schon wissen, 84) die Römer nicht nach einfachen Schritten zu 21 F., sondern nach Toppefichritten rechnen), die decempeda oder pertica (eigent= lich die Megruthe) $^{85}$ ) = 10  $\widetilde{R}$ ., der actus = 120  $\widetilde{R}$ . $^{86}$ ) und das mille (vollständig mille passus oder 1000 Schritte) = 5000 7., befauntlich das durch Meilensteine (milliaria)87) bezeichnete Maß für fammtliche Land= und Herstragen des

| Mille passus | :              | 1               |                 |                |                |          |                          |                |                |   |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|----------------|----------------|---|
| actus        | 4              | 113             | 1               |                |                |          |                          |                |                |   |
| decempeda    | .50            | )( )            | 12              | 1              |                |          |                          |                |                |   |
| passus       | 100            | )()             | 24              | -)             |                | 1        |                          |                |                |   |
| gradus       | 200            | )()             | 48              | 4              | :              | <u>)</u> | 1                        |                |                |   |
| cubitus      | 33:            | $\frac{1}{3}$   | 80              | C              | ) <del>?</del> | 31       | $1\frac{2}{3}$           | 1              |                |   |
| palmipes     | 400            |                 | 96              | 8              |                | 4        | $2^{''}$                 | 1 5            | 1              |   |
| pes          | 500            | )Ó              | 120             | 10             | ;              | )        | $\frac{2}{2}\frac{i}{2}$ | 11             | $1\frac{1}{4}$ | 1 |
| Pes          | 1              |                 |                 |                |                |          |                          |                |                |   |
|              |                | 1               |                 |                |                |          |                          |                |                |   |
| dodrans      | $1\frac{1}{3}$ | 1               |                 |                |                |          |                          |                |                |   |
| semis        | 2              | $1\frac{1}{2}$  | 1               |                |                |          |                          |                |                |   |
| triens       | 3              | $-2\frac{1}{4}$ | $-1\frac{1}{2}$ | 1              |                |          |                          |                |                |   |
| palmus ober  |                |                 |                 |                |                |          |                          |                |                |   |
| quadrans     | 4              | 3               | 2               | 1;             | 1              |          |                          |                |                |   |
| sextans      | 6              | 41              | 3               | 2              | $1\frac{1}{2}$ | 1        |                          |                |                |   |
| sescuncia    | 8              | 6               | -4              | -23            | •)             | 11       | 1                        |                |                |   |
| uncia        | 12             | 9               | 6               | 1              | :;             | 2        | 1 !                      | 1              |                |   |
| digitus      | 16             | 12              | 8               | $5\frac{1}{5}$ | 4              | 3        | 2                        | $1\frac{1}{2}$ | 1              |   |
| semuncia     | 24             | 18              | 12              | 8              | 6              | -1       | 3                        | 2              | 14-1           |   |
|              |                |                 |                 |                |                |          |                          |                | -              | 1 |
| sicilicus    | 48             | 36              | 24              | 16             | 12             | S        | 6                        | -1             | 3 2            | 1 |

Den mit den Längenmaßen eng verwandten Flächenmaßen, bei denen es sich nicht blos um einfache Bestimmung der Länge, sondern auch um die der Breite, kurz um Angabe des Flächensinhalts handelt, liegt ebenfalls der Gebrauch des Fußes als Einheit zu Grunde. 22) Eine solche Messung aber läßt sich auf doppelte Art ausführen, indem man entweder die Länge und

Breite einzeln angiebt,93) wo dann von einer Meffung in porrectum<sup>94</sup>) and von Amwendung des pes porrectus<sup>95</sup>) die Rede ift, oder fürzer gleich den Flächeninhalt nach Quadratfußen (pes anadratus oder constratus)96) bestimmt. Größere Weld= îtachen, die mit der zehnfüßigen Megruthe (decempeda) ge= meijen werden, bezeichnet man mit den vom Landban entlehnten Namen actus quadratus und ingerum (ein Inchert), indem man unter ersterem einen Ranm von 120 Quadratsuß versteht. den man gewöhnlich in einem halben Tage beackern kann, unter letterem aber den doppelten actus als Acterfeld für die Arbeit eines ganzen Tages, 97) d. h. ein längliches Rechtect von 240 %. Länge und 120 & Breite, also 28,800 Quadratfuß. Da man nun auch diese Mage mit Anwendung des Duodecimalinftems in fleinere Theile zerlegt, jo bilden fich in aufsteigender Brogreffion von der decempeda quadrata oder dem scripulum an bis zum ingerum, dem Hanptfeldmaße der Römer, folgende Maße: Decempeda quadrata ober scripulum =  $\frac{1}{258}$  ingerum ober 100  $\square \mathfrak{F}_{\cdot}$ , sicilicus  $= \mathfrak{F}_{\cdot}$  ing. ober 600  $\square \mathfrak{F}_{\cdot}$ , semuncia  $=\frac{1}{24}$  ing. oder 1200  $\square \mathfrak{F}_{\cdot \cdot}$ , uncia  $=\frac{1}{12}$  ing. oder 2400  $\square \mathfrak{F}_{\cdot \cdot}$ clima =  $\frac{1}{8}$  ing. oder 3600  $\square \mathcal{F}$ ., sextans =  $\frac{1}{6}$  ing. oder 4800  $\square \widetilde{\chi}_{\cdot}$ , quadrans =  $\frac{1}{4}$  iug. ober 7200  $\square \widetilde{\chi}_{\cdot}$ , triens =  $\frac{1}{2}$  ing. oder 9600  $\square \mathcal{F}_{0}$ , actus quadratus oder semis  $= \frac{1}{2}$  ing. ober 14400  $\square \mathfrak{F}$ , und ingerum = 2 actus ober 28800  $\square \mathfrak{F}$ . Um noch größere Landstriche mit kleineren Zahlen bezeichnen zu können, hat man noch die Ausdrücke heredium, centuria und saltus ersunden und versteht unter ersterem, der eigentlich eine Grobesikung bedeutet und den bei der ersten Ackerverthei= lung durch Romulus jedem Bürger zugefommenen Keldtheil bezeichnen foll, einen Raum von 4 actus, d. h. von 240 Fuß in's Gevierte oder 57600 \$\subseternightarrow\textit{\cappa}\,, unter centuria aber 400 actus, d. h. 2400 K. in's Gevierte oder 576000 □K.98) und unter saltus (cigentlich eine 28oldtrift) 4 Centurien = 1600 actus. d. h. 4800 F. in's Gevierte oder 2304000 DF. Demnach stellt sich folgendes Berhältniß dieser Maße zu einander heraus : 99)

```
Saltus
                1
centuria.
                4
                      1
heredium
              400
                    100
iugerum
              800
                    200
             1600 400
                           4
actus
             2400 600
                               3
triens
                           6
                                   1 \cdot 1
quadrans
             3200 800
                           8
                               1
                                   2 + 11 + 1
                               6 - 3
                                       2 \quad 1\frac{1}{3} \quad 1
sextans
             4800 - 1200
                          12^{-}
                                       2\frac{2}{3} 2 1\frac{1}{3} 1
             6400 1600 16
                               8
clima.
             9600 2400 24 12 6 4 3
                                              2 \quad 1\frac{1}{2} \quad 1
nncia
            19200 4800 48
                              24
                                   12 8 6 4 3 2
semuncia
            38400 9600 96 48 24 16 12 8 6 4 2 1
sicilieus
scripulum 230400 57600 576 288 144 96 72 48 36 24 12 6 1
```

Außerdem finde ich noch folgende seltener in Anwendung sommende Maße als Theile des Jugerum erwähnt, deren Verhältmiß zu den übrigen sich leicht ergeben wird: sextula  $= \frac{1}{72}$  iug. d. i. 4 seripula oder  $400 \quad \text{F}_{0}$ ., quincumx  $= \frac{1}{72}$  iug. oder  $1200 \quad \text{F}_{0}$ ., septumx  $= \frac{3}{4}$  iug. oder  $1680 \quad \text{F}_{0}$ ., dextans  $= \frac{3}{6}$  iug. oder  $24000 \quad \text{F}_{0}$ . und deunx  $= \frac{1}{12}$  iug. oder  $26400 \quad \text{F}_{0}$ .

Ich fomme nun zu den im Handel und Verkehr gebrauchten Hohlmaßen für flüssige und trockne Gegenstände, die in ihren Benennungen größtentheils übereinstimmen und zwar eigentlich vom Längenmaße abgeleitet, aber nach dem Gewichte genauer bestimmt sind, indem die Römer das Quadrantal. welsches später mit einem dem griechischen äugogers nachgebildeten Namen amphora bezeichnet wurde, 101) d. h. ein Gefäß von einem Enbitzuß Inhalt, 102) welches mit Wein oder Wasser gessüllt 103) 80 Pfund wiegt und also dem Gewichte nach unserm attischen Talente und dem Inhalte nach zuteischen Metreten gleichkommt, als Einheit der Körpermaße annehmen. Auch die Umphora wird nun in mehrere kleinere Maße getheilt, die größtentheils unsern griechischen entsprechen und meistens selbst die griechischen Namen sühren, und zwar nach solgendem Vershältniß: 104)

| Amphora    | 1   |     |    |    |   |    |                |              |
|------------|-----|-----|----|----|---|----|----------------|--------------|
| urna       | .)  | 1   |    |    |   |    |                |              |
| congius    | 8   | -4  | 1  |    |   |    |                |              |
| sextarius  | 18  | 24  | 6  | 1  |   |    |                |              |
| hemina     | 96  | 48  | 12 | 2  | 1 |    |                |              |
| quartarius | 192 | 96  | 24 | -1 | 2 | 1  |                |              |
| acetabulum | 384 | 192 | 48 | 8  | 4 | .) | 1              |              |
| cyathus    | 576 | 288 | 72 | 12 | 6 | :} | $1\frac{1}{2}$ | $1.^{103}$ ) |

Roch fleinere Maße, die nur von Aerzten, Salbenbereitern, Möchen n. j. w. gebraucht werden, jind die ligula = ! Chathus und das cochlear = ? Chathus, welche beide Namen eigentlich einen Löffet bedeuten. 106) 3wanzig amphorae bilden einen culcus. 107) deffen Berhältniß zu den übrigen eben genannten Maßen, der uma n. j. w., also gleich = 40, 160, 960, 1920, 3840, 7680 und 11520 ift. Das Wort bedeutet aber eigentlich einen Echtauch, 108) und meine Leser wiffen ichon, daß die Römer größere Quantitäten Wein in folchen Schläuchen zu Martte bringen. 109) Die kleineren dieser Maße vom sextarius an haben wir bereits früher als die darnach normirten Trinkgefäße der Römer kennen gelernt, 110) die hemina aber wird beionders von den Aerzten angewendet und sowohl sie als der sexturius werden daher auch nach dem Dnodecimalinitem in fleinere Unter= abtheilungen zerlegt, und jo giebt es denn auch trientes (1 Sex= tarins) zu vier, quadrantes zu drei und sextantes zu zwei Snathi als Trinkbecher. 111) Ich besitze selbst nicht nur eine zum Sel bestimmte hemina von durchsichtigem Horn, in deren Mußenseite 12 Kreise eingerikt sind, welche die einzelnen Ungen bezeichnen, 112) sondern auch einen ebenso eingerichteten, einen sexturius sassenden gläsernen Trintbecher, so daß ich stets sehen tann, wie viel daraus gegoffen oder getrunfen wird.

Von den Maßen für Flüssigkeiten gehe ich über zu den Maßen für trockne Gegenstände, wie Getreide, Hülsenfrüchte, Mehl, Salz n. s. w., die gleichfalls unsern griechischen entsprechen. Tas Hamptmaß ist hier der modius, der Luadrantal oder 16 Sextarien, 113) d. h. dem 6. Theile eines griechischen Medimuns gleichkommt und ebenfalls in mehrere kleinere Theile zerlegt wird, welche alle der Größe und, den semodius oder halben Modius ausgenommen, auch den Namen nach mit den

Magen der Flüffigkeiten übereinkommen. Ihr Verhältniß zu einander zeigt folgende Tabelle:

| Modius     | 1   |    |               |                |                |                |        |
|------------|-----|----|---------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| semodius   | 2   | 1  |               |                |                |                |        |
| sextarius  | 16  | 8  | 1             |                |                |                |        |
| hemina     | 32  | 16 | $\frac{2}{2}$ | 1              |                |                |        |
| quartarius | 64  | 32 | 4             | $\overline{2}$ | 1              |                |        |
| acetabulum | 128 | 64 | 8             | 4              | $\overline{2}$ | 1              |        |
| cyathus    | 192 | 96 | 12            | 6              | 3              | $1\frac{1}{2}$ | 1.114) |

Größere Maße, als der Modins, sind der modius castrensis. welcher zwei Modien beträgt, 115) und das trimodium oder drei Modien, also = 1 Amphora. 116)

Schwerer, als mich in die Mage der Römer zu finden, ift es mir geworden, mich mit ihrem, der allgemeinen Meinung nach ebenfalls vom Servins Inlling eingeführten Gewichte in seinen vielen einzelnen Theilen vertraut zu machen, obgleich die Zusammenstellung des Denars mit unfrer Drachmein;) in der Raijerzeit auch zu einer Berücksichtigung des griechischen Gewichts und zum Gebrauche einiger unferer Gewichtsnamen Beranlaffung gegeben hat, wodurch mir jenes Verständnig etwas erleichtert worden ist. Das Grundgewicht der Römer ist das Pfund (libra, 118) als Münzgewicht auch as genannt), welches aber nicht in allen Ländern des römischen Reichs dasselbe ift. 119) jo daß man, um ein ficheres Ariterium zu gewinnen, das Geldpfund (pondus aurarium et argenteum)120), bei welchem es jich um größte Genauigkeit und Gleichförmigkeit handelt, als Normalgewicht anzusehen hat; und dieses ist denn auch das zu Rom selbst im Handel und Bertehr gangbare Pfund. 2) Es wird ebenfalls nach dem Duodecimalinitem in mölf uncias und die uncia wieder in mehrere kleinere Theile zerlegt, welche Gewichte fammtlich ihre eigenen Ramen und Bezeichnungen haben, 122) Go lägt sich mit Räcksicht auf Ungen und Theite des Us folgende Tabelle von ihnen bilden: 123)

| $\Lambda s$   | 12 unc. |                             | dodrans              | 9 unc. | . <sup>3</sup> as |
|---------------|---------|-----------------------------|----------------------|--------|-------------------|
| deunx         | 11      | $\frac{1}{1}\frac{1}{2}$ as | bes                  | 8      | 3                 |
| dextans (and) |         |                             | septunx              | 7      | 1 2               |
| decussis)     | 10      | ÷                           | semis (aud) selibra) | 6      | 1                 |

| quincunx       | 5 unc.         | $\frac{5}{1.2}$ as        | uncia           | 1             | une. It                      | as |
|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|----|
| triens         | ł              | 1 3                       | semuncia        | 1 2           | $\frac{1}{2}$ $\overline{4}$ |    |
| quadrans (ober |                |                           | duella          | .1            | 36                           |    |
| (teruncius)    | 3              | 1                         | sicilicus       | 14            | 4 <sup>1</sup> 8             |    |
| sextans        | 2              | 6                         | sextula         | $\frac{1}{6}$ | $7^{1}_{2}$                  |    |
| sescuny (and)  |                |                           | scriptulum (øbe | ı.            |                              |    |
| sescuncia)     | $1\frac{1}{2}$ | <del>1</del> <del>5</del> | scripulum)      | _1<br>∷_4     | $\frac{1}{288}$              | 5  |

Tür 2 Nie braucht man auch den Ausbruck dupondius, 124) für 3 Mic n. j. w. tressis bis nonussis (3-9), decussis (10), bicessis, tricessis bis centussis (20, 30 bis 100), 125) welches lettere Gewicht man and durch centumpondium bezeichnet. 126) Seitdem man sich unn aber gewöhnt hatte den Denar, der Anfangs zu 34, feit Rero's Zeiten aber zu 16 Pfund ausgeprägt wird, unfrer Trachme (doazui) gleichzustellen, 127) wurde auch diese und mit ihr zugleich noch andre unfrer fleineren Gewichte, der Cholus (630262 =  $\frac{1}{2}$  scripulum) und das Reration (zeoá-110r) unter dem lateinischen Namen siliqua (= 1 Obolus oder ¿ Scripulum) in das römische Gewichtssuftem aufgenommen, jo wie auch für seripulum zuweilen unfre griechische Benennung gramma (γράμμα) gebraucht wird. Ja selbst unser chalcus  $(ya\lambda zo\tilde{v}_{\zeta} = \frac{1}{8} \mathfrak{D}\mathfrak{bolus})$  und unfer  $\vartheta \epsilon \varrho \mu \delta \varsigma$  (= 2 siliquae) tommt als lupinus zuweilen im heutigen Verkehr zu Rom vor. 128) Es läßt fich daher folgende Tabelle der jeht gebräuch= lichen Gewichte aufstellen: 129)

| Libra (= as) | 1    |     |                   |                |                |    |   |   |   |
|--------------|------|-----|-------------------|----------------|----------------|----|---|---|---|
| uncia        | 12   | 1   |                   |                |                |    |   |   |   |
| duella       | 36   | 3   | 1                 |                |                |    |   |   |   |
| sicilicus    | 48   | 4   | $1\frac{1}{3}$    | 1              |                |    |   |   |   |
| sextula      | 72   | б   | $2^{\circ}$       | $1\frac{1}{2}$ | 1              |    |   |   |   |
| drachma      | 96   | 8   | $\frac{2^{2}}{3}$ | $2^{-}$        | $1\frac{1}{3}$ | 1  |   |   |   |
| scripulum    | 288  | 24  | 8                 | $^{6}$         | 4              | 3  | 1 |   |   |
| obolus       | 576  | 48  | 16                | 12             | 8              | 6  | 2 | 1 |   |
| siliqua      | 1728 | 144 | 48                | 36             | 24             | 18 | 6 | 3 | 1 |

Rach dieser furzen Nebersicht wird man leicht beurtheilen fönnen, wie schwer es einem Ausländer, namentlich einem Richt= griechen, werden muß, sich in alle diese so verschiedenen Münz= forten, Maße und Gewichte zu finden, und ich war daher sehr froh, daß mir meine Berhättnisse nur selten Beranlassung gaben, mich um sie zu kümmern, bis ich den Entschluß faßte, meinen Lesern eine möglichst vollständige Tarstellung des römisichen Lebens und Treibens zu geben, was mich nöthigte anch diesem trocknen Gegenstande ein genaneres Studium zu widmen, so daß mich nun kein Geldwechster mehr betrügen, kein Kanssmann mehr übervortheilen kann.

#### Unmerkungen zum 15. Kapitel.

1) Pecunia signata forma publica populi Romani in ber Lex Rubria e. 21. col. II. lin. 2. u. 22. col. II. lin. 25.: auch materia forma publica percussa bei Bantus in Dig. XVIII, 1, lex 1, in, Bal. Quinct. Inst. I. 6. 3.

2) Lex Rubria a. a. D. Panínš in Dig. XLVI, 3. lex 99. Alle Geldstrafen wurden nur nach aurei oder solidi" und sestertii bestimmt und alle Darleben mußten in denselben römischen Ministorten zurückgezahlt werden, in denen sie empfangen worden waren. Bal. Heimbach Die Lehre vom Creditum. (Leivz. 1849.) €. 241 ff.

3) Feitus p. 202. n. p. 237, 15. Müll. Bgl. auch Cie.

Rep. II, 9, 16. Dion. Sal. X, 50. u. Plin. XXXIII, 1, 3. §. 7.
4) Barro L. L. V. 19, 95. (р. 37. Müll. р. 97. Speng.) и. R. R. H. 1. Teftus p. 213, 20. vgl. mit Paul. Diae. p. 23, 9. M. Colum, VI. Praef. Quid. Fast. V. 279.

5) Plin. XVIII, 3, 3, 8, 12, XXXIII, 3, 13, 8, 43, 11, Cajjiod. Var. VII. 32.

6) Plin. XXXIII, a. a. D. Festus p. 246, 29. M.

Bamentlich von Rindern und Schafen: Plin. a. a. D. (welcher aber darin irrt, daß er den Ramen pecunia erst von diesen Thierstauren auf den Müngen ableitet) u. XVIII. 3, 3. §. 12. Barro R. R. II, 1. n. bei Ronius p. 189, 30. Merc. Plut. Popl. 11. u. Qu. Rom. 41. Vol. VII. p. 112. Reisk.; doch anch von Bgt. Mommjen Gesch. Gtephan ., Hähnen u. i. w. d. röm. Münzweiens E. 230. (wo sich auch noch viele andre Marten von Rupferbarren finden). Rach Lamprid. Alex. Sev. 33. scheint in jväterer Zeit pecunia nur noch vom Anpfergelde gebraucht worden zu fein, während Gold- und Silbergeld durch moneta bezeichnet wurde. Bgl. unten Rote 27.

") Wir besitzen noch deraleichen uralte Barren, von denen die

größte 7 altrömische Psund wiegt, während die meisten ein Gewicht von ungesähr 5 römischen Psunden haben. Lgs. die Nachweisungen bei Marquardt III. 2. S. 4. Note 7 u. Mommsen a. a. D. S. 172 u. 346 s.

9) Gajus I, S. 119, vgl. mit S. 113, u. III, S. 174, Illpian.

Fragm. X1X, 3.

10) Denn in der Gesetzgebung der Decemvirn erscheinen schon überall nach Assen bestimmte Geldstrasen. Bgl. Gajus III. S. 223. u. Mommsen lleber das röm. Münzwesen in d. Bericht. d. jächs.

Gefellich. d. Wiff, hift.=phil. Klaffe I. C. 257 ff.

11) As bezeichnet jedes Ganze als Ginheit, daher nicht nur diese Münze, sondern auch als Gewicht ein Pfund und als Längensmaß einen Fuß, als Flächenmaß einen Morgen Ackers. Daß das As ursprünglich 283 Sexupel, also wirklich ein volles Pfund gewogen habe, sagt Varro R. R. I, 10, 2. vgl. mit L. L. V, 36, 169. u. 174. (p. 66. u. 68. M. p. 170. u. 174. Sp.) Psin. XXXIII, 3, 13. §. 44. Festus p. 347, 15. u. Paulus p. 98, 1. M.

12) Es irren in dieser Beziehung Plin. XXXIII. 3, 13. §. 42. u. Gajus I. §. 122, und mit ihnen einige Reuere, wie Böckh, instem sie spätere Zeiten mit früheren verwechseln. Bgl. Mommsen Gesch, des M.B. S. 194 f. u. Hultsch Metrol. S. 195. (gegen

Böck Metr. Unt. S. 383 f.)

13) Durch die lex Julia Papiria im J. Roms 324. od. 430 v. Chr. Bgl. Liv. IV. 30, 2. n. Cic. Rep. II. 35, 60. mit Testus

p. 202, 16. M. u. Mommjen S. 175 f.

14) Rur die kleinsten Münzen wurden geprägt, die übrigen noch gegossen. Daher erstreckte sich die Prägung Ansangs nur auf den Sertans und die Uncia, bei immer größerer Reduction der Münzen aber auch auf den Quadrans und Triens, und endlich selbst auf den Semis und As. Bgl. Mommsen S. 186 f. n. 285.

- 15) Stellen, worin solche außer Gebrauch gekommene Münzen erwähnt werden, sind z. B. solgende: Triens: Liv. XXII, 10. Epit. LX. Plin. XXXIII. 3, 13. §. 45. XXXIV. 13, 37. §. 137. Juven. III, 267. Ascon. zu Gic. in Pis. 4. (vgl. Dig. XXXV. 2, 3. extr.); sextans: Liv. II. 33. extr. Plin. XXXIII. 10, 48. §. 138. (vgl. Gelliuš XVI. 9, 4.) Ueber die auch später in Gebrauch gebliebenen Münznamen siehe oben S. 5.
- 16) Dieses Gepräge bestand in einem Werthzeichen und einem Götterkopse auf der Vorder= und einem Schisse auf der Rückseite und zwar in solgender Weise: As I u. Janus=, Semis S u. Jupiter=, Triens O u. Minerva=, Quadrans O u. Hortules=, Sextans u. Merkur=, Uncia u. Komakops. Andre Münz=typen siehe bei Pinder Numism, ant. ined. I. p. 40. u. Mommsen Gesch. d. MW. S. 231 ss.

17) Bgl. Mommjen S. 192. Note 72. u. Hultich Metr. S. 192. Note 21. Der heutige Werth dieses schweren Aupsergeldes

(das As ju 10 Unjen gerechnet) dürfte sich so bestimmen Lassen: As = 4 Gr. 8 Pi., Semis = 2 Gr. 4 Pi., Triens = 1 Gr. 7 Pi., Quadrans = 1 Gr. 2 Pi., Sextans = 9 Pi., Uneia = 5 Pi. Prens. Vgl. Hultsch & 198.

18) Tieß ist die Ansicht von Huttsch Metr. S. 193 f., wäh= rend Mommien a. a. D. S. 196 ff. einen andern, minder wahr= .

icheintichen Grund annimmt.

19) Chemische Untersuchungen haben darin 7 % Zinn und durchichnittlich etwa 23,6 % Blei geinnden. Bgl. Mommsen S. 191. Ann. 69, n. Huttich a. a. D. S. 196. Ann. 27.

20) Bat. Mommien S. 196 ff. 304 ff. u. Hultich S. 206.

<sup>21</sup>) Paul. Diac. p. 98, 1. M. Dion. Hal. IX. 27. Plin. XXXIII, 3, 13. S. 42. Liv. IV. 60. X, 46. XXII, 33. XXXIX,

19. Gelling X. 6, 3. Gajus IV, 14-16 u. j. w.

22) Rach Barro R. R. I. 10. mare die erfte Reduction diefer Urt im ersten punischen Kriege erfolgt; da aber nach Plin. a. a. D. 8, 14, Teitus p. 347, 13, u. Paul, Diac, p. 98, 2, M. ichon da= mats das As fogleich auf 2 Ungen herabgesetzt worden sein foll. und sich gleichwohl noch jest Asse von 51, 41, 4, 31, 3 n. 21 Unzen vorfinden (val. Mommien Geich. d. M.W. E. 348.), jo haben mahr= icheinlich auch schon vor den punischen Kriegen bergleichen Reductionen stattgefunden und erft die große Finanznoth im 1. puni= ichen Kriege hat zu einem Geruntergeben bis auf 2 Ungen genöthigt. Seit dem 2. punischen Kriege ober bem 3. Roms 537 oder 217 b. Chr. wurden Affe von nur einer Unze geprägt, jo daß auf den Denar ftatt der ursprünglichen 10 nun 16 Affe kamen. Um die Zeit des Bundesgenoffentriegs im J. Roms 665 oder 89 v. Chr. wurde das As auf ! Unge und in der Kaiferzeit gar auf 1 Unge reducirt. (Bgl. Mommfen C. 291, 338. u. Bodh Metr. Unteri. S. 358.) Nur den Soldaten wurde der Sold noch nach aes grave gezahlt, den Denar zu 10 Asses gerechnet. (Plin. a. a. Q. S. 45.)

<sup>23</sup>) Lgl. Mommfen S. 293.

24) Außerdem zeigen alle auf der Hauptseite einen behelmten weiblichen Kopf (Roma oder minder wahrscheinlich Minerva: bgl. Mommsen S: 287, 294), auf der Rückseite aber das Vordertheil eines Schiffes. Grwähnt werden sie z. B. in solgenden Stellen: Oppondius: Plin. XXXIII. 3, 13, 8, 42, Varro L. L. V, 36, 169, u. IX. 49, 81, (p. 66, u. 224, M. p. 169, u. 517, Sp.) Vic. pro Quint. 16, 53, Seu. Epist. 18, 5, Petron. 14, 58, Gajus 1, §, 122, Schol. zu Pers. II, 59.; Tressis: Varro a. a. O.; Decussis: Varro ebendas, Stat. Silv. IV. 9, 9, Festus p. 237, 20, M.

25) Liv. IV. 60. (vgl. mit X. 46).

26) Plin. XXXIII. 3, 13. §. 44. Liv. Epit. XV. Jonar. VIII, 7. Guieb. ad Olymp. 127, 3. Mommien S. 300, weist nach, daß

sich die Angaben des Livins, Zonaras u. s. w. nicht auf das von Plinins genannte Jahr 485, sondern erst auf das solgende 486 beziehen und stellt die sehr währscheinliche Vernuthung auf, daß 485 die Silberprägung durch Geselh angeordnet, aber erst 486 wirklich zur Aussischrung gekommen sei. (Gewiß nur ein Frrthum ist es, wenn nach einem Fragm. des Varro bei Charis, p. 59. Lindem, schon unter Servius Tullius Silbermünzen geprägt worden

fein follen.)

27) Neber Juno Moneta vgl. Suidas v. Morsse. Vol. II. p. 877. Bernh. Von diesem Beinamen der Juno erhielt das Geld nun den Namen moneta, der sich auch auf Münzen sindet. (Bgl. Echsel Doct. num. Proleg. c. 1.) Der vollständige Titel der Münzmeister war Triumviri monetales aere argento auro flando feriundo: Cic. ad Div. VII. 13. extr. Inschr. bei Orelli 569, 723, 750, 2242, 2273, 3134, 3153, 3652, u. j. w.; fürzer Triumviri monetales: Pompon, in Dig. I. 2, 2, 8, 29, Juschr. bei Orelli (2436.) 6502, 6512, od. Triumviri ad Monetam: Juschr. b. Murat. 714, 5., und im gemeinen Leben blos Monetales: Cic. ad Att. X. 11. extr. (Da sedoch dieser Amtstitel aus den republikanischen Münzen noch gar nicht vorsonunt, glaubt Mommisch S. 366., daß er erst in der Kaiserzeit ein sessitehender geworden sei.)

28) Barro bei Ronius p. 520, 16. Merc.

- 29) Damit man dieses Werthzeichen (duo et semis, 2½) nicht für iis lese, wurden beim Schreiben die beiden Eins durch einen kleinen Onerstrich verbunden und so entstand die Bezeichnung der Sesterzien durch IIS. Nebrigens vgl. unten Note 31.
- 30) Sie zeigen auf der Hauptseite den behelmten Kopf der Roma (vgl. Note 24.) und auf der Mückseite die beiden Tioskuren zu Pferde. Bgl. Mommsen S. 294.
- 31) Um fich das Aussprechen und Schreiben größerer Geld= jummen zu erleichtern, brauchte man den Genitiv, Plux, sestertium mit Auslaffung von mille für 1000 Seftertien und in Berbindung mit umltiplifativen Adverbien (wie decies, centies u. j. w.) mit Unslaffung von centena millia für 100,000 Seft., und jo fam es, daß man später diesen Genitiv für ein neutrales Substantivum hielt und einen Plural sestertia bildete (Gic. Parad. VI. 3, 49. Sor. Epist. I. 7, 80. Mart. VI. 20, 1. Colum. III. 3, 9. u. f. w.). Die Römer hatten aber feinen eignen Ausbruck für eine Million und bezeichneten fie als 10,00,000 (decies [nämlich centena millia] sestertium, alio 10 Millionen durch centies sest. n. j. w.). Geichrieben wurden jolde Bahlen fo, daß die erfte derfelben in ein unten offenes Quadrat eingeschloffen, die zweite aber durch einen Strich oberhalb bezeichnet und dabei die Million entweder von den Hunderttaufenden getreunt oder mit ihnen in eine Bahl gufammengezogen wurde; also z. B. entweder X CLXXX DC, d. i. 1,180,600 (auf ber Tab. alim. Velej. H, 38.) ober LVIIII LXXIII LXXII.

b. i. 5.974.072 (bei Euc. Ann. XI, 25.). XVI XX DCCCXXXI. b. i. 1,620,831, n. LXI XXXV CCCC, b. i. 6,135,400, bei Blin. XXXIII. 3, 19, 8, 55, (wo freitich die Lesarten fehr parifren): blos D, d. i. 5 Millionen (3. B. im Testamente ber Lwia, wo es nach Guet. Galb. 5. vom Grben Tiberius, ber bieg Legat ausgablen follte, ats D, d. i. 500,000, gedeutet wurde) oder XVI d. i. 1,600,000 (auf der Tab. alim, Velej, VI, 77.), XXX d. i. 30,000 (im Mus. Veron. p. 320.) u. j. w. Doch wurde zuweilen auch Mil. oder M. (d. i. milia) binguaciügt, 3. B. XX Mil. (Mommien I. R. N. n. 2519.) oder CX M., d. i. 110,000 (bei Blin, XXXIII. 2, 13, §, 43.) XIII M CC (b. i. 13,200 (bei bemj. III, 5, 9, §, 65.), oder vollständiger SH, NV M N., VIIII. M. N (bei Orelli 4425.) HS. LM N (bei Creffi 4128.) S. i. 15,000, 9000, 50,000 Sestertium nomum n. f. w., die Taufende statt durch M auch durch Cld oder  $\infty$  bezeichnet, z. B. MMM oder  $\infty \infty \infty$  statt 3000; bei ersterer Schreibart aber bedeutete I.D. 5000, CCID.) 10,000. 100,000 u. (CCI,00) 100,000. (Bgl. Prize, de fig. mm. 7.) Richt selten aber wurden, um Fälschungen zu verhüten (wie z. B. jene des Tiberins), die Bahlen auch in Worten ausgeschrieben, 3. B. bis decies C (& i. centena) millia bei Blin. IV, 12, 25. S. 81. Das Rähere hierüber siehe bei Marguardt III, 2. S. 32 f.

52) Plin. XXXIII, 3, 15. S. 51.

<sup>33</sup>) Cic. Verr. IV, 63, 140. de Att. VII, 21. Caj. B. C. I,

14. Liv. XXVII, 10. Flor. IV, 2. Bgl. unten Kap. 17.

34) Auch die zur Gründung eines solchen Nothpiennigs im J. d. St. 397. eingeführte Fünsprocentabgabe bei Freilassungen mußte, wie es scheint, gleich Ansaugs in Gold bezahlt werden, weshalb sie

bei Liv. XXVII, 10. aurum vicesimarium heißt.

35) Im J. Roms 545., wo man diesen Nothpsennig zuerst augriff, bestand er ans 4000 Psiunden Gold (Liv. a. a. D.) und nach Psiu. XXXIII, 3, 17. § 55. sagen im J. 597. oder 157. v. Chr. im Staatsschaße 16,810 (oder nach anderer Lesart 16,710) Psiund Gold u. 40,330 Psiund Silber (nämlich 22,070 ungemünzt u. 6,285,400 Sestertien oder 18,260 Psiund), im J. 91. v. Chr. aber 1,620,829 Psiund Gold.

36) Genauer 1:11. 91. Die schon früher in Campanien gevrägten Goldmünzen hatten im Verhältniß von 1:17. 1., ja von 1:22. 5. gestanden; unter Julius Cäsar aber wurde durch die Menge des ausgeprägten Goldes das Verhältniß auf 1:9 herabgedrückt. (Suet. Caes. 54.) Später jedoch hob es sich wieder, so daß das oben angegebene als das legale in der Kaiserzeit anzunehmen ist. (Vgl. Mommsen in d. Vericht. d. f. sächs. Ges. d. Wiss. 1851. S. 186. u. in Gesch. d. röm. Münzwesens S. 215. u. 404.)

37) Doch waren bereits seit dem 2. punischen Kriege (nach Plin. XXXIII, 3, 13. §. 47. seit dem J. Roms 536. oder 218. v. Chr.) Goldmünzen mit der Werthbezeichnung LX, XXXX u. XX, also

zu 60, 40 und 20 Sestertien, ausgegeben worden, die auf der Borderseite den Kopf des Mars, auf der Mückeite aber einen Adler und ROMA zeigen. (Lgl. Ecthel Dock num. V, p. 30. Letronne Considér, gen. p. 73. n. Mommsen röm. Münzw. in Abhandl. 2c. S. 334.)

38) (Cic. Phil. XII, 8, 20.) Pfin. XXXV, 10, 36. §. 92. Suct. Calig. 52. Domit. 7. u. j. w. Auch aureolus: Mart. V, 20, 4. IX, 5, 1. X, 75, 8. XII, 36, 2. wenn nicht hier halbe

aurei gemeint find.).

39) Plin. XXXIV, 7, 17. S. 37. XXXVII, 1, 3. S. 6.

Petron. 33.

40) Nach Ptim. XXXIII, 3, 13. §.47. wäre der Aureus unter Nero von  $\frac{1}{4}$  Pinud (oder 8,18 Gramm) auf  $\frac{1}{4}$  Pi. (oder 7,28 Gr.) herabgesett worden; dieß war aber nur eine vorübergehende Münzverschlechterung, denn die Goldmünzen der solgenden Kaiser haben sast alle ein größeres Gewicht, so daß man  $\frac{1}{4}$  Pt. (oder 7,80 Gr.) als Normalgewicht annehmen fann. Erst unter Marc Aurel sant es auf 7,3 Gr., unter Caracalla auf  $\frac{1}{50}$  Pt. (oder 6,55 Gr.), unter Tiocletian auf  $\frac{1}{10}$  Pt. und unter Constantin, wo die Münze den Namen Solidus besam, gar auf  $\frac{1}{5}$  Pt. (oder 4,55 Gr.) herab. (Vgl. überhaupt Mommien S. 753 f. u. Hultsch S. 232 f. u. 239 f.) Ter Münzwerth des Aureus zu 7,80 Gramm geprägt war 7 Thtr.  $\frac{1}{5}$  Gr., zu  $\frac{7}{5}$  Gramm 6 Thtr.  $\frac{23}{5}$  Gr. u. s. v.  $\frac{1}{5}$  Gr. u. s. Der solidus Constantius war gar nur noch 4 Thtr. 6 Gr. werth. Etwas dissertende Verechnungen siehe bei Marquardt III,  $\frac{1}{5}$  S. 34.

41) Pfin. XXI, 34, 109. S. 185. Bgl. unten Rote 43.

42) Plin. XXIII, 3, 13. §. 46. Feitus p. 98, 3. vgl. mit Livius XXII, 12. 52. XXIII, 15. XXXIII, 23. (37.) u. Tac. Germ. 5. Taß aber der quadrigatus doppelt so groß gewesen sei, wie der digatus, wie Garnier IIIst. de la mon. II. p. 42 s. ansnimmt, ist ein Jrrthum. Das Gepräge der Handlichte blied der Kopf der Roma und auf der Nückseite zeigte sich in der Biga die Victoria oder Diana und in der Luadriga Jupiter oder andre Gottheiten. (Lgl. Mommisen Gesch. d. MW. S. 462.) Der denarius wird übrigens in unzähligen Stellen erwähnt, 3. B. Gic. Verr. III, 84, 195. 85, 196. ad Div. IX, 18, 4. ad Att. II, 6, 2. pro Quint. 4, 17. Plin. XX, 2, 4. §. 9. XXI, 1, 34, 109. §. 185. XXX, 7, 19. §. 56. XXXIII, 3, 13. §. 45 s. Gotum. VII, 3, 2. Mart. I, 118, 17. II, 51, 1. IX, 32, 3. u. ). w.

43) Da die altesten uns erhaltenen Denare mehr als zī Pīnud wiegen (vgl. Borghess Osserv. (Rom 1810.) p. 9. u. Mommsen S. 297. Ann. 26. u. 27.), welches nach Galen. de comp. med. X, 9. p. 765. Kähn. Gorn. Gelsus V, 46. Plin. XII, 14, 32. S. 62. XXXIII, 9, 46. S. 132. u. Scrib. Lang. Praes. a. G. das ursprüngliche Gewicht des Denars gewesen sein soll, so muß man mit Mommsen S. 296 st. 420 st. u. Hullsch Metrol. S. 202. u. 215.

das annehmen, was oben im Terte als Factum anigestellt worden ist. Gin ursprüngliches Gewicht von  $\tau^{1}_{s}$  Psiund komunt auch der zum Muster genommenen Trachme ( $\tau^{1}_{5}$  Psiund) weit näher, als ein Gewicht von  $s^{1}_{s}$  Psiund.

14) Gaten, a. a. C. Lucian, Pseud, 30, Bonar, X, 36, Bgl.

(off)et Doct, num, V. p. 29,

15) Am Meisten freitich erst in der Zeit nach den Antoninen. Unter diefen war allerdings der Teingehalt des Denars schon auf 77 % berabgefunten; fpater aber ging er nach und nach gar bis 56 % berunter. Die Legirung hatte Anfangs nur 5 bis 10 % betragen, schon unter Trajan aber erreichte fie die Sobe von 15. unter Sadrian von 20, unter Mare Aurel von 25, unter Commodus von 30, unter Septimins Severus gar von 50 bis 60 %, fo daß fein Silberwerth von 67 nach und nach bis auf 3 Grofchen herabfant. Nichtsdestoweniger blieb sein Müngwerth stetz berfelbe und er galt fortwährend als 1 des Aureus (vgl. Vetronne Consid. p. 84. u. Mommien in d. Bericht, ec. S. 218. n. in d. Geich, d. rom, MB. 3. 827 j. u. Huttich C. 235 j.), wodurch es endlich dabin tam, daß der Staat seine Sithermüngen selbst nicht mehr annahm und jehon unter Heliogabat und Alexander Severus alle Abgaben in Gotd bezahlt werden nuften. (Lamprid, Alex, Sev. 39, Dio Caff. LXXII, 16.) Unter Balerian und Gallienus jant der Müngachalt auf 20 und weniger Procent berab und die Münzen der folgenden Raifer enthalten faum noch 5 % Silber und empfingen nur durch Weißfieden eine vorübergebende Alehnlichteit mit wirklichen Gilbermungen. Erst dem Diocletian gelang es, der durch diese Berschlechterung des Geldes entstandenen grenzenlosen Berwirrung ein Ende zu machen und den Denar auf feinen Gehalt zu Rero's Zeiten (1 Pfund Sitbers) zurnichzuführen. Daher tragen die Denare aus Diocletiaus Zeiten die Werthbezeichnung XCVI, (Bgl. Pinder und Friedländer Beitr. zur alt. Münzkunde I. S. 21 ff. u. Mommsen Gesch. d. M.B. S. 785.) Sein ursprünglicher Münzwerth mar, das Piund reinen Silbers zu 19 Thir. 195 Gr. gerechnet, etwa 8 Gr. 8 Pj., seit der ersten Reduction auf 23 Pfund 7 Gr. 6 Pf., seit Rero etwa 6 Gr. 3 Pf. u. f. w. (Bgl. die Tabellen bei Marquardt III, 2. S. 34 f. n. Hultsch S. 312 f.)

16) So schon von Antonius (Plin. XXXIII, 9, 45. §. 132. und später von Caracalla (Dio Cass. LXXVII, 14.). Bgl. Mommsen

Geich. d. MW. S. 384 f.

17) Tieß ist freilich blos eine ziemlich wahrscheinliche Hypothese. Wirklich aber sinden sich auch jetzt noch dergleichen verfälschte Tenare vor. Bgl. Eckhel Doct. num. I. Proleg. p. CXVI. u. Mommsen in d. Bericht. u. Gesch. d. MW. a. a. D. Neber die Geldwechsler selbst vgl. Band 1. S. 83. Ann. 313.

48) Ter Quinarius wird nur jelten, 3. B. von Barro L. L. V. 36, 173, (p. 67, M. od. 173, Sp.) erwähnt. In späterer Zeit,

unter Decins, wurde er aus Meffing geprägt. (Bgl. Binder u. Friedländer Beitr, zur alteren Münzfunde I. S. 237, u. Mommien S. 797. Pinder Die antiken Müngen des fon. Mufeums Rr. 836. n. 857. u. Mommien Gesch. d. M.W. S. 296, 389, 418 i. 650 ff. n. i. w.). Der Denar felbit erhielt fich auch noch in fpatern Beiten. als eine unter Caracalla entstandene neue Silbermunge von großerem Werthe (fin, nach einer andern Unficht aber nur de Bfund Silbers enthaltend), der Argenteus Autoninianus (Bopisc. Aurel. 9. 12.) oder Aurelianus (Bopisc, Prob. 4.), etwa feit den Beiten der Gordiane den damals Argenteus minutulus oder vollständia Arg. Philippeus min. genannten (Bopisc, Aurel, 9, 12.) Denar fetbst gang verdrängt hatte. (Bgl. Mommien Bericht. ic. 3. 230 f. u. Geich. d. MW. S. 783. 790.). Derfetbe zeigt entweder das Bild des Raifers mit einer Strahlentrone, oder bas der Raiferin auf einem Halbmonde. Mommfen Geich. d. M.B. C. 829. glaubt, daß er das Doppelte des Denars gegolten habe; mahrscheinlich aber wurde er nur zu 1 | Denar oder 3 des Aureus ausgebracht. Val. Hultich S. 242.

- 49) Als halber Denar erscheint der Victoriatus bei Varro L. L. X, 3, 41. (p. 249. M. p. 568. Sp.) Gic. pro Font. 5, 19. Plin. XXXIII, 3, 13. §. 46. Liv. XII, 13, 7. Gato R. R. 15, 1. n. 145. extr. Cuinctil. V, 3, 80. u. A. Durch eine lex Clodia wurde etwa um's J. 104 v. Chr. der alte Victoriatus (dessen Werth 6 Gr. 2 Pi. gewesen war) abgeschafft und sein Name auf den Quinarius übergetragen. (Plin. a. a. L.) Taß Jener, der auch in Halbstücken mit der Bezeichnung S ausgeprägt wurde, = \frac{3}{4} Tenar war, thun Borghess Osserv. p. 12. n. Mommsen S. 389 st. dar, daß er aber gar nicht als röm. Werthmünze galt, sondern nur als Waare mit wechselndem Curs betrachtet wurde, erhellt aus Plin. a. a. L. vgl. mit Bolus. Mäc. 45. (Als Gewicht gebraucht sindet er sich bei Scrib. Larg. 21, 85. 22, 92. 25, 109.
  - 50) Blin. XXXIV, 2, 2. 8. 4.
- Berth von etwa 2 Gr. (genauer  $1\frac{9}{10}$ , Gr.) gehabt. In der Zeit des Goldcourants, wo der aurens von  $\frac{1}{4}$ . Pfund einen Werth von 7 Thr.  $7\frac{1}{2}$  Gr. und der Denar von 8 Gr. 8 Pf. hatte, betrug sonach der Münzwerth eines Kupferseiterz 2 Gr. 2 Pf.
  - 52) Siehe oben Unm. 24. ;
- 53) Plin. XXXIV, 2, 2. §. 4. Sein Werth betrug im Zeitsalter der Antonine etwa 1 Gr. 1 Pf., sowie der eines As etwa sechs, eines Semis drei und eines Cuadrans 14 Psennige. Gsmuß dahin gestellt bleiben, ob Mommsen in d. Bericht. S. 224. (u. mit ihm Hultsch S. 237 s.) mit Necht annimmt, daß Tuponsbien und Asse sich diesen Metall unterschieden haben.

54) Liv. Epit. LX. Mart. XI, 105. Uscon. 311 Cic. in Pis,

56) Viv. 111, 18. Plin, XXXIII, 3, 13, 8, 45, Sor. Sat. 1, 3, 137. Suven. VI, 47. VII, 8. Mart. II, 44, 9. V, 33. VII.

10 12 X 75, 11, XI, 105, Betron, 43, n. f. w.

26) Seit Caracalla wurden auch feine Semiffe, feit Gassienus auch feine Mie und Dupondien mehr geprägt, und endlich borte Die Rupierprägung gang auf. Bal, überhaupt Mommien in d. Bericht, ec. ≅. 215 ff. n. Geich. d. Müs. €. 382.

57) Bgl. Jujchr, bei Oresti 3153, 3441, 5003. Marini Atti

l. p. 18, 146, 178, u. j. w.

58) Die Anpferprägning hatte der Senat von 84 bis 74 v. Chr. gang anigegeben und nur während der Bürgertriege müngten Geldherren (namentlich Pompejus und Antonius) Kupfer auf ihren Namen. Bal. Mommien Geich, d. M.B. C. 760.

<sup>59</sup>) Mommien S. 745.

60) Bgl. Dio Caij. LII, 30.

61) Anichr, bei Crelli 2153, 3750, (= Nabretti (1, III, n. 469.) 6642. Gr hieß auch (procurator) rationalis; Bopise, Aurel.

38. Entrop. IX, 14. n. Marini Atti 1. p. 489.

- 62) Welches sich aber meistens nur ans Kupfer=, selten auf Silber= (Ochel Doct. num. I. Proleg. p. 71. Sabatier Product. de l'or de l'argent et du cuivre chez les anciens etc. Petersb. 1850. p. 102 f. val. auch Mommien S. 733 f.) und nur bei Gäsarea in Cappadocien auch auf Goldmüngen erstreckte. (Echel Doct, mun. HI. p. 187.)
- (ii) So wie zur Zeit der Republit von einzelnen Gewalthabern (wie Enfla, Pompejus, Antonius) oder von Statthaltern in den Provinzen (namentlich in Spanien) Müngen geprägt worden waren, jo wurden wieder in der Raiferzeit feit Gallienus auch in verichiedenen Provinzen Prägstätten gegründet. Rach der Not. Dign. Occid. I. p. 48. u. 350. Böcking, gab es um's 3. 400 v. Chr. dergleichen außer zu Rom anch in Nanileja, Siscia in Bannonien, Lugdunum, Arelate u. Treviri in Gallien.

64) Blin, XXXIII, 3, 13, 8, 47.

- 65) Bon der in der 2. Abtheilung unfers Buches gehandelt werden wird. Ueber ihre Gleichstellung mit dem Denar dem Gewichte nach val. Plin. XXI, 34, 109. \$. 185.
- 66) Denn die attische Drachme wog 4,37, der Denar aber zwar ursprünglich 4,37, sehr bald aber nur 3,90 und seit Nero gar blog 3,41 Gramme. Bgl. übrigens Beron bei Bodh Metr. Unterf. E. 80. Mommsen in d. Bericht, ic. S. 200 f. u. in d. Geich. d. MW. S. 690 f. 756 f. u. Hultich Metr. S. 184 f.
- 67) Siv. XXXVII, 46. XXXIX, 7. Gic. ad Att. II, 6, 2. 16, 4. XI, 1, 2. pro domo 20, 52. Neftus p. 359, 22. M.

63) Sie zeigen auf der Vorderseite die halbgeöffnete mustische

Kiste des Bacchus (vgl. Band II. S. 190. Anm. 335.), ans der sich eine Schlange hervorwindet, von einem Lorbeerfranz umgeben, und auf der Rückjeite den von zwei Schlangen gezogenen Wagen der Geres (oder nach andrer Ansicht einen von diesen Schlangen umwundenen Köcher); es sind aber nur noch sehr wenige Eremplare davon vorhanden, welche ihres Gewichts von 240 Par. Gramm wegen von Müsser zu Festus p. 358. für Toppel-Gistophoren geshalten werden. (Bgl. über sie Panel de eistophoris. Lugd. 1734. Schel Doct. num. IV. p. 352 si. Stieglit in d. Blätt. f. Münzt. II. S. 9. Pinder in d. Abhandl. d. Bert. Atad. 1865. S. 533 si. u. Monunsen in d. Bericht. a. a. C. u. Gesch. d. MW. S. 48 si. n. 703 si.)

69) Bal. Feitus p. 359, 22. M.

70) Nach Heron (bei Böch) a. a. D. S. 149. n. Letronne Rech, sur Heron p. 50.) wog das ptolemäijche Talent 6000 Trach= men, galt aber nur 1500. Bgl. anch Mommjen in d. Bericht. S. 198 j. n. in d. Gesch. d. MW. S. 723 j.

71) lleber die ihr entsprechende thrische Münze vgl. Joseph.

B. Iud. II, 21, 2.

<sup>72</sup>) Bgl. Pollur IX, 86. Böckh a. a. C. S. 62 ff. u. Momm= fen in d. Bericht. S. 196 f. u. in d. Gesch. d. MW. S. 37 f. u.

715 f.

73) Tieß ist sreisich nur eine Vermuthung. Taß aber der Obolus in Rom als Scheidemünze vorsam, ergiebt sich aus Stellen, wie (Ter. Andr. II, 2, 32. Plin. XXI, 34, 109. §. 185.) Vitrnv. III, 1. Varro L. L. VII, 3, 64. (p. 145. M. p. 345. Sp.) und Festus p. 74, 6. M. Nebrigens vgl. über den Kupser-Chotus auch Lucian. Char. 11.

<sup>74</sup>) Bgl. Edfhel Descriptio numorum Antiochiae Syriae. Wien 1786. 4. n. Doet, num. IV. p. 498. n. Mommjen Gejch. d. MB.

S. 717 ff. 735, 831.

75) Dieß ist wenigstens höchst wahrscheintich. Lgl. Ecklel a. a. D. n. Mommsen in d. Bericht. S. 200. n. Gesch. d. MW. S. 718.

<sup>76</sup>) Aur. Bict. de vir. ill. 7, 8.

<sup>77</sup>) Sor. Epod. IV, 8.

78) Also nur I unserer dem Namen nach daraus entstandenen Elle. Doch scheinen die römischen Tichter (Verg. Ecl. III, 104 f. Geo. III, 355. Ovid. Met. VIII, 748 sp. u. also vielleicht auch Hor. a. a. O.) das Wort auch von der ganzen Armlänge oder Tynß zu gebrauchen. Bgl. Hultsch Metrol. S. 63. Gine andre Bedeutung von ulaa ist die der Armspanne oder Alaster von 6 Juß bei Plin. XVI, 40, 76. S. 202 sp. vgl. mit XVI, 32, 57. S. 133. u. Serv. zu Verg. Ecl. III, 105. Sonst ist ulua gewöhnlich scubitus. (Sueton, bei Serv. a. a. O. n. Serv. selbst zu Geo. III, 355.) Neber die Länge des cubitus vol. Vitruv. III, 1, 7. 8. u.

tiromat, ed. Lachmann, p. 95. u. 373., sonst über ihn auch Plaut. Poen, IV, 2, 45. Rud. V, 2, 7. bic, ad Att. XIII, 12, 3. de Leg. II, 26, 66. Liv. XXIV, 34. XXXVII, 40, 41. Pliu. VII, 2, 2. §. 22. 21. XXXVI, 9, 14. §. 69. u. s. w. Wenn Getkius III, 10, 11. den enditus zu  $1_4^3$  F. statt zu  $1_2^4$  F. aunimut, so derubt dieß aus verschiedenen Bestimmungen der Körperlänge bei den Griechen und dei ihm. Ugl. Huttsch Wetvol.  $\mathfrak S$ . Kote 7.

79) Bgl. unten Aum. 88.

- 80) Vitruv. III, I, 8. Cotum. R. R. V, I, I. Frontin. de aquaed. 21. Er wird gewöhntich in 10 zoll 10 Lin. gerechnet, betrug aber richtiger etwas über 11 zoll und zwar nach Ideler (Abhandt. d. J. 1812—13. S. 160.) in runder zahl 131 Par. Lin., genamer aber nach Lurm (de pond. mmmn., mensur. etc. rationibus. Stuttg. 1821. p. 13. n. Böth S. 28. n. 197 ff.) 131,15 Par. Lin. oder 11 Zoll 4,0 Lin. Preuß. und vielleicht am richtigsten nach Naper (in d. Philosoph. transactions 1760. p. 771 ff.) n. Hultsch (Metrol. S. 75 f.) 131,10 Par. Lin. oder 11,31 Zoll Preuß. Tarum beträgt der cubitus 1,413, der passus 4,711 und die Meile 4711,4 preuß. Tuß oder in runder Zahl zgeogr. Meile.
- 81) Higin, in Grom, ed. Lachm. p. 123. (wo er baher pes monetalis heißt.) Bgl. auch Priscian. (oder Rhenn. Fannius) de pond, et mens. 62. (in Wernsdorf's Poet. Lat. min. V, 1, p. 506.), nach welchem auch ein genaues Modell der amphora auf dem Capitol aufgestellt war.
- Se Dieß wird freilich von keinem Schriftsteller ausdrücklich berichtet, versteht sich aber eigentlich schou von selbst, da auch bei den Griechen Maße und Gewichte durch die Metronomen geaicht und geregelt wurden, und wirklich fand mehreren Juschristen zusolge auch in Rom eine solche Regulirung und Nichung der Maße und Gewichte auf dem Capitol statt. Ugl. die Juschr. des Farnesischen oder Tresdner congins (bei Hultsch S. 96.) und damit übereinsstimmend Juschr. bei Orelli 4342, mensurae exactae in Capitolio (vgl. mit 4313, pondera exacta); 4347, mensurae ad exemplum earum, quae in Capitolio sunt, per regiones missae; 7310, pondera et metra exacquata; 4318, mensurae exacquandae. Hinsichtlich der Gewichte wird es auch durch das Plediscit bei Festus p. 246. M. bestätigt.
- 83) Der gewöhnlich als das kleinste Maß bezeichnet wird (vgl. Hidor. Orig. XV, 15, 2. u. Balbus in Grom. ed. Lachm. p. 94.), da die beiden noch kleineren nur sekten vorkommen.
- 84) Bgl. Band 1. S. 2. u. die Excerpt, de mensur, in Grom. p. 373. Passus (von pando) bezeichnet nämlich eigentlich die Fußspanne, d. h. den Raum, den der ausschreitende Fuß von dem Puntte au, wo er ausgehoben wird, dis zu dem, wo er wieder

niedergesett wird, durchmißt, also das Toppelte eines gewöhnlichen Schrittes. Lgl. Hultich Metrol. S. 65.

85) In diefer Bedeutung 3. B. decempeda bei Gic. pr. Mil. 27, 74. u. Hor. Od. II, 15, 14. u. pertica bei Prop. V (IV), 1. 130.

\*6) Der actus ist eigentlich die Länge der Furche, welche die Pflugstiere, ohne übertrieben zu werden, in einem Anlause ziehen können, die von den Römern zu 120 F. bestimmt wurde. (Psin. XVIII, 3. §. 9. vgl. mit Colum. II, 2, 27.)

57) Erst bei späteren Schriftstellern (wie Fidor, Orig. XV, 15, 6, 16, 2, n. Balbus in Grom, p. 95.) sündet sich miliarium auch für Meile selbst gebraucht. Bei älteren Schriftstellern heißt es stets ad tertium, quartum miliarium oder dafür ad tertium, quartum lapidem n. s. w. Bgl. Cic. ad Att. VIII, 5, 9. Barro

R. R. III, 2, 14. Liv. V, 4. Nepos Att. 22. n. öfters.

88) Stellen, wo dieje hier genannten Mage vortommen, find folgende, von denen die zuerft angeführten meiftens Beftimmungen des Mages enthalten: Siciliens: Cotum. V, 2, 5. Plin. XIII, 15, 29. S. 94. XXXI, 6, 31. S. 57. Frontin, de aquaed, 28. Marini Atti I, p. XXIII, 32.; semuncia: Spain, in Grom, p. 123, Lachm. Briscian, de pond, et mens, 47, 55.; digitus: Midor, Orig, XV, 15, 2. Balbus in Grom. p. 94. Frontin. de aquaed. 24. 26. Plin. XXXI, 6, 31. S. 57. Colum. V, 1, 4. Cato R. R. 18, 2. 4. 45, 3. Bitriv. V, 6, 3, X, 2, 8. (vgt. auch die Medensarten digitum non progredi, digitum oder transversum digitum non discedere u. f. w. Bei Plin. XV, 24, 26. S. 95, findet fich digitus auch von der Fingerlänge: uncia: Plin. V, 34, 39. 8. 214. Barro L. L. V, 36, 171. (p. 67. M. ober 172. Sp.) Golum. V, 1, 10. Fronlin. a. a. D.; palmus: Bitruv. III, 1, 8, Plin. XII, 13, 28. \$. 48. Barro R. R. III, 4, 7. III, 5, 15. Bildor, XV, 15, 3. Batbus a. a. D.; quadrans: Colum. V, 1, 10, Plin. XIII, 15, 29, 8, 93, Gellins III, 10, 11. Briscian, 49; triens: Bitrub, X, 2, 11. Priscian. 50.; semissis: Blin. XVII, 21, 35. S. 160. Colum. III, 13, 8. n. 15, 2. Briscian, 48.; semipes: Gato R. R. 123, (124.) Gato R. R. 18, 7. Colum. III, 19, 2. Barro R. R. III, 5, 15. Plin. IX, 5, 4, §, 11, XIII, 15, 29, §, 94.; dodrans: Blin, VII, 2, 2. S. 26. XXXVI, 9, 14. S. 71. Colum. III, 13, 5. Barro R. R. III, 5, 14. Priscian. 49. Liv. VIII, 11.; pes: Bitruv. III, 1, 5. Colum. V, 1, 4 ff. 2, 2 ff. 14, 5. Caf. B. G. VII, 72. Bliu, II, 23, 21, 8, 85, u. j. w.; palmipes; Vitruv, V, 6, 3, X, 20, 3, 21, 5, Colum. III, 19, I. Blin. XVII, 20, 32, §, 143, Barro R. R. II, 4, 14.; ulna und cubitus: j. oben Anm. 78.; gradus: Balbus in Grom, p. 95. Colum, III, 13, 9, IV, I, 3. XI, 3. 10.; passus: Balbus a. a. C. Colum. V, 1, 4. Bitruv. X, 14, 4, Plin. II, 23, 21, S. 85, Hidor, Orig. XV, 15, 3, u. j. w.; pertica: Plin. Epist. VIII, 2, extr. Hidor, XV, 15, 3, Gate Dir. 45. Exc. de lim. in Grom. p. 367. Lachm. vgl. oben Anm. 85.; actus: Balbus p. 94. Bitruv. VIII, 7, 3, 7. Pfin. XVIII, 3, 3. §. 9. XXXI, 6, 31. §. 57. vgl. Hygin. in Grom. p. 192.; mille passus: Gic. pro Sest. 12, 29. IV, 16.; Gäß. B. G. I, 15. Sall. Ing. 48. Liv. VI, 32. IX, 44. Suct. Ner. 31, 48. Frontin. de aquaed. 5. 6. 72. n. j. w. (vgl. Anm. 87.). Ju Allgem. vgl. Grom. p. 339.s. n. 367. Lachm.

89 Colum. V. 1, 6. Plin. II, 23, 21. S. 85. Jibor. Orig. XV, 16, 1. Balbus p. 95. Cenjor. de die nat. 13. Bgl. Bitrub.

1, 6, 9, Blin, H, 108, 112, §, 247, Liv. XXII, 24,

20) Sidon, Apoll, Ep. II, 2, p. 40. Sirmond, n. Antonini Itin, an vielen Stellen, (Bgl. dazu Wejjeling p. 512 ff. n. Hultsch

Metr. p. 67.)

21) Tiese settneren Maße werden in solgenden Stellen erwähnt: sescuncia: Plin. XIII, 15, 29, §. 94. Hugin. de condic. agr. p. 123. Priscian. de pond. et mens. 48.; sextans: Plin. a. a. D.; quincuncia: Plin. IX, 48, 72. §. 155. XXVII, 11, 74. §. 98.; les: Vitruv. V, 10, 2. VII, 4, 2. Priscian. 50.; dextans: Vitruv. III, 4, 4.; dennx: Priscian. 45. Marini Atti I. p. XXIII, 32.; dupondius: Colum. III, 13, 5, 15, 2, IV, 1, 3, 32, 2.; sestertius: Leg. XII. tab. bei Bolus. Mäc. §. 46.

92) Golumella V, 1, 5.

99) Wie-3. B. bei Plin. IV, 16, 30. §. 102. IV, 9, 16. §. 32. n. j. w.

91) Plin. a. a. O. S. 32. vgl. mit Gajus in Dig. VIII, 3, 8.

95) Balbus in Grom. p. 95, Lachm.

96) Pes quadratus: Colum. V, 1. 2. Plin. XXXIII, 4, 21. S. 75. Jibor. Orig. XV, 15, 6. Auct. de ingeribus metiundis in Grom. p. 354. 356.; pes constratus: Balbus p. 95. 97.

<sup>97</sup>) Plin. XVIII, 3, 3. §. 9. vgl. mit XVIII, 19, 49. §. 178., beijen Angabe richtiger ift, als die von Barro R. R. 1, 10. und

Golum. V, 1, 5.

- 98) Doch war der Flächeninhalt der centuria nicht in allen Gegenden derselbe und differirte von 50 bis zu 400 Jucherten. Bgl. Hygin, de limit, agr. p. 110 sqq. Lachm.
- 99) Vgl. Colum. V, 1, 4  $\mathfrak{f}$ . Nach hentigem Maße ist ein pes quadratus = 0,888, ein scripulum = 88,79, ein elima = 3196,4, ein actus = 12785,7 und ein ingerum = 25571,5 preuß.  $\mathfrak{J}\mathfrak{u}\mathfrak{g}$ .
- 100) Dieje verschiedenen Ramen fommen in folgenden Stellen vor: Decempeda quadr.: Frontin. de limit. in Grom. p. 30. Lachm.; scripulum: Varro R. R. I, 10, 2. Colum. V, 1, 8.; sicilieus: Colum. V, 1, 9. V, 2, 5.; semuncia: Colum. V, 1, 10.; uncia: Colum. a. a. L. Frontin. de aquaed. 24.; clima: Colum. V, 1, 4. 5. Hidor. Orig. XV, 15, 4. Excerpt. de mensur. in Grom. p. 372.; sextans: Colum. V, 1, 10. Varro R. R. I, 10, 2.; qua-

drans: Colum. V, 1, 10.; triens: Colum. a. a. D. u. V, 2, 2, u. 11. PRach Ballad, m. Maii 4, u. Jun. 2, in, u. Auct, de lim, agr. p. 264. u. 312. Goës, führte er auch den Ramen modius.]; actus quadratus ober ichlechthin actus: Colum. V, 1 5. Barro R. R. I, 10, 2, n. L. L. V, 4, 22, 6, 34, (p. 9, 14, M. p. 32, 36, Sp.) Afidor, XV, 15, 4, 5. Quinct. 1, 10, 42. [Neber den actus minimus bei Barro L. L. V, 6, 34. (p. 14. M. p. 36. Sp.) Colum. V, 1, 5. u. Jidor. XV, 15, 4. vgl. Gultich Metrol. 3. 69. Rote 3.]; ingerum: Barro a. a. C. S. 35. n. R. R. I. 10, 2, 4, 5. Colum. a. a. D. Plin. XVIII, 3, 3, 8, 9, u. 19, 49, 8, 178. Sjidor, XV, 15, 5, Gic. Verr. II. 3, 47. Quinct. 1, 10, 42, u. j. w.: heredium: Barro R. R. a. a. C.; centuria: Barro L. L. a. a. Q. u. R. R. I, 10, 12, 18, 15, Colum. V, 1, 7, Jüdor. XV, 15, 7. Baul, Diac, p. 53, 12, M.; saltus: Barro R. R. a. a. C. sextula: Colum. V, 1, 9, 2, 2.; quincunx: Colum. V, 1, 11.; septunx: Colum. a. a. C. Viv. V, 24.; bes, dodrans, dextans u. dennx: Colum. a. a. D.

p. 258, 20. M., über die Conftruction der amphora Priscian, de pond, et mens, 59 ff. und über ihren Gehalt das Plebiscit bei Festus p. 246, 3, 7. Uebrigens vgl. auch Band 1. S. 186. und

oben Anm. 81.

102) Welche Annahme ber Alten jedoch nicht ganz richtig ist. Bgl. Böch Metr. Unters. S. 290.

108) Daß die römischen Schriftsteller diese Maße stets nach dem Gewichte des Weins, nicht des Wassers, bestimmen, hat seinen Grund darin, daß eben nur der Wein im Handel wirklich gemessen wurde und daß man das Gewicht des Weins und des Wassers als gleich annahm (Priscian, de pond, 93, vgl. mit Dioscor, Fragm, Galeni p. 761, Kühn.), was jedoch ein Irrethum ist.

104) Bgl. darüber Bolui. Mäcen, distrib, part. §. 79. Tiošcov. a. a. C. p. 776. K. u. Hultich Metrol. S. 90. Note 10. Tie hier folgenden Maße finden sich in diesen Stellen: amphora: Plin. XVII, 28, 47. §. 263. Colum. III, 3, 7. XII, 20, 7. Hidox. XVI, 26, 13. Priscian, de pond. 62. Festus p. 258, 21. M. Bolui. Mäc, distrib. part. §. 79. Cic. pro Font. 5, 19. Verr. II, 74, 183. Mart. XII, 76. XIII, 122. u. j. w.; urna: Cato R. R. 148. Colum. III, 3, 2. XII, 21, 1. 41, 1. Plin. a. a. C. Hidox, a. a. C. §. 14. Hor. Sat. I, 1, 54. Peri. V, 145. oder quadrantal: Festus a. a. C. Cato R. R. 57, 105. Plin. XIV, 14, 16. §. 95. Plant. Curc. I, 2, 14.; congins: Cato R. R. 57. Hidox, a. a. C. §. 7. Psin. XIV, 9, 11. §. 84. 16, 19. §. 102. 104. 108. 22, 28. §. 144. XVII, 28, 47. §. 264. Priscian. de pond. 72. Festus p. 246, 4. Colum. XII, 5, 1. Liv. XXV, 2. u. j. w.; sextarius: Barro bei Gestius III, 14, 2. Psin. XIV, 16, 19.

8. 105 j. 109. 21, 1. Scrib. Yarg. 31, 127. 98, 248. Hilber. S. 6. 16. Priscian. 68, 80. Feftus p. 246, 5. Hor. Sat. 1, 7, 74. Bopiec. Tac. 11. in. j. w.; hemina: Cato a. a. C. Plin. XVIII, 3, 3, 8, 9, XX, 21, 84, 8, 226. XXI, 34, 109, 8, 185. Scrib. Yarg. 31, 127, 86, 222. Hibor. S. 5. Priscian. 68. Plant. Mil. III, 2, 18. Peri, 1, 130. Sen. de ira II, 33, n. f. w.; quartarius: Cato R. R. 95, 1. Colum. XII, 5. in. Plin. XVIII, 3, 3, 8, 9. Yiv. V, 47. bei Barro R. R. III, 14, 4. quadrans; acetabulum (eigentlich ein Chightaichen: wgl. Band 1, S. 15.): Plin. XXI, 34, 109, 8, 185. Hibor. XVI, 26, 5. Ceftus V, 25, 2.; cyathus: Plin. a. a. C. u. XX, 21, 84, 8, 224. Scrib. Yarg. 21, 85, 25, 109. Hibor. S. 4. Priscian. 73, 80. Ter. Adelph. IV, 2, 52. Hor. Od. I, 29, 8, III, 19, 12. Juven. IX, 47. Mart. I, 72, 1, IX, 93, 4, u. j. w.

105) Ihr Verhältniß zu unserm hentigen Maße ist solgendes: Amphora = 22,94, urna = 11,47, congius = 2,867, sextarins = 0,478, hemina = 0,239, quartarius = 0,119, acetabulum = 0,0597 n. cyathus (2½ preuß. Knbitzoll) = 0,0398 Pr. Quart oder 26,26, 13,13, 3,283, 0,547, 0,274, 0,137, 0,0684 n. 0,0456 Liter. Demnach ist die amphora ungesähr  $\frac{1}{3}$  Gimer, der congius sast 3 Cuart, der sextarius  $\frac{1}{2}$  Quart n. die hemina  $\frac{1}{4}$  Quart.

106) Ligula: Colum. XII, 21, 2. Plin. XX, 5, 18, §. 36. (vgl. mit XXV, 11, 73. §. 119.) Mart. V, 20, 1. Scrib. Larg. 28, 111. 38, 144. 90, 230.; cochlear: Colum. a. a. D. Plin. XX, 6, 21. §. 45. XXI, 27, 99. §. 172. XXIII, 4, 38. §. 76. XXVII, 4, 5. §. 17. Scrib. Larg. 19. 76. 22, 96. 24, 108. 33, 133. Jidor. XVI, 26, 3. Priscian. 83. Nebrigens vgl. Band 1. S. 15.

107) Culeus: Cato R. R. 11, 148. Barro R. R. I, 2, 7. Colum. III, 3, 3. Plin. XIV, 4, 5. §. 52. Priscian. de pond. 86. vgt. mit Plant. Pseud. I, 2, 78. Sein Berhältniß zu den andern oben genannten 8 Maßen bis zum Cyathus herab gestaltet sich also iotgendermaßen: 20, 40, 160, 960, 1920, 3840, 7680, 11520.

108) Bgl. 3. B. Plin. VII, 20, 19. \$. 82.

109) Bgl. Band 1. S. 26.

110) Siehe Band 1. S. 209 f.

111) Triens: Peri, III, 100. Propert, IV, 9, (III, 10,) 29. Mart. I, 107, 8. IV, 82, 5. VI, 86, 1. VIII, 51, 24. X, 49, 1.; quadrans: Celins III, 15. Mart. IX, 93, 2.; sextans: Suet. Aug. 77. Mart. XII, 28, 1.

112) Ein solches Gesäß erwähnt Galenus Vol. XIII, p. 616. K. vgl. mit p. 415. 435. 894. u. Hultich Metrol. S. 93. Note 21. Höchst wahrscheinlich aber gab es auch dergleichen große, einen sextarius haltende Trinfbecher, die ebensalls durch Kreise in 12 Theile getheilt waren, so daß man so viel Unzen trinken konnte,

als man eben wollte. Bgl. Mart. 1, 107, 3, 111, 82, 29, VIII, 51, 25, IX, 93, 2, XI, 36, 7, mit Hor. Od. 111, 19, 11.

113) Testus p. 246, 8. M. (wo statt in medio zu leseu ist in modio). Balbus in Grom, p. 96. Lachm. Bolns. Mäc. 8. 79.

Briscian, de pond. 65. Hiber, XVI, 26, 10, 13.

114) Der modius wird außer in den eben angeführten Stellen bei Gic, in Caecil, 10, 30. Lacl. 16, 67. Off. II, 17, 58. Viv. XXIII, 12. Plin, XVIII, 9, 10. \$, 54. Sor. Epist. 1, 16, 55. n. fonst häufig erwähnt, der semodins aber bei Cato R. R. 11, 3. (vgl. mit c. 76, extr.) Colum. II, 11, extr. VI, 3, 5, Blin. XVIII, 9, 20, 8, 86, Boluf. Mäc, 8, 79. Juven. XIV, 67. Mart. VII, 53, 5. Die übrigen Mage erscheinen, von troduen Gegenständen gebraucht, 3. B. in folgenden Stellen: sextarius: Golum, II, 9, 18. 10. 24. XII. 5. 1. Blin. XVIII. 9. 20. S. 86. 13. 35. S. 131. XXIV, 14, 79, 8, 129. Njibor, XVI, 26, 6, Dig. XLVII, 2, 21, §, 5.; hemina: Gelf. IV, 15, extr. u. 19, extr. \$\mathbb{R}\$fin. XVIII, 3, 3. \$. 9. Jider. a. a. C.; quartarius: Cate R. R. 95. Colum. XII, 5, in. Blin. a. a. C. n. XVIII, 7, 14. \$. 73.; acetabulum: Gato R. R. 102. Plin. a. a. C. S. 73. Hidor, S. 5.; cyathus: Colum. VIII, 4, 5. Plin. XIV, 9, 11. §. 85. Bilder. §. 4. 5. Gelbst von einer ligula Salg ift bei Colum. XII, 21, 2. die Rede. Das Berhältniß zu unserm Make ift folgendes: Modius = 7.64, semodius = 3.82, sextarius =0.478, hemina =0.239, quartarius =0.119, acetabulum =0.0597 m. evatlus = 0,0398 Preuß. Quart ober 8,754, 4,377, 0,547, 0,274, 0,137, 0,0684 n. 0,00456 Liter. Der unfern Scheffel vertretende, aber freilich viel fleinere modin- enthielt dem= nach 2 Megen 1,57 u. der semodius 1 Mege 0,79 Quart Preuß. Der Cubitinhalt bes modius beträgt ungefähr 442,4 Par. Cubifzoll.

115) Bgl. Grom. p. 354. 359. Lachm. Hieron. in Ezech. I, 4. p. 43. Vallars. Eisenschmid de mens. et pond. p. 73. u. Mommsen in d. Bericht. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1851. S. 58 st. Gs war vielleicht das Maß, womit ursprünglich den Soldaten das Getreide zugemessen wurde, obgleich der eigentliche Grund des Namens noch nicht ermittelt ist. Später scheint er allgemein in Gebranch gewesen zu sein. Im Edict. Diocletiani (vgl. unten Kap. 16. Aum.

3.) wird nur nach ihm gemeffen.

116) Plant. Men. Prol. 14. u. Plin. XXXIII, 1, 6, §. 20. — Colum. XII, 18, 2. erwähnt fiscellas trimodias u. decimodias u. XII, 50, 8. corbulas decemmodias.

<sup>117</sup>) Bgl. oben S. 5, n. Ann. 43.

118) Libra: Barro L. L. V. 36, 169. (p. 66. M. p. 170. 8p.) Plin. IX, 15, 17. S. 44, 17, 30. S. 64. XXVI, 8, 56. S. 88. Mart. VIII, 71, 1. 12. Colum. XII, 5, 1. Priscian. de pond. 28. Jjidor. Orig. XVI, 25, 20. n. j. w., zmweilen auch vollständiger libra pondo: Liv. III, 29. IV, 20. Colum. XII, 20, 5. Scrib. Larg. 24, 108. 40, 156. n. anderw. 119) Bgt. Libanius Vol. III. p. 250. Reisk, u. Ulpian, in Dig. XIX, 1, 32. Tieß zeigen anch die noch vorhandenen vielen Gewichte der Römer, welche Böch Metr. Unterf. S. 168 ff. anfsählt und behandelt. Bgl. anch Hulfch Metrol. S. 115.

120) Juschr, bei Orelli 1530.

- 121) Unter den verschiedenen Bestimmungen seines heutigen Gewichtes zu 6135,39, 6144, 6154, 6165, nach Passer Paralip. p. 163. gar 6918,6 Par. Gran scheint die Mittelzahl von 6144Gran die richtigste, wonach das röm. Pjund 22,3 Loth Pr. und somit drei dersetben 2 Pj. 3 Loth Pr. sind. (Egl. Ourean de la Matte Économie polit. des Romains I. p. 25. sj.) Böckh Metr. Unters. S. 165. u. Mommsen Gesch. d. röm. M28. S. XIX, rechenen das röm. Pjund zu 6165 Par. Gran oder 327,434 Grannu, wonach es sast genan zuerispfund beträgt. Egl. auch Hultsch. Metrol. a. a. C.
- 122) Diese Bezeichnungen siehe in den Fragm. de mens, in Grom, ed. Lachm. p. 339., bei Bosuf. Mäc.  $\S.\,1.\,27-32.\,$ Mar=quardt III,  $2.\, \Im.\, 41.\,$ n. Hullsch  $\Im.\, 112.\,$
- 123) Stellen, wo von der folgenden Gintheilung gehandelt wird: Barro L. L. V. 36, 171. (p. 67, M. p. 173, Sp.) Briscian, de pond. 8 ff. u. 41 ff. Hibor. Orig. XVI, 25. Colum. R. R. V, 1. Balbus ad Celsum S. 2. Boluf. Mäc. S. 1. ff. Gromat, p. 339 f. Lachm, u. Ulpian, in Dig. XXVIII, 5, 50. Im Besondern vgl. über as: oben Ann. 11.; über libra: oben Ann. 118.; über deunx: Barro a. a. O. S. 172. Priscian, a. a. O. 45. Paul. Diac. p. 73. 15. M.; dextans: Barro u. Paulus a. a. D. Scrib. Larg. 71, 203.; decussis: Barro a. a. D. S. 170.; dodrans: Barro a. a. D. \$. 172. Priscian, 49.; bes: Barro ibid. Plin, XVIII, 11, 26. S. 102. Briscian. 50. Scrib. Larg. 6, 45. 49, 157. 74, 206. Paul. Tiac. p. 33, 1. M.; septunx: Barro a. a. D. S. 171. Priscian, 51.; semis oder semissis: Barro ibid. Colum. V, 1, 11. Scrib. Larg. 20, 82.; selibra: Barro ibid. Liv. V, 47. Cato R. R. 84. Colum. XII, 5, 2. 20, 5. Plin. XIV, 16, 19. \$. 108. Mart. IV, 46, 7. V, 20, 1. VIII, 71, 7. Scrib. Larg. 85, 222, 103, 262.; quineunx: Priscian, 51, Hor. A. P. 327.; triens: Barro u. Hor. a. a. D. Priscian. 50. Scrib. Larg. 85, 222. a. a. D.; quadrans: Barro ibid. Blin. XXIII, 8, 80. §. 156. XXXIII, 3, 13. §. 45. Colum. XII, 5, 1. 20, 5. 7. Briscian. 49. Ecrib. Larg. a. a. D.; teruncins: Barro S. 174. (vgl. Gic. ad Att. VII, 2, 3.); sextans: Barro S. 171. Blin. XXVI, 11, 74, §. 121. Colum. XII, 23, 2. Priscian. 46. Ecrib. Larg. 1, 4. 5, 42. 20, 82. Ovid. Med. 65. Mart. VIII, 71, 9.; seseuncia: Cotum. XII, 57 (59), 7. Priscian. 48. Serib. Larg. 9, 50. 20, 82.; uncia: Barro S. 171. Plin. XX, 13, 51, S. 142. Brizcian. 24. 26. 28. Jidor. S. 20. Blant. Men. III, 3, 3. Mart. 1, 107, 3. Scrib. Yarg. 7, 47, 16, 70, 20, 81, n. j. w.; semuncia:

Barro ibid. Colum. a. a. D. Ş. 5. u. XII, 21, 2. Prišcian. 47. 55. Liv. XXXIV, 1. Golum. XII, 57, 5.: duella: Prišcian. 23. Jjidor. Ş. 15.; sicilicus: Prišcian. 21.; sextula: Barro a. a. D. Prišcian. 22. Jjidor. Ş. 15.; scripulum ober scriptulum (einScrupel): Barro bei Charif. I. p. 81. Prišcian. 9. 17. Jjidor. Ş. 12. 19. Cic. ad Att. IV, 16, 13. Bitruv. VII, 8. Mart. IV, 88, 3. u. j. w. 124) Barro L. L. V, 36, 169 j. (p. 66. M. p. 170. Sp.)

125) Barro a. a. C. Bgl. Mart. XII, 76, 1. Mart. Capella

7. (p. 24. Gronov.) u. Boluf. Mac. §. 49 ff.

126) Centussis: Varro a. a. O. IX, 49, 84. (p. 225. M. p. 518. Sp.) u. bei Gessius XV, 19, 2. Perj. V, 191. (vgl. Gessius II, 24, 4. u. Macrob. Sat. II, 17, 5. p. 337. Ian.; centumpondium: Cato R. R. 13. extr. Plant. Asin. II, 2, 37.

127) Bgl. oben Anm. 65. u. 66.

128) Drachma: Plin. XXI, 34, 109. Ş. 185. Priscian. 17. Şjibor. XVI, 25, 13. 19. 26, 3. 4. Scrib. Larg. Epist. ad Callist. p. 6. Rhod.; gramma: Priscian. 9. 25.; obolus: Plin. XX, 1, 3. Ş. 8. 2, 6. Ş. 11. XXI, 34, 109. Ş. 185. XXV, 12, 91. Ş. 142. Priscian. 8. 40.; chalcus: Plin. XXI, 34, 109. Ş. 185.; lupinus:

Scrib. Larg. 38, 144.

Tas Verhältniß aller dieser Gewichte zu unserm Gewichte ist in aussteigender Progression solgendes: siliqua = 0,189, obolus (3 siliquae) = 0,568, scripulum = 1,137, drachma (3 scripula) = 3,411, sextula (4 scripula) = 4,548, sicilicus (6 scripula) = 6,822, semuncia (2 sicilici) = 13,644, uncia (4 sicilici) = 27,288, sescuncia  $(1\frac{1}{2}$  unciae) = 40,93, sextuns (2 unciae) = 54,58, quadrans (3 unciae) = 81,86, triens (4 unciae) = 109,15, quincunx (5 unciae) = 136,44, semis (6 unciae) = 163,73, septunx (7 unciae) = 191,02, bes (8 unciae) = 218,30, dodrans (9 unciae) = 245,59, dextans (10 unciae) = 272,88, deunx (11 unciae) = 300,16, libra (12 unciae) = 327,45 Gramm.

### 16. Rapitel.

# Geldverhältniffe und Geldverkehr.

🏥 as im vorigen Kavitel dargestellte Mänzwesen der Römer führt mich darauf, auch über ihre Geldverhältnisse, d. h. über den relativen Werth des Geldes oder über fein Berhältniß au den fäuflichen Gegenständen, über die Benutung deffelben durch Unsleihen auf Zinsen und die Geldgeschäfte in Rom überhaupt Einiges bingugufügen. Das Geld hat hier im Allgemeinen einen ziemlich hohen Werth, da das Leben in Rom an fich, ab= gesehen von dem übertriebenen Luxus der höheren Stände, der iich freisich auch ichon über einen großen Theil des Mittel= îtandes verbreitet hat, ein jehr wohlfeiles ift, indem die aller= nothwendigiten Lebensbedürfnisse für außerordentlich niedrige Preise zu haben sind und der Staat darauf sieht, daß sich die= jelben auch erhalten und einer Nebertheuerung durch gesetzliche Vorichriften vorgebengt ist, i) so daß ich schon mehrmals gesehen habe, wie die Leute des Stadtpräfecten, dem auch die Markt= polizei übertragen ift,2) nicht nur falsche Make und Gewichte wegnahmen und zerbrachen, jondern auch Berkäufer zur Strafe zogen, die durch übertriebene und ungesekliche Preise die Käufer übervortheilt hatten. Ein ichlichter Bürger kann daher, wenn er sich von dem herrschenden Luxus nicht mit fortreißen läkt. mit einer mäßigen Jahreseinnahme in Rom recht aut auß= tommen, besonders da, wie wir später jehen werden, von Zeit zu Zeit auch allgemeine Getreidesvenden und Geldgeschenke an das Volt erfolgen. Anders freilich gestaltet sich die Sache, wenn auch auf unnöthige und im Allgemeinen ziemlich theure Luxusgegenstände bedeutende Summen verwendet werden, wie

dieß leider jett auch von vielen Personen des Mittelstandes gefchieht, die fich badurch in leicht zu vermeidende Schulden fturzen. Ich habe mir die Saushaltnigsbilder von ein vaar verftorbenen römischen Sandwerfern zu verschaffen gewußt (denn jeder ordmungeliebende Bürger halt fich ein foldes Buch, worin er Ginnahmen und Ausgaben sorgfältig einträgt),3) und daraus nicht nur ersehen, wie hoch sich die Eintunfte derselben belaufen, jondern auch welche Ausgaben fie damit bestritten haben, und wie fich die Marttpreise von vielen der gewöhnlichsten Lebensbedigf. niffe gestalten. Ge wird meinen Lesern vielleicht nicht unintereffant fein, wenn ich ihnen einige Auszüge daraus mittheile. 4) Das eine dieser Bücher gehörte einem Stellmacher oder Wagenbauer (carpentarius), ein zweites einem Wandmaler gewöhnlichen Schlags (pictor parietarius) und das dritte einem Marmorarbeiter (marmorarius),5) welche eine durchichnittliche Sahres= einnahme von 10,000 bis 12,000 Sestertien hatten. Was nun die Ausgaben betrifft, fo find, den Ankauf der zur Betreibung ihres Geschäfts nöthigen Werkzeuge und Materialien abgerechnet, die verhältnißmäßig größten, welche ich darin notirt finde, der Miethzins und ber Tagelohn für Die Gehülfen. Griterer beträgt iährlich 1200 bis 1500 Sestertien, da, wie ich schon früher bemertte,6) die meistens auf Speculation bauenden Sausbesitzer den größtmöglichen Ruten aus ihren Häusern zu ziehen trachten und ihre Miethleute nicht wenig drücken, indem fie den Miethzins immer mehr zu steigern suchen; letzteren aber sehe ich zu 6 bis 8 Sestertien angesetzt,?) so daß er, die Feiertage abgerechnet, für jeden Gehülfen jährlich etwa 1900 bis 2500 Gestertien ausmacht. Dagegen ist der Answard sür Lebensmittel, Kleidung, Brennmaterial u. j. w. ein sehr mäßiger, wie man zuerst aus folgenden Preisen der Nahrungsmittel ersehen wird, die ich der Kürze wegen nur in Sestertien und Bruchtheiten derselben angeben will, ohne mich auf Dupondien, Affe n. i. w. einzulaffen. Es toftet nämlich, wie ich theils aus jeuen Ausgabebüchern ersehen, theils durch anderweitige Erkundigungen erfahren habe, das Pfund Rind- oder Sammelfleifch 1, Lammoder Schweinesteisch 12, Schinken 21, Spect 2 Seft., ein Paar Tanben 3, Enten 5, Hühner und Arammetsvögel 71, eine gemästete Gans 25, eine ungemästete 12½, ein Rebhuhn 2, ein Haase 8—10 Sest., das Pfund Flußsiiche &, Seesische 1 bis 1½,

Salgifche 3, Sardellen 14, 100 Stud Auftern 124 Seft., gwölf Gier 14, ein Gertaring 8) Mitch ober Rafe 1 Geft.; ferner ein Scheffel (modius) 9) 2Beizen 4,10) Roggen 33, Spelt 2 (ausgehälft aber 64) Seft., Erbien und Linfen 64, Bohnen 33 (aber ge= ichroten 6}), Lupinen 33, Hirje 3 (aber gestoßen 6}), ausgehülste grune Grojen und grune Bohnen der Sextarius & Seft.: gebit Standen Sallat oder Lattich, oder fünf von befferer Sorte, 11) 30 Rettige, 20 Ricben, 10 Gurten, 2 Melonen, 10 Kürbiffe, 10 Porreswiebetn (porri) vder 25 grüne Zwiebeln (cepae) fammt= lich 1. aber 20 große oder 10 fleinere afrikanische Zwiebeln (bulbi) der besten Sorte 1! Sest., 25 Stengel Spargel ! bis 3, 25 Möhren ober Baftinafwurzeln & Seft.; 10 der beften Aepfel oder 20 der Mittelforte und 40 fleine, 10 große oder 20 fleinere Birnen, 40 Litanmen oder 30 große Wachspitaumen und 8 Stück getrocinete Damascener Pflanmen jämmtlich 1, ein Gertarins Mirichen, 4 Pfund große Weintrauben, ein Sertar großer Rofinen und ein dergleichen Pfirfichen (praecoca) gleichfalls & Seft.: 10 große oder 20 fleinere Grangtäpfel 1 Seft., 10 Quitten oder 20 von geringerer Sorte, 100 Kastanien, 50 frische ober 100 trocine Riffe, 25 beste carifche Treigen ober 40 von geringerer Sorte, 8 der besten oder 16 minder gute Datteln fämmtlich 3, ein Sertar Mandeln & Seft. Bon den besten italischen Weinen toftet der Sertar 31, von jungem Landwein nur 1 Seft., der Sertar Del 11, von besierer Qualität 3 bis 5, Gijig 3, Honig 1, beffere Sorten 21 bis 5, ein Scheffel Catz 64 Geft. Bei diefer Wohlseitheit fonnte ich mich nicht wundern, daß sich nach jenen Unsgabebüchern der jährliche Unfwand für die Rahrungsmittel einer Berion der unteren Stände durchschnittlich zu 800 Seft. berechnen ließ. 12) Für Kleidungsstücke bedarf eine jolche nicht leicht mehr als 300 Seft., da fie gleichfalls verhältnigmäßig fehr billig find, wie ich auch aus eigner Erfahrung weiß. Go koftet 3. B. ein Filghut 25, ein Baar Halbstiefeln (caligae) für Männer 121, für Frauen 74, ein Paar Schuhe (calcei) 9,13) ein Paar ordinäre Sandalen (soleae) mit Doppelsohlen für Männer 10, für Frauen 61, mit einfachen Sohlen jene 61, dieje 31, von feinem babylonischen Leder aber 15, ein Baar Pantosseln (socci) 71, und feinere von babylonischem Leder 10 Seft.; eine Tunica von feiner Wolle aber freilich 8-900, und eine dergleichen Toga 1000 bis 1200 Seit., mährend fie von ordinärerer Wolle

für die Hälfte diejes Preises herzustellen find.11) Gine folde Ausgabe jedoch ift nur felten nöthig, da diefes blos beim Unsgeben und felbst da nicht immer angelegte Gewand viele Jahre lang Dienste leisten nuß und nur zuweilen gewaschen zu werden braucht, wofür dem Walter 3 bis 1. Seit. zu entrichten sind. Anch das Brennmaterial ift billig zu haben; denn eine Geloder Maulthierlast Brennholz von 200-300 Binnd toitet 21 bis 33, eine Karrensaft von 1200 Pjund 103 und Reiser in Bündeln zu 15 Pjund 33 Sest. In einem jener Haushaltungs-bücher sinde ich auch die Kosten des Unterrichts der Kinder notirt, und erfehe darans, daß der Leje- und Schreibtehrer monatlich 64, der Rechenmeister aber 94, der Sprachlehrer (grammaticus) und der Lehrer der Geometrie 25 Seft, empfing. 15) Man fieht, daß bei diesen Ausgaben von einer Einnahme, wie ich fie oben angegeben habe, immer noch ein Summchen für Ergänzungen des Hausraths, für Krantheitsfälle, für Bergnügungen und andre angerordentliche Ausgaben übrig bleibt, und wenn die Familie nicht zu groß ift, bei weifer Sparfamfeit jelbit noch ein Nothpfennig zurückgelegt werden fann.

In keinem Berhältniß zu diesem Hanshalt eines schlichten Bürgers stehen num freilich die jährtichen Einnahmen und Anssgaben der vornehmen und reichen Römer, die nicht setten mehrere Millionen betragen. Tes Contrastes wegen süge ich noch einige Notizen von den Vermögensumständen und Ausgaben reicher Römer hinzu. Ein Vermögen von 100 Millionen Sestertien gehört noch nicht zu den Sestenheiten, und einzelnen Römern wird der Besitz von 200, 300, 400 Millionen zugeschrieben wird der Besitz von 200, 300, 400 Millionen zugeschrieben des Redners Crassus 100 Millionen, io das des berüchtigten Clodius aber 14,800,000 Sest. ), und Hänser sür zwei, drei Millionen, sowie Villen sür eine halbe Million giebt es in Mom und seinen Umgebungen nicht wenige. (1) Von schwetzerischen Gastsmählern, die zwei, drei und mehrere Millionen tosteten, habe ich östers sprechen hören 20) und keinen Grund an solchen Ansgaben zu zweiseln, da ich weiß, daß eine einzige Seebarbe von ungewöhnlicher Größe mit 6000—8000 Sest. bezahlt wird, 21) und daß man, um mit ganz neuen und settenen Gerichten prunken zu können, wahre Unsummen verschwendet, wie man z. B. erzählt, daß sogar ein Schausvieler, freitich der berühmte

und geseierte Aesopus,22) eine Schüffel mit tostbaren, ausländi= ichen Singvögeln habe auftragen laffen, die 100,000 Seft. toftete.23) Gin Ring des Senators Struma Nonius, in den ein Dval von der Große einer gvellauischen Ruß gefaßt war, toftete 2 Mittionen Seftertien.21) Silberichniffeln von 100 Pfund im Werthe von 30,000 Seft.25) gehören gar nicht zu den Selten= heiten, ja es giebt deren von 250 bis 500 Pfund, und im Baufe manches reichen Römers foll fich ein Schat von Silbergeräth im Gewichte von 10 bis 12,000 Pfund 26) vorfinden. 27) Wir einen jener foitbaren Tijche von Citronenholz werden Hunderttaufende, ja felbst 1,000,000 bis 1,400,000 Sest.,28) für fich durch ihre Größe auszeichnende Gefäße von Murcha 29) cben= falls Millionen, 30) für ein einziges großes Arnstallgefäß 150,000 Seft., 31) für reich gestiette babylonische Politerdecten 800,000 bis 1,000,000 Seft., 32) für eine foitbare Lacerna 33) 10,000 Seft., 34) für den Perlenschmuck einer Dame bisweiten 8-10 Millionen,35) ja für eine einzige Perle von feltener Größe 6 Millionen Seft. 36) verausgabt; überhaupt aber muffen der hohen Bölle wegen, die meistens 24, aber auch bis zu 5 Brocent vom Werthe der Baare betragen, für alle von auswärts fommende Enxusgegen= ftände oft enorme Preise gezahlt werden. — Fragen wir nun, wie reiche Römer die ihnen trok aller Verschwendung noch übrig bleibenden Reichthämer bemiken, jo ist die Antwort darauf ichon oben gegeben worden, und da wir gesehen haben, wie fie ihr Bermögen nicht blos zu großgrtigen Sandelsspeculationen und Fabrikunternehmungen, sondern oft auch zum Wucher und gum Ausleihen auf Zinsen benuten, jo führt uns dieß auch zu einer Betrachtung des römischen Schuldenwesens und des in Rom üblichen Zinsfußes. Nachdem derfelbe in frühefter Zeit gang unbeschränft gewesen und daher die ärmere Rlaffe von den Wohlhabenden jehr gedrückt worden war, ward zuerst von den Decemvirn ein gesetlicher Zinsfuß und zwar das uneiarum fenus eingeführt, 37) d. h. die jährlichen Zinsen auf den zwölften Theil des Rapitals oder zu 81 Procent normirt,38) diese aber im 3. der Stadt 412 auf das semunciarum fenus, d. h. auf 41 Procent, herabgesett.39) Seit Sulla's Zeiten jedoch ift die bei uns in Griechenland stets üblich gewesene Zinsberechnung auch in Rom aufgekommen, 40) wonach die Zinsen monatlich bezahlt werden; und zwar betrugen diese damals ein, also jährlich 12 Procent,41)

find aber im Laufe der Zeit bei immer größerer Anhäufung von Kapital sehr heruntergegangen, jo daß man jest bei sichern Geschäften mit 8, ja felbst mit 4 Procent Geld aufnehmen fann 12) und 12 Procent ichon für Bucherzinien gelten. 43) Frei= lich aber hat sich der Wucher nie mit den gewöhnlichen Zinsen begnnigt und es find daher wiederholt Wuchergeiete erlaffen und die Schuldenlaft den Bürgern durch Abzug der ichon bezahlten Zinien vom Ravital und auf andre Weise erleichtert worden. 44) ja es joll jogar einmal alles Ausleihen von Geld auf Zinfen gang verboten gewesen sein. 45) Doch haben diese Wuchergesetze wenig geholfen und, wie ich mir habe jagen laffen, joll es jelbst vornehme Bucherer geben, die sich 24, 48, ja sogar 60 Procent Zinjen gahlen lajjen. 46) Da nun aber schlechte Haushalter und Berichwender, die Geld auf jolche Wucherzinsen borgen, dieselben, wenn es sich um größere Rapitale handelt, oft nicht bezahlen fönnen, jo ift es üblich geworden, die rückständig gebliebenen Binjen zum Kapital zu ichlagen und für das nächste Jahr das perzinsliche Kapital umzuschreiben, welches sehr häufig in Unwendung kommende Berfahren, wodnrch sich natürlich sowohl die Schuld jelbst als die dafür zu gahlenden Zinsen außerordeut= lich ichnell vergrößern und in furger Zeit verdoppeln, ja ver= dreifachen können, mit dem Ramen anatocismus bezeichnet wird,47) übrigens aber, wenn fich die Zinfen in den gehörigen Schranken halten, für völlig erlaubt gilt und felbit rechtlich anerkannt ift. 48) Solche Buchergeschäfte aber werden theils in Mom selbst. besonders mit jungen Berichwendern, die eine reiche Erbschaft zu erwarten haben, theils namentlich in den Provinzen des Reichs getrieben, die sich zu Anfbringung der fast unerschwinglichen Abgaben immer nene Schulden zu machen genöthigt seben und jo reichen Wucherern in die Hände fallen müffen. Go jott es 3. B. jelbst der berühmte Philosoph Seneca trot jeines Stoicismus nicht verschmäht haben, mit feinen Reichthümern in Britannien zu wuchern,49) und auch jest mag es selbst in den höchsten Ständen an dergleichen Wucherern nicht sehten. Doch darf anch nicht unerwähnt bleiben, daß seit Ginführung der Monarchie diese Gelegenheit sich durch Wuchergeschäfte in den Provinzen zu bereichern, allerdings bedentend verringert worden ist, da lettere sich jeht der Wohlthat einer geregelten Berwaltung und gesetzlichen Schutes erfreuen, nachdem fie in

den Zeiten der Republit fast völlig rechtlos dagestanden hatten, und gezwungen gewesen waren, sich von den Staatspächtern und den mit diesen nicht selten im Bunde stehenden und ganz nach Willkür versahrenden Statthaltern um die Wette außsangen zu lassen, welche Zustände sich in späteren Zeiten nur unter Kaisern, wie Tiberius, Nero und Domitian, wiederholt haben.

Fast alle diese Geldgeschäfte unn geben durch die Sände der gelegentlich ichon erwähnten Bangniers und Geldwechsler (argentarii und mummularii),51) da es im römiichen Reiche keine stehenden Staatsbanken (mensae publicae) giebt, wie früher bei ung in Griechenland und in Meanpten, 52) Denn nur zuweilen hat sich in Zeiten einer großen und verhängnißvollen Geldfrifis der Staat in's Mittel geschlagen und eine Urt von Staatsbank errichtet, wie zuleht noch unter der Regierung des Tiberins. Ms nämlich die Rlagen der Schuldner über die Barte und den Binswucher der Ravitalisten immer lauter wurden, griff dieser Kaijer zu einem außer Geltung gekommenen Gesetze Julius Cajar's gurudt und verordnete, daß Niemand mehr als ein Drittheil seines Bermögens baar besitzen, alles übrige aber zum Anfanfe von Ländereien in Italien verwenden follte. Da kundiaten denn die Glänbiger aus Furcht plötlich alle und jede Kapitale, was eine Menge von Bankerotten und eine völlige Stockung des Gredits gur Folge hatte, wodurch fich der Raifer bestimmen ließ, den Banquiers 100 Millionen Sestertien zur Disposition zu stellen, welche ohne Zinsen, jedoch gegen doppelte Sicherstellung durch Hypotheten, auf drei Jahre ausgeliehen werden sollten. 53) Leider aber hat diese vorübergehende Magregel nicht zur Gründung einer wirklichen, stehenden Staatsbank geführt, und jo ist denn das Geldgeschäft fast ausschließlich der Bermittelung der Banquiers und Geldwechsler übertaffen, die freilich unter Aufficht des Staats stehen, genaue Bücher führen 54) und dieje in Rom jelbst dem Stadtpräfecten, in den Provinzen aber den Statthaltern auf Verlangen vorlegen müffen,55) den= noch aber bei ihren Geschäften ziemlich freie Hand und einen außerordentlichen Gewinn haben. Dieje aber bestehen darin, daß den argentariis oder mensariis, 56) die als wirkliche Ban= quiers in größerem Unsehen stehen, als die bloßen Geldwechsler, zinsbare Anlegung von Kapitalien 57) und größere Zahlungen, 58)

ferner Eintreibung ausgeliebener Gelder und Vertäufe, nament= lich von Hinterlaffenschaften, auf dem Wege der Berfteigerung 521) übertragen werden, und daß fie daneben Leihgeschäfte jeder Art betreiben. 60) während die ziemlich geringichäkig betrachteten nummularii das cigentliche Wechielgeschäft besorgen, fremde Geldforten nach Gurs in römische umsehen 61) und neu geprägtes Geld, das fie der faiferlichen Münge abkaufen muffen, in Umlauf bringen, 62) auch als Beamte der Münze die Nechtheit des Geldes zu untersuchen und die neu geschlagenen Münzen zu juftiren haben. 63) Bei einem jo umfangreichen Geichäftsbetrieb fann man sich nicht wundern, wenn man ihre Tische auf dem Forum, besonders in den drei Durchgängen des Janusbogens, 61) den ganzen Tag über umlagert fieht und im Borübergeben ein ununterbrochenes Klirren gezählten Geldes hört, das hier in großen Saufen aufgestapelt liegt. 2Bas unn ihre eben ermähnten Bucher betrifft, die felbst vor Gericht vollständige Beweisfraft haben, 65) jo find fie von dreierlei Urt und beiteben zuerft in einem, wie wir ichon wiffen, auch von andern römischen Bürgern geführten Caffabuche (codex accepti et expensi), 66) worin auf zwei einander gegenüber stehenden Geiten (1) alle Gin= nahmen und Ausgaben nach der Zeitsolge und mit den Ramen der betheiligten Personen eingetragen werden, 68) dann in einem andern (liber oder codex rationum), (69) woraus zu ersehen ist, wie viel der argentarius von jedem seiner Geschäftsfreunde zu sordern, oder an ihn zu gablen hat, indem darin die Ramen derselben mit debet und credit verzeichnet stehen, 70) und endlich einem dritten (adversaria),71) worein die noch unerledigt gebliebenen Beschäfte nur vorläufig notirt werden, um fie später daraus in den Coder eintragen gu tonnen, was am Schluffe eines jeden Monats zu geschehen pflegt. 72) Die meisten Zahlungen aber erfolgen durch Ab= und Buidreiben in diefen Büchern der argentarii. da man Zahlungen felten felbst in seinem Hause und ans seiner Kaffe (domo ex area sua). 33) sondern gewöhnlich durch Bermittelung eines Banguiers (de mensae scriptura)74) leiftet, zu welchem Zwecke man entweder eine Geldjumme bei ihm niederlegt, über welche er Rechnung abzulegen hat, oder von ihm einen Gredit erhält, worauf er dann gegen eine unterjiegelte Anweijung gabtt.75)

#### Mumerkungen zum 16. Kapifel.

1) Bal, unten Rote 4.

2) Bal. Ulpian, in Dig. I, 12, 1, 8, 11. 3nr Beit der Re-

publit war diek Sache des Ardils gewefen.

3) Cic. pro Rosc. Com. 2, 6, 7, 3, 9, 4, 13, 5, 14, Verr. I, 39, 102. II, 7, 20, 70, 170. pro Font. 2, 3. Sirt. B. Alex. 49. Bgl. Bal. Mar. VIII. 2, 3. Ascon. zu Cic. Verr. II, 23, 60. p. 175. Orelli Dig. XV. 1, 5, §, 4, 49, §, 2, XXXIII, 8, 5, § 4, XXXIX,

5, 26. und Heimbach Die Lehre vom Ereditum S. 358 ff.

4) Alle jolgende Angaben, denen teine bejondre Anmerkung beigefügt ift, grunden fich auf das, freilich viel fpater erlaffene. Edict Diveletians de pretiis rerum venalium vom J. 304 n. Chr., edirt von Mommfen in d. Bericht, der fachf. Gefellich, d. Wiff. Philol.=hift. El. Bd. III. (1851.) S. 1 ff. Ich gehe dabei mit Monimjen von der Anficht aus, daß diejes Ediet einen Maximal= tarif aufstellt, ber anch in Zeiten großer Theuerung nicht überschritten werden dürfe, die gewöhnlichen Marktpreise aber um das Tünf- ober Sechsfache übersteige (weshalb ich alle Unfake der leichteren Berechnung wegen wenigftens auf 1 reducirt habe), ferner daß der diocletianische Denar, in welchem alle Preise angegeben werden, = 11 des constantinischen solidus oder ungefähr 1 Groschen unsers Geldes war (weshalb ich der Kürze wegen ftatt 2 Denaren einen Sefterz gefet habe, obgleich diefer nach dem Goldconrant der Raifer= zeit ein paar Pjennige über 2 Groschen betrug). Sollten daher auch alle hier angegebenen Preise in Rücksicht auf das Zeitalter der Antonine falich fein, jo erfieht man doch wenigstens daraus, in welchem Berhältniß zu einander die Preise der verschiedenen Lebensbedürfnijfe und die Arbeitslöhne standen und wie gering die meisten der ersteren waren.

5) Der Marmorplatten zur Betleidung der Wände und Fuß-

böden fertigte. Bal. Band 1. S. 151 u. 185.

6) Bgl. Band I. S. 55. Ann. 100. Die hier augenommenen Miethzinse dürsten wohl nicht zu hoch sein, wenn Bellej. Pat. II, 10, 1. versichert, wer eine Jahresmiethe von 6000 Sest. (435 Thfr.)

gable, werbe faum für einen Cenator gehalten.

7) Rach dem Ediction c. 7. erhält anker der Roft der carpentarius 50, der marmorarius 60 und der pictor parietarius 70 De= nare Tagelohn, was ich gleichfalls als Marimum angenommen und auf 1 reducirt habe, freilich ohne zu wiffen, ob ich recht daran gethan. 3ch taffe bier noch einige andre Tagelohne folgen, bei welchen allen noch Befoftigung hinzutommt. Gin Maurer (lapidarius structor), ein Kunittiichler (fabor intestinarius), ein Kalfbrenner, ein Schmied, ein Bader, ein Schiffbauer von Glugichiffen, ein Sppsarbeiter erhalten fammtlich 50, ein Mojaifarbeiter (musivarius), ein Schiffbauer von Seefchiffen 60, ein Bildhauer von Thonmodellen gu Statuen (plastes imaginarius) 75, ein Kunftmaler (pictor imaginarius) 150, dagegen ein Actersmann (operarius rusticus), Ruticher oder Maulthiertreiber (mulio), Waffertrager und Goffenräumer (cloacarius) nur 25, ein hirte und Gettreiber nur 20 De= nare u. i. w. Gin Barbier und Haarichneider empfängt jedesmal 2 Denare, ein Urfundenichreiber (tabellio) für 100 Zeilen 25, ein Bücherichreiber gleichfalls für 100 Zeilen wenigstens 40 Tenare. (Die Löhne für beffere Schrift find nicht mehr zu lefen.) Für Schneiderarbeit wird ein fehr genauer Tarif in Bezug auf jedes einzelne Aleidungsftuck, ja jelbst auf jede besondre Urbeit daran aufgestellt. Rupferschmiede werden nach Binnden der gelieferten Arbeit begahtt und erhalten für das Pfund 4, 6, 8 Tenare. In früheren Beiten waren unstreitig die Löhne weit geringer. So erhielt 3. B. ein Tagelöhner zu Cicero's Zeiten täglich nur 12 Mies (Cic. pro Rosc. Com. 10, 28.), d. h. 41 Gr., mahrend die im Ediet. Dioch. dem operarius rustiens ausgeworfenen 25 Denare auch bei der, vielleicht mit Unrecht angenommenen, Reduction auf ein Biertel immer noch über 6 Gr. betragen.

) D. h.  $\frac{1}{48}$  Amphora oder  $\frac{1}{16}$  röm. Scheffel, der ungefähr 0,48 preng. Quart oder 27,65 Par. Unbitfuß enthielt. Bgl. oben

€, 12. u. 13.

9) Tas Edict mißt stets nach Toppelscheiseln (modii castrenses, val. oben S. 31. Note 115); ich berechne hier die Preise nach eine

iachen Scheffeln.

10) Hier ist auf der Steinschrift des Edicts der Preis nicht mehr zu lesen. Ich ergänze ihn durch Bergleichung andrer Stellen. Zu Gieero's Zeiten galt der modius Weizen 2, 3, 1 Sest. (vgl. div. in Caec. 10, 30. Verr. III. 70, 163. 75, 174. 78, 179. 81, 188. 85, 196.) und zu Rero's Zeiten war 3 Sest. ein niedriger Preis (Tac. Ann. XV. 39.). Anch später wird der Preis noch zu einem Denar oder 15 solidus. d. h. zu 8 Gr. unsers Geldes, ausgegeben. (Wgl. Inschribe Gruter 131, 1. und Mommsen in der anges. Schr. S. 78.)

11) In dem Gdicte werden nämlich bei mehrern Gegenständen nach Chalität oder Größe verschiedene Sorten durch den Zusak optima und sequentia, primae und secundae qualitatis, maxima (oder maiora) und sequentia, und formae primae, secundae, tertiae unter-

jehieden.

12) T. h. 58 Thater, was gewiß eher ein zu hoher, als zu niedriger Ausak ist, da zu Gierro's Zeiten (vgt. Gie. pro Rose. Com. 10, 28.) ein Tagetöhner täglich nur 12 Asse =  $4\frac{1}{2}$  Gr., also im ganzen Jahre höchstens 54 Thr. verdiente, wobei selbst die Feiertage mit eingerechnet sind, da man serner in der Zeit des Augustus aus Betöstigung eines Sclaven kann 50 Thater (vgt. Frontin. de aquaed. 116. 118. mit Marquardt III. 2. S. 46.) und bei den Stistungen sür Kinder in Rero's Zeiten aus die eines Kinden nur 15, eines Mädchens nur 12 (vgl. Borghess im Bull. d. Inst. 1839. p. 153.), in Trajans Zeiten aber gar blos 9 und 7 Thater rechnete (vgl. Tab. aliment. Velei. und Band 2. S. 48. Anm. 143.), wovon aber sreisich nur das Hauptnugssmittel, Weizen, beichasst werden sollte.

13) Tagegen darf ein Paar Schuhe für Senatoren 100 und für Patricier 150 Tenare fosten (d. h. nach unfrer Reduction

121 und 183 Seit.).

- 14) Der Preis für die Dalmatica oder das wollne Unterfleid ift im latein. Terte des Edicts c. 16. ausgefallen, in dem von Mommjen a. a. D. S. 383 ff. hinzugefügten farpstischen Fragmente Diejes Rapitels aber wird der Preis einer Jehnarich aonmos \_ladez,ri, rojuros (d. h. einer unverbrämten Tunica aus breidrähtiger Wolle von Laodicca in Phrygien) zu 7000 Denaren angegeben. Der Breis eines sagnin Gallicum wird im Edicte a. a. D. 3μ 8000, in jenem Fragment aber der eines βίζοος Νεοβικός 3μ 10,000 Denaren normirt. (Unter beiden Ramen ift ein der Toga entsprechender Mantel von niederländischem Tuche gemeint.) Gin jolcher ans einfacher laodicenischer Wolle dagegen joll nur 4500 Denare koften. Außerdem werden in c. 17. des Edicts die erft iväter in Aufnahme getommenen Untergewänder von feiner Leinwand in 5 verschiedenen Qualitäten zu enormen Preisen, nämlich für Männer von 7500 bis 40,000 und für Frauen von 4500 bis 9000 Denaren aufgeführt.
- 15) Lgl. c. 7. des Edicts a. E. Ich füge daraus noch das Honorar des Advocaten hinzu. Diefer soll für das Einbringen der Klage 250 und für den Termin 1000 Denare liquidiren dürfen. Das Honorar des Arztes sehlt. Dagegen wird die Belohnung des Thierarztes (mulomedicus) für einzelne Dienstleistungen zu 6, 10 und 20 Denaren seitgesett.

16) Lgl. Band I. S. 63. Anm. 154., wo noch hinzugefügt werden kann, daß der reiche Craffus blos an Ländereien 200 Milstionen Sest. besaß (Plin. XXXIII, 10, 47. S. 134.), daß Demes

trius, ein Freigelaffener des Pompejus, 4000 Talente (b. i. zwischen 5 und 6 Missionen Thir.) hinterließ (Plut. Pomp. 2.) u. f. w. Gine Million Geft, aber ift dem Müngwerthe nach = 72,500 Thalern unfers Gelbes.

17) Pftin, XVII, 1, 1, 8, 3,

18) Plin, XXXVI. 15, 24. §. 103. (Doch burfte an ber Richtigfeit beider Summen, namentlich aber der erften, febr gu zweifeln fein.)

19) Cicero's Saus 3. B. wurde auf 2 Millionen, feine Billa an Insenfum auf 500,000 Geft, abgeschätt. (Cic. ad Att. IV. 2, 5.)

20) Manche Raifer gaben Gaftmäler, die 6 bis 10 Millionen Seft, fofteten, (Sen, Cons. ad Hely, 9, Capitol, Verus 5, Lamprid, Heliog. 24.)

21) Macrob. Sat. III, 16, 9, p. 330. Ian. Plin, IX, 17, 31.

7. Juven. IV, 15. 22) Egl. über ihn Band I. S. 384. Anm. 117.

<sup>23</sup>) Plin. X. 50, 72. §. 141.

- <sup>24</sup>) Plin. XXXVII. 6, 21. §. 82., wo es statt sestertiûm viginti (XX) millibus. was eine viel zu geringe Summe ware, un= streitig vicies (XX) heißen foll. (Bgl. oben S. 19. Rote 31.)
- 25) Wenn wir das rom. Pfund reinen Silbers in runder Summe zu 300 Seit, (eigentlich nur etwa 295 = 19 Thlr. 193 Gr.) ichäken.

26) D. h. 7500 bis 9000 Bereinspfund.

<sup>27</sup>) Bgl. Tlin. XXXIII. 11, 50. §. 143.

28) Siehe Band I. S. 226, Unm. 131.

29) Giebe ebendaf. G. 15.

30) Blin. XXXVII. 2, 7, 8, 18, 20.

31) Ebendaj. S. 29.

32) Blin. VIII. 48, 74. S. 196.

33) Bgl. Band I. S. 105.

34) Mart. VIII, 10, 1. IV. 61, 5.

35) Suet. Caes. 50. Plin. IX. 35, 58, \$. 120. Lollia Bau= lina, die Gemahlin des Raijers Caligula, trug deren für 40 Mill. Seft. (Plin. a. a. C. S. 118.) Bgl. auch Sen. de Benef. VII. 9. 4. und Rem. fort. 16, 7.

36) 3. B. von Jul. Cafar jum Geschent für die Gervitia, freilich zu einer Zeit, wo Perlen in Rom noch felten waren. (Suet.

Caes. 50.)

37) Zac. Ann. VI, 16. Viv. VII. 16.

38) Bal. Riebuhr Röm, Gesch. III, E, 61 ff. und Marquardt III. 2. 3. 49. Rote 220.

<sup>39</sup>) Liv. VII, 27. Tac. a. a. C. <sup>40</sup>) Bgl. Riebuhr a. a. C. S. 64.

41) Dig. XII, 1, 40. Ambroj, de Tobia 12 u. Harmenopulus Promtuar. III, 7. (eitirt von Marquardt a. a. D. Note 228.) Bal.

auch Min. Epist. X, 62. Cic. ad Att. V, 21. 6, 1. Dio Caff. Ll. 21. Banl. Sent. H. 14. S. 2. 4. Cod. Theod. H. 33.

<sup>42</sup>) 6ic. ad Att. IV. 15, 7. Bgf. Dig. XXII, 1, 17. §. 8. XXVI, 7, 7. §. 10. und Cod. Instin. IV, 32, 36. §. 1, V, 9, 6. \$. 1. IV. 32, 26, \$. 1.

43) Perfins V. 150. Lgl. Dio Caff. a. a. D.
14) Lgl. Liv. VI, 35. 36. 39. VII, 27. Leftej. II, 23. Suet. Caes. 42.

45) Durch die lex Genucia im J. 342 v. Chr. (Liv. VII, 42.

val. mit Appian. B. Civ. I. 54. und Jac. Ann. VI. 16.

46) Bgl. Cic. Verr. III, 71, 165. Jufchr. bei Gruter 208. = Cressi 4405. - Cic. ad Att. V. 21, 11. VI. 1. u. 2. - Hor. Sat. I. 2, 14,

47) Cic, ad Att. V. 21, 11, und die eben augef, Inschr.

- 18) Bgl. Cic. a. a. D. mit Liv. II, 23. VI, 14. n. Heimbach Die Lehre vom Creditum S. 496 f. Erst im spätern römischen Rechte wurde der Anatocismus verboten (Dig. XLII, 1, 27, Cod. Inst. II. 12, 20.) und von Juftinian ein Zinsfuß von 6, bei San= delsgeschäften aber von 8, und wenn es überseische waren, der größeren Gefahr wegen von 12 Brocent festgesekt. (Cod. Iust. IV. 32, 26. vgl. Paul. Sent. II, 14. S. 3.) Neber die Bezeichnung der verschiedenen Binsfuße fiehe Marquardt III, 2. C. 50 f. und Müller Lehrb. der Institutionen S. 279. Note 16.
- 49) Dio Caff. LXII, 2. Ebenso wucherte 3. B. der Statthalter Berres in Sicilien und M. Junius Brutus, der Mörder Julius Cafars, in Oppern. (Cic. ad Att. in den angej. Stellen.)

50) Euet. Tib. 49, Philoftr. Vit. Apoll. V, 7, VII. 23, und

im Allgem. Juven. VIII, 87-120.

51) Bgl. Band I. S. 83. Anm. 313. Ich mußte hier des Bufammenhangs wegen Giniges ans jener Note wiederholen, auf welche ich in Bezug auf die Beweisstellen einfach zurückverweise.

<sup>52</sup>) Corp. Inser. Gr. Mr. 203 j. 3599. 3600. und Vol. III.

p. 298.

53) Zac. Ann. VI. 16. 17. Suet. Tib. 48. Auch schon in den Beiten der Republit waren zuweilen ähnliche Magregeln ergriffen worden. (Liv. VII. 21, XXIII, 21, XXIV, 18, XXVI, 36.)

<sup>54</sup>) Dig. I, 12, 1. §. 9. II, 13, 4. in. 6. 8—11.

<sup>55</sup>) Dig. II, 10. §. 1. II, 13, 9. §. 2. XLII, 5, 24. §. 2.

56) Beide Ausdrücke werden in der Kaiserzeit identisch gebraucht. (Bgl. 3. B. Suet. Oct. 3. u. 4.) Früher hießen Privatleute, Die das Wechslergeschäft für eigne Rechnung betrieben, argentarii, die vom Staate angestellten Wechsler ber Republik aber, welche öffent= liche Zahlungen beforgten, mensarii.

<sup>57</sup>) Dig. XVI. 3, 7. §. 2.

<sup>58</sup>) Plant. Asin. 11. 4, 30 ff. Cure. V. 2, 20. Polyb. XXXII, 13.

59) Cic. pro Caec. 6, 16. Quinct. Inst. XI, 2, 24. Gajuš IV. 126. Dig. V. 3, 18. in. XLVI. 3, 88.

60) Blaut, Epid. I. 2, 40. Curc. IV, 1, 19 ff. Cod. Justin.

VIII, 14, 27.

61) Daher erkundigte man fich auch bei ihnen nach dem Curfe. (Cic. pro Quinct. 4, 17.)

62) Dieß ist wenigstens sehr mahrscheinlich. Bgl. Symnach.

63) Inschr. bei Gruter p. 638, 2. 3. Oresti 3226. 3227. 4266. und Borghesi im Bull. d. Inst. 1835. p. 1. 2.

64) Ianus summus, medius und imus: Hor. Epist. I, 1, 54. Sat. II, 3, 18. Cic. Phil. VI, 5. extr. VII, 6, 16. de Off. II, 25. (Bal. Beder Sandb. 1. S. 326.) Hebrigens f. auch Dvid. 90. Remed. 561.

65) Cic. pro Caec. 6, 16, 17. Dig. II, 13, 9, §, 2. XLVII, 2, 27. §. 1. Gellius XIV, 2, 4 ff.

66) Cic. pro Rose. Com. 1, 4, 2, 5,

67) Blin. II, 7, 5. §. 23.

68) Cic. pro Rosc. Com. a. a. D. Verr. II, 76, 186. pro Sulla 15, 44.

69) Dig. XXVI, 7, 46. §. 5. und II, 13, 10. §. 2.

<sup>70</sup>) Cic. Verr. II. 77, 188. Dig. II, 13, 4. §. 1. 6. §. 6. II, 14, 47. §. 1. Iust. Ed. IX. 2. §. 1. 2. Unive Kanisente nennen es das Contocorrentbuch, sowie das folgende das Journal. Bal, über diese Bücher der argentarii überhaupt außer Andern Beimbach in d. angef. Buche S. 309 ff.

71) Cie. pro Rose. Com. 2, 5 ff. Auch ephemerides bei Pro=

pert. IV (III), 23, 20,

72) Cic. pro Rosc. Com. 3, 8.

73) Donat. 3u Ter. Adelph. II, 4, 13. u. Phorm. V, 7, 29. Tabul. negot. bei Spangenberg p. 244.

74) Donat. a. a. O.

75) Plant. Curc. II. 3, 65 ff. In solchen Anweisungen liegt allerdings ein Unfang zu unferm hentigen Wechselwesen, dieses felbst aber, d. h. die Nebertragung der Unweisung auf einen Dritten und Vierten, war fowohl Griechen als Römern unbefannt, und die früher herrschende Unnahme, daß der Unsdruck syngrapha wirklich einen Wechsel bezeichne, ift jetzt genügend widerlegt worden. Bal. Beimbach a. a. D. S. 509 ff.

### 17. Rapitel.

## Der Staatshaushalt.

Von dem Haushalte der römischen Bürger gehe ich zu einer Darftellung des Staatshaushaltes über, der erft in der Raifer= zeit gehörig geregelt worden ist, was namentlich als ein großes Berdienst des Augustus gerühmt werden muß, da in den lekten Zeiten der Republik und während der Bürgerkriege, die Italien und die Provinzen auf aleiche Weise rninirten, die äußerste Kinauznoth und eine völlige Erschöpfung der Staatscaffe ein= getreten war,1) die sich auch aus den vollständig ausgesogenen und dem Bankerott nahe gebrachten Provinzen,2) die bisher den Staatsaufwand fast allein hatten decken mussen, nicht wieder füllen ließ. Es mußte daher ein gang neues Brincip gur Aufbringung der finanziellen Mittel des Staats aufgesucht werden. welches Augustus in einem allgemeinen Reichseensus gefunden zu haben glandte, zu deffen Einführung eine geographische Bermessung des ganzen Reichs und eine Zählung der gesammten Bevölkerung beffelben,3) jowie eine genane Ackervermeffung nöthig So ward denn auch wirklich die geographische Husmessung unter Aufsicht des Agrippa in's Wert gesetzt und darnach eine Weltkarte entworfen, 1) die Ackervermeffung aber durch vernstichtete agrimensores 5) und die Volkszählung durch zwanzig damit beauftragte angesehene Männer ausgeführt.6) Rach diesen Borarbeiten konnte nun, da durch Ginführung der Monarchie der bisherige Unterschied zwischen dem herrschenden römischen Bolte und der ihm unterworfenen Bevölkerung der Provinzen

verichwunden und jämmtliche Bewohner des nun zu einem organischen Ganzen vereinigten Reichs zu Unterthauen des Kaisers geworden waren, eine allgemeine Abschätzung der Bewohner des aangen Reichs nach gleichen Grundfaten erfolgen, indem das zeither nur in den Provinzen üblich gewesene Cenfusperfahren nun auch auf Italien übergetragen wurde, welches Angustus zu diejem Zwecke in eilf Regionen theilen ließ.7) Sier erfolgte fie durch den Raifer felbst vermöge seiner proconsularischen Gewalt, die auch das Umt des Cenfors umfaßte,8) in den senatorischen Provinzen aber durch die Statthalter und in den faiserlichen Brovinsen durch besonders dazu ernannte censitores.9) umfaßte aber stets die ganze Provinz. Die Gensuslisten der einzelnen Propinzen wurden dann in Rom niedergelegt und zu einem Ganzen vereinigt, 10) welches als Grundlage bei dem nen zu entwerfenden Finanzetat diente. Die auf diesen Cenfus gegrundeten Abgaben zerfallen nun in zwei Klaffen, eine nur auf den Brovingen fastende Grundsteuer (tributum soli oder agri), welche den Hanpttheil der Staatseinnahmen bildet, und eine Kopfftener (tributum capitis),11) welche Alle zu erlegen haben, die nicht Grundbesitzer sind. Der Grundsteuer wegen, die ganz in den Staatsichat (gerarium) fließt, ift das gange Reich in Stenerdiftricte, meistens nach Stadtgebieten, eingetheilt und jedes Stadtgebiet gerfällt in eine Angahl nach dem Reinertrag tarir= ter Steuerhufen (capita oder jugera), 12) deren jede eine Strecke Landes umfaßt, die einen Rapitalwerth von 100,000 Seftertien oder 1000 aurei,13) jedoch bei der großen Berichiedenheit des Bodens 14) in Bezug auf feine Ertragfähigteit natürlich nicht überall einen gleichen Umfang hat, jo daß fich die Zahl der Steuerhufen in jedem Stadtgebiete nicht nach dem geographischen Inhalte, jondern nach dem Bodenwerthe deffelben richtet, und iene desto fleiner find, je besser der Boden ift. Die jährliche Grundstener von einer folden Sufe aber bleibt nicht ftets diefelbe, fondern erhöht und verringert fich nach den jedesmaligen Bebürfniffen des Staats und wird vom Raifer felbst nach eigenem Ermeffen, 15) jetzt gewöhnlich auf eine Beriode von gehn Jahren. festgesett, 16) worauf sich der Census erneuert, was unter früheren Kaijern aller jüng Jahre der Galt war. 17) In Friedens zeiten beträgt fie durchschnittlich ein Brocent vom Cavital werthe. 18) Bei der Aussichreibung dersetben aber wird so verfahren, daß, nachdem die Morgenzahl der Necker, Gärten, Wiefen und Bather, in den Beinbergen und Delgarten jogger die Rahl der Stöcke und Banne, von den mit Anfertigung der Regifter der einzelnen Stadtgebiete beauftragten Bürgern genan aufgezeichnet ist, der Gigenthümer sich selbst abschätzt und diese ciaene Schätzung (professio) von der Stenerbehörde gevrüft wird. 19) Rach diesen Professionen aber wird zuerft das Stener= capital eines jeden Communaldiftricts berechnet und dann durch Zusammenstellung dieser Communallisten der Ctat der gangen Proving gewonnen. Hat nun der Kaiser die darnach zu zahlende Stenersumme festgeseht, so wird die Repartition der Steuer auf die einzelnen Berfonen den Communalbehörden übertaffen. Die Zahlung der Steuer aber, die zur Zeit der Re= publik von den Ginwohnern der Provinzen gleich für ein ganges Jahr geleiftet werden mußte, erfolgt jett in drei Terminen, am 1. September, mit welchem das Stenerjahr beginnt, am 1. 3a= unar und am 1. Mai,20) durch welche Ginrichtung die Ab= tragung der Stener fehr erleichtert worden ift, bei deren Gin= treibung man übrigens jett so glimpflich zu Werke geht, daß Stenerrefte zuweilen jogar gang erlaffen werden. Diefe Stener wird jedoch nicht blos in Geld bezahlt, sondern besteht zum Theil auch in Naturallieferungen (annona). In den meiften Provingen find diese im Bergleich zu der in Geld zu gahlenden Hanptstener nur unbedentend und bestehen blos in Lieferung von Lebensmitteln (Brod, Wein, Del, Gffig, Fleisch und Biehfutter), Holz und Kleidungei) für die in der Broving garniso= nirenden Truppen und angestellten Beamten.22) Rur die überaus getreidereichen Provinzen Aegypten und Afrika machen eine Ausnahme, da fie nicht blos ihre Garnisonen und Beamten zu erhalten, sondern auch Rom und gang Italien mit Getreide zu verforgen haben,23) weshalb der größte Theil ihrer Grundstener in solchem abgetragen und bei derselben mit angerechnet wird.24) Bon andern Provinzen aber werden diese Naturallieserungen, wenn es Schwierigkeiten macht fie zu bewertstelligen, oder felbst blos der größeren Begnemlichkeit wegen auch in Geld umgesett. 25)

Was nun die Kopfstener der sich keines Grundbesitzes erstrenenden Bewohner des Reichs betrifft,<sup>26</sup>) so zerfällt sie in eine Bermögens-<sup>27</sup>) und Gewerbestener <sup>28</sup>) und in eine Personenstener. Erstere richtet sich natürlich nach der Größe des Bermögens

oder der Einträglichkeit des Gewerbes und muß von allem Bermögen entrichtet werden, mag es auf Zinsen ansgeliehen sein,29) oder in Handelsgeschäften und Fabritunternehmungen stecken,30) und ebenjo von jedem Gewerbe, selbst dem eines Tagelöhners;31) lektere aber ift eine gleichmäßige Kopfftener, die Alle zu erlegen haben, die bei einem Erwerbe als Theilhaber am Bewinn oder als Gehülfen betheiligt find, wozu auch Chefrauen, erwachsene Kinder und Stlaven als Gehütsen von Kauflenten, Künftlern und Handwerkern, fowie auf dem Lande die coloni 32) oder leib= eigenen Bauern als Bächter von Ländereien gehören. 33) Richt= Erwerbfähige aber, wie Greife und unerwachiene Rinder find gang steuerfrei.34) — In diesen allgemeinen Abgaben, durch welche Augustus eine ziemlich gleichmäßige Bertheilung der Staatslaften auf alle Einwohner des Reichs bezwectte, 35) fommt nun noch eine besondre, von demselben Raiser eingeführte Erbschaftsstener (vicesima hereditatium),36) die nur die Wohlhabenderen trifft, da alle Erbichaften, deren Gesammtsumme nach Abzug der Beerdigungskoften 37) weniger als 100,000 Seftertien trägt, von ihr ausgeschlossen sind, 38) gleichwohl aber doch in Folge der in Rom angehäuften ungehenern Reichthämer, die jetzt das erste Mal auch zum Besten des Staats in Anjpruch genommen wurden, eine sehr bedeutende Ginnahme bildet Es muß nämlich der römische Bürger, 39) mag er in Rom selbst oder jonft wo leben, von jeder Erbichaft und von jedem Bermächtniß, welches mehr als die oben genannte Summe beträgt, eine Abgabe von 5 Procent an den Staat entrichten, von wetcher jedoch die nächsten Blutsverwandten frei find.40) Brren aber würde man, wenn man daraus auf einen geringen Ertrag der Stener ichließen wollte, da in Rom bei der fast zur Gitte gewordenen Chelofigteit der höhern Stände nur jelten ein Bermögen an Kinder oder andre fegitime Blutsverwandte übergeht, vielmehr gewöhnlich durch eine Menge Legate an Freunde jo zeriplittert wird, 41) daß es durch dieje Erbichaftsstener im Berlaufe einiger Menichenalter völlig im Staatsichate aufgehen muß.

Gine andre Masse der Staatseinnahme bildet der Ertrag der Staatsländereien, der Berg- und Salzwerfe und der Münze, welcher größtentheils in den kaisertichen Fiscus stießt und zum Unterhalte des Hoses verwendet wird; wie sich denn überhaupt

der Unterichied zwischen dem Staatsichate (aerarium) und der faiserlichen Raffe (fiscus) im Laufe ber Zeit immer mehr verwiicht hat. 12) Die Staatsländereien (ager publicus) waren früher neben der besonders zu den Kriegskoften verwendeten und nach dem macedonischen Kriege eine Zeit lang aufgehobenen 43) Bermögensftener (tributum) die einzige Quelle der Staats= einnahmen gewesen und in Folge der immer weiter gebenden Erobernugen zu fehr bedeutendem Umfange angewachsen, da ftets der dritte Theil der letteren für ager publicus erflärt wurde, den man dann, wenn man ihn nicht zur Anlegung von Colonien benutzte, entweder verfaufte oder verpachtete. 44) Allein durch die Aeckervertheilungen feit den Gracchen war derselbe schon am Ende der Republik bis auf wenige Neberrefte völlig verschwunden und diese sind jetzt entweder von den Raisern den italischen Communen überlaffen,45) oder in den Provinzen als agri fiscales 46) Privateigenthum des Kaijers und der faijerlichen Fa= milie geworden.47) können jedoch insofern noch als Staatsant betrachtet werden, als ihr Ertrag auch zum Unterhalte des Hofes dient und somit eine Ausgabe deett, die soust aus Staatstaffe bestritten werden mußte. — Beit bedeutender find die Einnahmen aus den Bergwerfen (metalla), wozu auch die Steinbrüche und Kreibegruben gehören, und von denen daffelbe gilt, was joeben von dem faiserlichen Landbesitz berichtet wurde. Rachdem nämlich in den Zeiten der Republik die nur in den Provinzen zu fuchenden Bergwerke - denn in Italien felbst ift der Bergban gesetlich verboten -48) größtentheils den Gin= wohnern derielben 49) oder auch reichen Römern 50) als Eigen= thum überlaffen gewesen und nur die bedeutendsten unter ihnen ausichlieglich vom Staate in Unipruch genommen und an publicani verpachtet worden waren,51) wurden letztere nach und nach vom Raijer erworben und werden jest auf faijerliche Rechning betrieben, 52) jo daß sie als Privateigenthum des Kaifers gelten müffen. Die Aufficht darüber führen kaiferliche Profuratoren,53) welche sie meistens an faiserliche Eflaven ver= pachten, 54) und die Arbeiten darin verrichten meistens ad metalla verurtheilte Verbrecher, 55) doch zuweilen mit ihnen zugleich auch die zu ihrer Bewachung commandirten Soldaten. 56) -Bas die Salzwerke (salinae) betrifft, die ichon unter den Königen angelegt worden sein sollen, 57) so wurden sie Anfangs

Brivatlenten überlaffen; da dieje aber zu jehr damit wucherten, und dem Staate daran gelegen fein ungte, dem Botte mohtfeiles Salz zu tiefern, jo übernahm fehr batd diefer felbst den Betrieb derielben, 58) ohne jedoch einen Bortheit daraus zu ziehen. da das Salz zu sehr niedrigen Preisen verfauft wurde. Grit im 3. der Stadt 550 wurde eine Steuer darauf gelegt 50) und den publicanis als Bächtern der Salzwerfe 69) ein mäßiger Berfaufspreis vorgeschrieben, 61) jo daß min, obgleich die Salzstener ipater wieder aufgehoben wurde, 62) die Staatstaffe einen fleinen Gewinn bavon hatte. Best find die Salzwerte fast alle faiferlich und verpachtet,63) doch giebt es auch noch einige Privatsalinen.64) -Dan endlich auch bas Recht, Gold und Silbermungen zu prägen, jest nicht mehr dem Senate, jondern nur dem Raifer gufteht, und in welchem Grade die Mängen in der Kaiserzeit nach und nach verschlechtert worden sind, haben wir schon oben gesehen. Wie groß aber der Bortheil fein muß, der daraus der faifer= lichen Kaffe erwächst, läßt sich leicht ermeffen.

Gine fehr reichlich fliegende Quelle der Staatseinnahme ift ferner in den Handelsabgaben oder den an publicani verpachtes ten Ein= und Ausfuhrzöllen (portorium)65) zu inchen, die bei dem immer größere Dimenfionen annehmenden Sandelsvertehr und dem immer höher steigenden Lurus, der feine Bedürfniffe größtentheils vom Auslande, namentlich aus dem Drient bezieht, nothwendig jehr bedeutende Summen eintragen muffen, besonders da die überseeischen Waaren oft mehrfache Steuern zu zahlen haben.66) Die Abgabe zerfällt in Land= und Hafenzölle (portoria terrestria und maritima) 67) und besteht in Rom schon seit den ältesten Zeiten; denn obgleich sie vom Poplicola abgeschafft worden war,68) jo daß die Stadt lange Zeit von ihr befreit blieb, mahrend fie in den Provinzen stets forterhoben oder jelbst nen eingeführt wurde,69) so wurde sie doch im 3. der Stadt 573 auch in Rom erneuert, 70) und nach abermaliger Unihebung durch eine im 3. der Stadt 694 gegebene lex Caecilia des Metellus 71) vom Julius Gajar für immer wiederhergestellt. (2) Ihre Sohe ist nach Ländern und Gegenständen verschieden. Gewöhnlich beträgt fie die quadragesima oder 21 Procent, 73) bisweiten aber auch die vicesima 74) oder 5, ja jetbst die oetava75) oder 124, und für indische oder arabische Waaren gar die quarta oder 25 Procent des Werthes der zu verzottenden Artifet. 76) Gegenstände, für welche biese Stener zu entrichten ift, find Goeffteine, Gold, Gilber, Glienbein, Bern= itein und alle aus toftbarem Material gefertigte Befäße und Lurusartifet, ferner Gewürze, Spezereien und Medicinalftoffe, Farbewaaren, robe und gesponnene Seide, fotvie seidne und halbieidne Zeuge, Baumwollengewebe und andre prientalische Stoffe, feine Wolle, indische Matten, Belzwert, Biberhaare, Wilze, ja felbst Ennuchen und andre Stlaven, fowie wilde Thiere zu den Rampfipielen.77) Dagegen find alle Emwaaren78) und alle Gegenftande, welche Jemand zu feinem eigenen Gebrauche, oder um sie für sich zu behalten, bei sich führt, steuerfrei, 79) jowie auch Alles, was dem Fiscus gehört oder zur Ansrüftung des Heeres dient, von jeder Abgabe befreit ift. 80) Richt minder find auch einige Bolfeflaffen, wie die Beteranen 81) und die Schiffer (navicularii), 82) ferner einzelne Städte83) und Berfonen, namentlich die Legaten, 84) durch die Gnade des Kaijers der Entrichtung folder Bölle entbunden. Daber muffen die Rauf= tente, welche Baaren ein= oder ausführen, dieselben genau decla= riren (profiteri)85) und angeben, ob sie für den Handel, für den Fiscus oder für einzelne steuerfreie Bersonen bestimmt find, und die Zollwächter (portitores) haben genau zu untersuchen, ob es damit seine Richtigfeit hat. 86) Zolldefrandationen werden streng bestraft und eingeschmuggelte, nicht declarirte Waaren nach ihrer Entdeckung confiscirt. 87) Nur die Soldaten 88) und Minderjährige find frei von diefer Strafe der Confiscation, wenn fie die Stener binnen Monatsfrift nachzahlen, 89) wie denn überhaupt eine Ge= ftundung diefer Steuer zugeftanden wird. 90) - Außer diefen Baarengöllen besteht seit Angustus auch noch eine Abgabe von einem Brocent für alle in öffentlichen Anctionen versteigerten Gegenstände (centesima rerum venalium) 91) und eine ebenfalls von Augustus eingeführte Steuer beim Berkauf von Stlaven, die Anfangs nur 2 Procent betrug, 92) feit Claudins aber auf 4 Procent erhöht ift.93) In Verbindung damit steht eine andre, ichon feit alten Zeiten bestehende Abgabe, die dem Ctaate un= gleich größere Summen einbringt, nämlich die bei der Frei= laffing von Etlaven zu entrichtenden 5 Procent des Werthes derfelben,94) welche die freigelaffenen Eklaven felbst zu gahlen haben,95) wenn sich nicht der Herr aus freiem Willen entschließt, die Abgabe zu tragen, 96) die in den fiscus libertatis et peculiorum fließt.97) Andre nicht unbedentende Ginnahmen bilden die Strafgelder aller Art, besonders wegen Unterschleifs der Bublicani 98) oder Pflichtverletung von Geiten der Beamten und Richter, 99) aber auch für eine Menge anderer Bergeben, die bis zu 5000 und 10,000 Sestertien, 100) ja bis zur Hälfte des gangen Bermogens des Bestraften aufteigen fonnen und nxiprünglich eine religioje Bestimmung zu Ansertigung von Götterbildern und Weihgeschenken, zu Ausrichtung feierlicher Spiele u. j. w. hatten, 101) später aber in den Staatsichat floffen 102) und jett größtentheils dem taiferlichen Giscus anheim fallen. 103) Dazu kommen als angerordentliche Ginnahmen die Güterconfiscationen, 104) die jest freilich nur fehr felten ftatt= finden, aber unter einigen früheren Kaifern, während deren Regierung Majestätsprocesse als das bequemste Mittel ihren Geldverlegenheiten abzuhelfen und daher auch die ichandlichiten Ungebereien (delationes) an der Tagevordnung waren, denen unser jetziger Monarch durch strenge Verordnungen gesteuert hat, wahre Unfummen eingebracht haben muffen; ferner die vermoge ber lex Papia Poppaea als bona caduca an ben Staatsichak fallenden 105) Erbschaften von Unverheiratheten und Kinderlojen 106) und die damit verwandte Befitzergreifung der bona vacantia oder der erb= und herrenlojen Güter; 107) ferner die natürlich dem Fiscus zu Gute kommenden Legate, die fast alle wohlhabendere Lente dem Raifer auszusehen pflegen 108) und die eine fehr namhafte Summe betragen; 109) endtich die Geschente, die als aurum coronarium, aurum oblaticium und votorum oblatio dem Kaifer in reichem Maße zustießen. Das aurum coronarium ist an die Stelle der goldnen Kränze getreten, die früher fiegreichen Geldherren zur Berherrlichung des Trinmphes dargebracht wurden, 110) und wird, nachdem es ichon jur Zeit der Republik eine fast gezwungene Contribution an die Statthalter Provinzen geworden war, 111) jetzt den Maisern allen außerordentlichen und freudigen Gelegenheiten, namentlich beim Regierungsantritt, jowohl von Italien als von den Provinzen gespendet,112) und ist von manchen Kaisern sogar wiederholt und zwangsweise gefordert worden. 113) Das aurum oblatieinm aber ift ein Ehrengeschent, welches bei folchen festlichen Gelegenheiten fatt des aurum coronarium blos von den Senatoren dem Raifer dargebracht wird, 114) und die votorum oblatio endlich das übliche Neusahrsgeschenk der Senatoren, 115) die außersdem auch von ihrem Grundbesitze eine Abgabe au den Kaiser (collatio glebalis) entrichten müssen. 116) An dem Renjahrssgeschenke (strenae) betheiligte sich übrigens früher das ganze Volk, und manche Kaiser nahmen es auch au von ihm, 117) während es andre ablehnten. 118)

28as mm die mit diesen Ginnahmen 119) zu bestreitenden Staatsansgaben betrifft, jo bestehen fie zuerft in dem Answande für den Gottesdienst. Denn obgleich die regelmäßigen Kosten der Opfer und des Unterhalts der Priefterschaft größtentheils durch den Ertrag der Tempelgüter gedeckt sind, 120) so sallen doch alle außerordentlichen Ausgaben für den Ban und die Ausschmückung von Tempeln, bei denen man jeht eine außerordentliche Bracht verlangt,121) für religiöse Restlichkeiten und Spiele, die jeht der Schanluft des Bolts ebenfalls nicht glängend genng ausfallen fönnen,122) und für die damit verbundenen großen und luru= ribsen Gastmäler 123) der Staatskasse anheim 124) und erfordern sehr große Summen. 125) Richt minder bedeutend sind auch die Unsgaben für öffentliche Banten, und zwar nicht blos der den Städten zur Zierde gereichenden Prachtbanten, Theater, Fora, Porticus, Bafilifen u. f. w., jondern besonders auch der Heer= straßen und Brücken, 126) der Kloaken 127) und Wasserleitungen, deren Großartigkeit gerechtes Erstannen erregt und auf die gewaltigen Kosten schließen läßt, die sie verursacht haben. 128) Alle dieje Unsgaben aber fallen der Staatstaffe gur Laft, wenn fie nicht zuweiten auch auf kaiserliche Rechnung aus dem Fiscus bestritten werden, was namentlich bei mehreren der trefflichen Heerstraßen Italiens der Fall gewesen ist. 129) Gine weitere Staatsansgabe erheischt der Ankauf großer Getreidemassen, um jie mit Berluft zu einem niedrigen Preise an die ärmere Bolts= tlaffe verkaufen130) oder von Zeit zu Zeit ganz unentgeltlich unter dieselbe vertheilen zu können. Diese Getreidespenden haben in den Zeiten der Republik, namentlich seit dem Auftreten der Gracchen, den bei Weitem größten Theil der Staatseinnahme verschlungen, in der Kaiserzeit aber eine wesentliche Beschränkung erfahren, indem die Bahl der Empfänger, welche in den letten Zeiten der Republik bis zu 320,000 angewachsen war, auf 200,000 herabgesett worden ift. 131) welche nicht überschritten werden darf, jo daß die Uebergähligen nur nach und nach in

Wolge vom Absterben oder Wegzng der in die Listen eingefragenen Personen in Besith einer tessera frumentaria (32) und zur Theilnahme an dieser Wohlthat gelangen, 133) die eine feineswegs geringfügige ist, da jedem Empfänger jährlich 60 modii Beigen für die Sälfte des gewöhnlichen Marttpreifes abgelaffen werden miffen. Es haben aber mit Ansnahme des Senats und der Ritter 134) alle Bürger der Stadt Rom, 135) felbst die Freigelaffenen 136) und ummundigen Anaben, 137) ein Recht auf diefe Bergunftigung; doch ift es wohl felbstverftändlich, daß Wohlhabendere keinen Gebrauch davon machen. Gleichwohl aber jehlt es nie an Expectanten, die auf das Ginructen in die Listen warten, und die dadurch herbeigeführte Staatsausgabe ift jonach dennoch eine fehr beträchtliche; denn obgleich dazu die Raturalabgaben der fornreichen Provinzen mit verwendet werden, io bleibt dieß doch immer eine Staatsansgabe, da jonjt jene Abgaben in baarem Gelde entrichtet werden müßten und also unbedingt um Staatseinnahme gehören. Dazu kommen nun in der Raijerzeit obendrein noch die außerordentlichen und nur von Zeit zu Zeit stattfindenden, aber höchst bedeutende Summen erfordernden Schenfungen im eigentlichsten Sinne oder die unter dem Namen congiarium 138) erfolgenden unentgeltlichen Vertheilungen Betreide, Del, Wein, Fleifch, Obst, Salz, besonders aber von baarem Gelde139) an das ärmere Volt, 140) welche nur dann zu den Staatsansgaben gerechnet werden fonnen, wenn wir, gleich mehreren der früheren Kaiser, zwischen dem fiscus, aus dem jie bestritten werden, und dem aerarium feinen Unterschied mehr machen. Solche Schenfungen um, die in den Zeiten der Republik gewöhnlich nur von den Aedilen und den Bewerbern um Chrenftellen gemacht wurden, 141) haben fast unter allen Raisern stattgefunden, 112) und auch unser jehiger allverehrter Herrscher ift darin hinter feinem feiner Borganger guruckgebtieben. 143) Mit diesen Getreidespenden und Congiarien aber ift ein anderes Institut nicht zu verwechseln, welches gleichfalls nicht gang unbedentende Staatsmittel in Anspruch nimmt; ich meine die vom Kaijer Rerva in's Leben gernfenen 144) und von Trajan über gang Italien verbreiteten 146) Wohlthätigfeitsauftalten gur Berpflegung und Erziehung unbemittetter, aber freigeborner Kinder, pueri und puellae alimentarii genannt, 116) wie wir einer folchen von unferm jekigen erhabenen Monarchen und

feinem edlen Borganger zu Chren ihrer Gemahlinnen geftifteten Auftalt für arme Mädchen bereits früher einmal gedacht haben. 147) Für dieje Stiftungen nun find bestimmte, ficher angelegte Rapitale ausgeseht, von deren Zinfen in mehrern Städten Italiens eine Angabl von 200, 300 armen Lindern, besonders Knaben, deren Baht die der Mädchen etwa um das Sechs= bis Sieben=, fache übersteigen mag,148) Erstere bis in ihr achtzehntes, Lettere bis in ihr vierzehntes Jahr 149) ernährt werden. 150) — Wir tommen unn zu den beiden Hamptausgaben des hentigen Staates, dem Solde des Heeres und den Koften der Hofhaltung und der Berwaltung. Nachdem unter den Königen und in den erften Zeiten der Republik den Truppen vom Staate gar kein Sold gezahlt worden war, jondern Jeder die Roften des Dienftes aus eignen Mitteln hatte tragen muffen, 151) jo daß die Staats= ausgabe für das Militair unr in der Anschaffung und Fütterung des Streitroffes für die Ritter bestanden hatte, 152) wurde zuerft im 3. Roms 348 ein vom Staate zu zahlender Sold der Soldaten eingeführt, 153) der jedoch kein stehender war, auch nicht in wöchentlichen oder monatlichen Raten erfolgte, 154) fon= dern nur für einen Feldzug und zwar auf einmal, gewöhnlich erst nach demselben, zuweilen aber auch schon vorher gezahlt, 155) und wobei den Soldaten in Abzug gebracht wurde, was ihre Unsrüftung und Verpflegung dem Staate gefostet hatte. 156) Der Sold für ein ganges Jahr betrug ursprünglich 200 (schwere) Uffice 157) und wurde später, als man bei der altmähligen Reduction des Aupfergeldes 158) auf den Sertantarfuß herabgegan= gen war (d. h. als der As nur noch 2 Ungen wog), nominell in 1200 Affes umgewandelt, 159) da mit der Reduction keine Schmälerung der Soldaten verbunden sein follte, denen der Sold noch immer nach der alten Währung, den Denar zu 10 statt zu 16 Affes gerechnet, ausgezahlt murde. 160) Dieses Ber= hältniß hat sich unn aber in der Kaiserzeit und zwar schon seit Julius Cafar völlig verändert, indem jekt die Soldaten einen beständigen und weit höheren Sold empfangen, der nach Tagen berechnet wird. 161) Schon Cafar nämlich verdoppelte jenen Sold ' und zahlte statt 1200 Asses 3600, aber nicht mehr in Sextantar= affen, von denen 10 auf den Denar gehen, sondern in Uncial= affen, von denen 16 auf den Denar gerechnet werden, mithin statt 120 Tenaren 225 in drei viermonatlichen Terminen, 162)

Domitian aber erhöhte denjelben auf 4800 Affes oder 300 Te= nare. 163) Diefer Sold ift feitdem der normale für die Legionsjoldaten geblieben, 164) mährend die Prätorianer oder Gardejoldaten den doppelten oder eigentlich noch höheren Sold erhalten, ba.ihnen jenes für die Legionsfoldaten von Gafar aufgehobene Privilegium erneuert worden ift, jo daß fie factifch ftatt 600 Denaren deren 720 oder täglich im Durchschnitt 2 Denare beziehen. 165) Auch der Sold der Stadtgarnison (cohortes urbanae) beträgt mehr als der der Legionsjoldaten, nämlich 360 Denare, 166) Bedenkt man min, daß das aus 10 Cohorten bestehende Corps der Prätorianer 10,000, das der 4 cohortes urbanae aber an 6000 Mann ftart ift, und daß die 30 Legionen 311 180,000 (wenigstens aber 311 150,000) Mann anzuschlagen find, jo fieht man, besonders wenn man die bedeutenden Roften für Bewaffnung, Kleidung und Berpflegung, fowie die zweis, drei= und vierfach höhere Bejoldung der großen Bahl von Officieren mit in Unichlag bringt, welchen enormen Theil der Staats= einnahmen das Heer in Anspruch nimmt, 167) wozu auch noch die Roften für Berforgung der Beteranen und der ebenfalls eine jehr hohe Summe erreichende Aufwand für die Kriegeflotte tommt. - Gine nicht minder bedeutende Ausgabe, wovon man zur Zeit der Republik noch wenig oder gar nichts wußte, verurfachen der Hof und die Verwaltung mit ihren zum Theil jehr hoben Beamtengehalten. Was zuerft den Aufwand für die Hofhaltung im engern Sinne, d. h. für die Perjon des Raifers und feine Familie, fur die Dienerschaft, für Hoffeste und dergleichen betrifft, jo ift diefer natürlich ein gang unbestimmter und wechselnder, da er einzig und allein von der Individualität des Kaisers bedingt wird. Unter einem jo sparjamen, von Prunffucht weit entsernten und die höchste Ginfach heit liebenden Herricher, wie unserm jetigen allgeliebten Monarchen, reichen die Ginfünfte der ansehnlichen Privatgüter des Raifers zu diesen Ausgaben vollständig bin, nuter Berschwendern aber, wie Caligula und Domitianus, die zwijchen Giseus und Aerarium gar feinen Unterschied machten, sondern glaubten, daß alle verfügbaren Mittel des Staats blos dazu da waren, ihrem ungemeffenen Sange zur Berichwendung Borichub zu leiften und sich durch unfinnigen Auswand vergenden zu lassen, haben sie oft einen gang unverhältniftmäßigen Theil ber Staatseintunfte periculungen. Unders freilich steht es mit den einmal fest nor= mirten Gehalten der Soibeamten und des durch den völlig veränderten Charafter der Berwaltung herbeigeführten Seeres der Civilbeamten. Die dagn nöthig werdenden überans bedeutenden Summen tann felbst die größte Sparsamkeit des Herrichers nicht beschränken; ja es gereicht ihm selbst zur Ghre, wenn er vielmehr hier die Freigebigfeit walten und die größtentheils mit Arbeiten überhäuften Staatsbeamten in ihren mühevollen Nemtern nicht mit Nahrungsforgen fämpfen läft. Bon den Sofbeamten aber, mit deren Nemtern ich meine Leser schon früher bekannt gemacht habe, 168) erfreuen sich nicht nur die höheren, zu denen auch ich zu gehören die Ehre habe, eines ihrer Stellung entsprechenden, ansehnlichen Gehaltes, sondern auch die große Bahl der unteren kann mit ihrem Ginkommen fehr zu= frieden sein. Auch die in den Kabinetsrath des Kaisers (bas consilium principis) bernfenen, meistens auch zu den amici und comites 169) deffelben gehörenden, angesehenen Männer, Sena= toren. Ritter, ausgezeichnete Rechtsgelehrte u. f. w., empfangen als Mitalieder Diefes Collegiums, dem der Raifer felbit prasidirt und in welchem alle wichtigern Verwaltungsgeschäfte zur Borberathung tommen, einen sehr auftändigen Gehalt, nicht minder die faiserlichen Leibärzte 170) und Bringenerzieher. 171) Sehr ant gestellt find ferner die gleichfalls zum consilium principis gehörenden drei Bräfecten, der praefectus praetorii. urbis und vigilum, von deren Aemtern im folgenden Kapitel die Rede sein wird, und auch die Unterbeamten ihrer Bureaus können über ungureichende Besoldungen nicht flagen. Bu diesen mit dem Sofe felbit in nächster Berührung ftehenden Beamten fommt nun die fehr große Zahl der über das ganze Reich verbreiteten Berwaltungsbeamten, die fammtlich aus der Staats= kaffe besoldet werden, jo daß diese Berwaltungskoften, die in den Zeiten der Republik verhältnigmäßig fehr gering gewesen waren, in der Kaiserzeit einen sehr bedeutenden Theil der Staatsansgaben bilden. In jenen Zeiten nämlich hatten die höheren Beamten auch in den Provinzen noch gar keinen feften Behalt bezogen, jondern waren nur mit den nöthigen Mitteln zur Berwaltung ihrer Aemter ansgestattet 172) und für die Reise= kosten 173) und ihren übrigen Auswand entschädigt worden, 174) während die ihnen beigegebenen scribae, apparitores, lictores,

praecones u. j. w. allerdings ihre Bejotdung vom Staate erhalten hatten. 175) Ebenjo hatte auch die weit einfachere Steuer= verwaltung nur einen geringen Aufwand nöthig gemacht, da blos die gablreichen Unterbeamten der beiden die Staatstaffe verwaltenden ftädtischen Quaftoren einen Gehalt vom Staate bezogen, die Eintreibung der Steuern aber nicht durch befoldete Stenerbeamte erfolgte, fondern den publicanis und den von ihnen gebildeten Gesellschaften (societates publicanorum) 176) überlaffen war, welche die Abgaben der Provinzen vom Staate für eine fefte jährliche Summe gepachtet hatten, fo daß Letterer sich nicht weiter darum befümmerte, wenn nur die Bachtiummen gehörig eingingen, was freilich auch zu fast unerträglichen Bedrückungen der Provinzialen von Seiten der Staatspächter Beranlaffung gab, da diefe natürlich den größtmöglichen Gewinn aus diesen Bachtungen zu ziehen suchten. Auch die städtischen Behörden, welchen bei der damaligen ziemlich felbstftändigen Communal= verfaffung noch ein großer Theil der Berwaltung überlaffen war, hatten ihr Umt ohne Bejoldung verwaltet. Diejes alles nun ist in der Kaiserzeit anders geworden, da in Folge der ein= getretenen Centralifation der Berwaltung und des Nebergangs derfelben von den nun unter die Aufficht des Staats gestellten Communen an Lettern eine Menge neuer, vom Staate angestell= ter Beamten nöthig wurde, die natürlich unn auch von ihm befoldet werden müffen. So erhalten denn jelbit die Statthalter der Provinzen außer der ihnen schon früher gewährten Unsrüftung jest auch einen bestimmten jährlichen Gehalt, 177) ber in manchen Provingen bis zu einer Million Sestertien anfteigt. 178) Gine früher gang unbefannte Rlaffe von Beamten aber ift durch bas nene, das gange Reich umfaffende Etenerinftem und die Theilung der allgemeinen Staatsfaffe in drei verichiedene Raffen hervorgerufen worden, und diese große Maffe von Stener- und Raffenbeamten, deren verichiedene Mlaffen und Wirfungsfreise wir bald fennen lernen werden, begieht einen verhältnißmäßig ziemlich hohen Gehalt, welcher bei den höhern Stellen (den Procuratoren) 60,000 bis 300,000 Seit, beträgt. 179) Dagu tommt die Besoldung bei der schon von Angustus eingerichteten und vom jekigen Raifer über das gange Reich ausgedehnten Staatspoft, 180) deren Roften Aufangs den einzelnen Orlichaften zur Last gefalten waren, 181) die aber seit Nerva's Zeiten zuerst

blos in Italien 182) und feit Hadrian's Regierung auch in aus= wärtigen Provinzen auf kaiferliche Rechnung verwaltet wird; 183) ferner der auch ichon früher aus der Staatskaffe bestrittene Univand für in's Ausland geschickte romische ober in Rom empfangene fremde Gefandtichaften 184) und die Befoldung der feit Bespafianns für den öffentlichen Unterricht angestellten Rhetoren, Grammatiter und Rechtsgelehrten. 185) Einen nicht unbedeutenden Ausgabeposten bilden endlich die Besoldungen der bei den oben erwähnten Getreidespenden, den Congigrien und den Wohlthätigfeitsanstalten der Illimentation beschäftigten Be-Un der Spike der Beamten für die Getreidevertheilung steht schon feit Angustus der eine fehr wichtige Stellung ein= nehmende Praefectus annonae. 186) der gewöhnlich dem Ritter= stande angehört, 187) ans der Zahl der kaiserlichen Procuratoren ernannt wird, 188) und für die Zufuhr und Anfipeicherung der zu den Getreidevertheilungen nöthigen Borrathe zu forgen, auch die Aufficht über den ganzen Getreidehandel zu führen hat. (Wir werden auf ihn später noch einmal zurückkommen.) Unter ihm arbeitet ein sehr gablreiches Beamtenpersonal, zu welchem die procuratores annonae in den Provinzen189) und in Rom die Aufseher der Speicher, 190) die Getreidemeffer 197) n. f. w. gehören, mahrend der Vertheilung felbst vier Praefecti frumenti dandi 192) prätorischen Ranges 193) vorstehen, die der Congiarien aber von einem besonderen Bräfecten besorgt wird. 194) Die Wohlthätigkeitsanstalten der Alimentation endlich stehen unter der Unificht eines in Rom lebenden Praefectus alimentorum. 195) während in den einzelnen Regionen Italiens ihm untergeordnete Procuratores alimentorum wirfen, 196) und in jeder Commune, die fich einer folchen Unitalt erfrent, wieder ein ftädtischer Beamter als Quaestor alimentorum ober pecuniae alimentariae das Vermögen der Stiftung verwaltet und die Zinfen davon vertheilt. 197) Daß aber zur Bejoldung aller diefer Beamten, zu denen auch noch das gleich zu erwähnende sehr zahlreiche Personal kommt, welches mit Erhebung der Stenern und bei Berwaltung der Hauptstaatskassen beschäftigt ift, sehr bedentende Summen erforderlich find, bedarf wohl keines Beweises.

Fragt man nun nach der Berwaltung aller dieser Einsnahmen und Ansgaben des Staats, so ist die Antwort zum Theil schon im Borhergehenden enthalten, da wir die Titel und den Wirkungsfreis verschiedener Berwaltungsbeamten bereits kennen gelernt haben. Hier handelt es fich noch um die Urt und Weise, wie die verschiedenen Staatzeinnahmen erhoben werden, und um das Berhältniß und die Berwaltung der Sauptkaffen zu Rom, in welche fie fliegen und aus welchen die Staatsansgaben bestritten werden. Bas den erftern Bunft betrifft, jo wird die Grund- und Kovistener durch die Statthalter und ihre mit den Geldgeschäften beauftragten Beamten, d. b. in den kaiserlichen Provinzen durch die Procuratoren, in den Senatsprovingen durch die Quaftoren, eingetrieben,198) davon ber Aufwand für die Beamten bestritten 199) und der leberschuß der Ginnahme nach Rom gesendet. 200) Bu diesem 3wecte giebt es in jeder Proving ein eigenes Bürean (tabularium), 201) deffen Beamte tabularii heißen. 202) Wir die vicesima hereditatium 203) besteht gleichfalls in jeder Proving und in jeder Region Italiens ein beionderes Büreau, dem ein Procurator XX hereditatium poriteht. 204) welchem auch eine Anzahl Unterbeamte, tabularii. dispensatores, villici, arcarii. 205) beigegeben ift, Die Eintreibung dieser Erbichaftsgelder aber, welche in eine Gentralkasse zu Mom abgeliefert werden, ist an publicani verpachtet,206) welche sich öfters mit den Erben über eine zu zahlende Aversionalsumme verständigen. 207) (Gang verschieden davon find die dem Kaiser durch Testament hinterlassenen Erbschaften, welche vor einen bejondern Procurator hereditatium patrimonii privati208) qe= hören, der auch ein ziemlich zahlreiches Personal von Unterbeamten hat.)209) Daß die Bölle (portoria) an publicani verpachtet find, haben wir schon früher gesehen. Gbendieß ist aber auch bei der Quinta et vicesima rerum venalium 210) der Fall. 211) Richt minder wird auch die bei Freilaffung von Stlaven gu entrichtende Abgabe (die vicesima manumissionum oder libertatis),212) die in jeder Broving und Region Italiens durch einen besondern Procurator verwaltet wird,213) welcher auch wieder feine tabularii und arcarii hat,211) an publicani verpachtet;215) die Gelder aber fliegen alle in den fiscus libertatis et peculiorum zu Rom, 216) der in dieser Beziehnug an die Stelle des gleich zu erwähnenden gerarium sanctius getreten ift.217) Wir fommen nämlich nun zu den jeht hier in Rom bestehenden Hanvistaatsfaffen und ihrer Berwaltung. Nachdem es zur Zeit ber Mepublit nur eine Staatsfaffe, das von den beiden ftadti

ichen Quaftoren verwaltete218) aerarium im Tempel des Satur= nus und der Ops219) gegeben hatte, schuf Augustus drei ver= ichiedene Raffen, indem er dem fortbestehenden gergrinn noch einen faiserlichen fiscus und ein besonderes aerarium militare beifügte. Das gerarium Saturni verwalteten früher bald zwei noch fungirende, bald zwei gewesene Brätoren, 220) jekt aber seit Trajan's Regierung zwei praefecti pratorifchen Ranges221) und die Berfügung darüber ist noch immer dem Senate übertragen, 222) freisich aber mir der Form nach, denn factisch ift dieselbe eigent= lich an den Kaiser übergegangen,223) und nur so gewiffenhafte und rückfichtsvolle Monarchen, wie unfer jekiger, gestehen dabei auch dem Senate eine Stimme gu, während die Meisten der früheren Kaifer, die zwijchen dem aerarium als Bolfskaffe und dem tiscus als faiserlicher gar feinen Unterschied mehr machten. auch mit jenem gang nach Willfür geschaltet haben. 224) fließen aber darein die Abgaben aus den Provinzen,225) alle bona caduca226) und vacantia,227) das confiscirte Bermögen von Berurtheilten 228) und der Ertrag der Bafferleitungen, 229) Bis zu Jul. Gafars Zeiten war das gerarium getheilt gewesen in den allgemeinen Staatsichak, in welchen die regelmäßigen Abgaben tamen und aus welchem die laufenden Ausgaben beftritten wurden, und in den nur für die höchften Rothfälle auf= bewahrten geheimen Schatz (das aerarium sanctius),230) in welchen die Abgabe bei der Freilassung231) und ein Theil der Kriegsbeute floß, 232) der aber ichon in den Bürgerkriegen fehr gepländert worden war und von Cajar vollende gang geleert233) und nie wieder hergestellt wurde. Dagegen nun bildete Augustus durch Abzweigung von dem Aerarium einen besondern faiser= lichen fiscus. 234) über welchen der Kaifer ausschließlich zu ver= fügen hat235) und von welchem auch die Privatkasse desselben (das patrimonium principis) 236) nur eine Abtheilung ift,237) die jedoch abgesondert verwaltet wird,238) wenn auch die Ober= aufficht in derselben Sand liegt. In diesen Fiscus fallen die dem Raiser hinterlassenen Erbichaften, das aurum coronarium oder die Chrengeschenke aus den Provinzen,239) die Strafgelder wegen Zolldefrandationen240) und der Ertrag aller faiserlichen Domainen, die der Kaiser durch Procuratoren verwalten läßt, welche er aus seinen Freigelassenen oder aus dem Ritterstande erwählt,241) und beide Abtheilungen des Fiscus stehen unter

der Verwaltung und Oberaufficht des meinen Lesern seiner wichtigen Stellung nach ichon befannten procurator a rationibus, 242) Bu diefen beiden Kaffen kommt endlich auch noch eine britte, das ebenfalls von Angustus gegründete und bem Kaifer zur Berfügung stehende gerarium militare, welches Anfangs nur eine Benfionstaffe für die Beteranen ober ausaedienten Soldaten war, 243) aus dem aber jetzt auch der Unterhalt des gangen stehenden Heeres bestritten wird 214) und welchem besonders die vicesima hereditatium. 245) die centesima rerum venalium 246) und die Abgabe beim Bertaufe von Etlaven 247) als regelmäßige Ginnahmen zugewiesen find, während ihm als ein außerordentlicher Zufluß gewöhnlich auch ein Theil der Kriegsbeute248) und zuweilen felbst der durch Confiscation erlangten Gelder 249) überlaffen wird. Die Kaffe fteht unter zwei Präfecten,250) die Unfangs aus der Bahl ber gewesenen Prätoren durch's Loos gewählt wurden, jest aber vom Kaijer gang nach eigenem Belieben ernannt werden und drei Jahre lang im Umte verbleiben.251) Go viel vom Saushalte bes Staats.

## Mnmerkungen gum 17. Kapitel.

1) Bgl. Appian. B. Civ. II, 41. IV, 5. 64. 73. 74. 81. Dio Caff. XLI. 17. XLVI. 31. LIII, 2. LV, 25. Florus IV. 2, 21. Mon. Ancyr. tab. III. lin. 34 ff.

2) Bgl. Gie. pro Flacco 9, 20. ad Qu. Fr. I, 1, 25. ad Div. III. 8, 2. In Alien war auch wirklich der Bankerott schon auß-

gebrochen. (Dio Chruf. I. p. 601. Reisk.)

3) Plin. III, 2, 3. §. 17., welcher alle von Agrippa gesundenen Maße angiebt. (Egl. III, 1, 3. §. 16. 4, 4. §. 37. 26, 29. §. 150. n. s. w. und Marquardt III, 2. S. 164 s. Note 887.) Bgl. anch Cassiot. Var. III. 52. n. Hidor. V, 36, 4. Nach Aethicus Jiter p. 705. (von Gronov's Ausg. des Pomp. Mela) wäre diese Ausmessung bereits von Julius Cäsar begonnen und von Augustus nur vollendet worden. Ueber den von Augustus dreimal angestellten Census vgl. Mon. Ancyr. tab. II. Suet. Oct. 27. Dio Cass. LIII, 1. LIV. 35. und Strab. III. 5, 3. p. 169. Cas.

4) Plin. a. a. D. vgl. mit Dio Caff. LV, 8. Dieselbe liegt wahrscheinlich der unter Alerander Severus gezeichneten und uns in einer im 13. Jahrh. gemachten Copie erhaltenen Tabula Pentingeriana, der Kosmographie des Acthicus Jster oder vielmehr des Inlius Honorius und dem sogenannten Itinerarium Antonini, sowie dem Itinerarium Ilierosolymitanum zu Grunde, die aber beide erst aus dem 4. Jahrh. herzurühren scheinen. (Bal. mein Handb. d.

alt. Geogr. Band 1. S. 23. u. 24. S. 464 ff. u. 470 ff.)

5) Egt. Liber colon, in Gromat, ed. Lachm, p. 239, 242, 261.

Frontin, ibid. p. 4. und Boethius ibid. p. 402 f.

6) Suidas v. Δεογοαφή. Vol. I. p. 594. Bernh. Rach demielben v. Γέγουστος p. 853. janden sich bei der Zählung er avorädez zai χίλιοι i. ärdoez. d. h. eine männliche Bevölferung von 4,117,000 Seelen. Rach dem Mon. Ancyr. tab. II. 4. aber ergab der Cenius im J. 28 v. 6hr. 4,063,000 Männer zwischen 17 und 60 Jahren (nach Euseb. Chron. II. p. 365. und Syncessus p. 593. Bonn. aber 4,164,000), der im J. 8 v. Chr. 4,233,000 und der im J. 14 n. Chr. 4,097,000 Männer. Bei dem setzten uns näher bekannt gewordenen Gensus unter Claudius im J. 48 erscheinen nach Tac. Ann. XI. 25. 5,984,072 censirte Bürger (nach Euseb. Chron. II. p. 373. aber wohl übertrieben 6,844,000 und nach Syncessus p. 629. Bonn. 6,941,000), woraus man auf eine Gesammtbevölkerung des Reichs von 25 Missionen Seesen schließen kann.

- 7) Psin. III, 5, 6. §. 46. Dio Caff. LII. 22. Liber colon. in Grom. ed. Lachm. p. 239. und Boethius ibid. p. 402. In Versbindung mit der Steuererhebung erscheinen solche Regionen 3. B. auf Juschr. bei Gruter 374, 5. 411, 1., Cress 2835., Massei Mus. Ver. p. 462, 2. u. Marini Atti II. p. 798. Auch spätere Kaiser hielten den Gensus nach Regionen. (Plin. VII. 49, 50. §. 164. Bgl. Inschr. bei Cressi 2273. 3044. 3659.)
- 8) Bgl. Band II. S. 264, Anm. 21, und Trebell. Poll. Valerian, 2.
- 9) Uspian. in Dig. L. 15, 4. §. 1. Pompon. ebend. XXXI, 1, 30. §. 3. Cod. lustin. X. 25, 1. Lactant. de M. P. 23, 1. (wo jedoch dieser Name nur Unterbeamte zu bezeichnen scheint). Gassisch. Var. IX. 11. Juschr. bei Gruter 1025, 2. Muratori 1119, 5. 1122, 2. u. Cressi 208. 3652. 3659. Nach Suidas I. p. 594. Bernh. waren es zuerst dieselben 20 Aristofraten, die auch die Volkszählung besorzten. Später erscheinen andre Personen, selbst blose Ritter (Juschr. die Gruter 355, 6.), als mit der Gensur beaustragte legati Augusti. (Tac. Ann. I, 31. II, 6. XIV, 46. Cressi 364. 3044. 6512. 6944. 6945. Bgl. Margnardt III. 2. S. 171. Rote 913.)
- 10) Tertull. adv. Marcion. 4, 7. u. Chrusost. Serm. in natal. Christi S. 2. Vol. II. p. 356. C. Montf. (eitirt von Hicke Gensus zur Zeit der Geburt Christi S. 77., dem wir auch die Hauptschrift über diesen Gegenstand verdanken: Neber den Gensus und die Stenerversassung der früheren Kaiserzeit. Berlin 1847).
- 11) Tributum agri: Tertull. Apol. 13. Dig. L. 15, 4.; tributum capitis: Dig. L, 15, 8. §. 7. ober capitatio: Cod. Theod. VII, 13, 7. XI. 20, 6. 23. und öfter, Cod. Iust. XI, 51, 1. 47, 23. Neber beide Arten der Steuer vgl. außer Tertull. a. a. C. auch Appian. Pun. 135. Syr. 50. Dio Caff. LXII. 3 und Dig. II, 14, 42. XXXIII. 2, 32. §. 9. L. 15, 3. (Neber das tributum in den Zeiten der Republit, auf welche hier nicht eingegangen werden fann, d. h. sowohl die frühere Vermögenssteuer der röm. Bürger, als die spätere Unterthanensteuer der Provinzialen, wetche ursprünglich stipondium geheißen hatte, vgl. die Art. Tributum und Vectigal in Pauly's Realenchtl. VI. S. 2123 ff. n. 2402 ff.)

<sup>12</sup>) Cod. Iust. X. 25, 2. XII, 24, 1. Cod. Theod. VII, 6, 3. XI. 20, 6, 23, 1. XII, 4, 1. Sibon. Apoll. Carm. XIII, 19, 20.

13) Bgl. die Eitate bei Marquardt III, 2. S. 176. Note 935; Nov. Maior. und Theodos. bei Gothofr. Tit. I. u. XLIII. oder in dem Berliner Ius eiv. anteiust. Nov. XCH. §. 16. u. Nov. XLII. §. 3.

14) So waren 3. B. in Pannonien die Ländereien ihres versschiedenen Ertrags wegen nach sünf Klassen taxirt. (Hygin. de lin. const. in Grom. p. 205. Lachm. Vgl. auch Dig. L, 15, 4. §. 1. nud Lactaut. de mort. persec. 23.)

15) Bal. Dio Caji. LVII, 10.

- 16) Tieß ist nach Ulpian. in Dig. I., 15, 4. §. 1. wenigstens höchst wahrscheinlich. Später wurde der Census erst alle 15 Jahre ernenert. (Bgl. Savigny Verm. Schr. II. S. 126—134.)
- 17) Bgl. Tac. Ann. XII. 58. u. Edict. Tib. Alex. lin. 49. Nach Huschste a. a. D. S. 58. scheint die 10jährige Periode statt der Hickory unter Domitian üblich geworden zu sein. Daß sich dann auch der Census erneuerte, versteht sich eigentlich schon von selbst, wird aber auch von Uspian. in Dig. L. 15, 2. ausdrücklich be-

richtet.

- 18) So war es wenigstens in Sprien und Cilicien zu Appian's Zeiten, d. h. unter Hadrian und Antoninus Pins. (Appian. de red. Syr. 50.) Von Erhöhung der Steuern unter Bespasian ist bei Suet. Vesp. 16. und Dio Cass. LXVI. 8., unter Valentinian I. bei Aumnian. XXX, 5. die Rede; eine Verminderung derselben aber ersolgte z. B. unter Alexander Severus (Lamprid. Alex. Sev. 39.) und unter Inlianus, der die bis zu 25 pro mille hinausgeschraubsten Steuern auf 7 pro mille herabsete. (Aumian. XVI, 5.)
- 19) Dio Caji. LIX, 22. Uspian. in Dig. L., 15, 4. §. 1. 2. 18. §. 16. Lactant. de mort. pers. 33. Cod. Theod. VIII, 15, 5. Bgl. auch Gothofr. zu Cod. Theod. VII. 20. 1. XIII, 5, 12. 10, 8. Es bestanden dazu eigne tabularia censualia. (Cod. Theod. VIII, 2, 4. Instruction Der Census villen wurden Peräquatoren (Cod. Theod. XIII, 11, 2. 4 ji. 10. Oresti 3652. 3677.) und bei Reclamationen auch außerordentsiche Inspectoren (Cod. Theod. XIII, 11, 3. 11. 12. 14.) abgeordnet. Die professio oder eigne Abschähung wurde später auch in Kom selbst eingesührt. (Cactant. de mort. pers. 23. 26.)

<sup>20)</sup> Bgl. Gothofr. zu Cod. Theod. XI, 1. 15. 7, 11. 25, 1. Wahrscheinlich aber war dieß schon seit Augustus der Fall. Bgl. überh. Dio Cass. LII, 28. und Joseph. B. Ind. II, 16, 4. Neber die Erlassung von Steuerresten vgl. Dio Cass. XLIX, 15. u. Appian.

B. Civ. V. 130.

21) Treb. Pollio Div. Claud. 14. 15. (vgl. mit Bopisc. Prob. 4. u. Aurel. 9.) Capitol. Gord. tert. 28. Beget. III, 3. Cod. Theod. VII, 4, 21. VI. 26, 18. (vgl. mit Gothofr. zu Cod. Theod. VII, 6, 1.) Bedeutend war besonders die Lieferung von Wein (Claud.

land, Stil. II. 199 f. Bopisc. Aurel. 48. Symmach. Ep. VII, 96. IX, 131. X, 54. Cod. Theod. XI, 2, 2 f. XII, 6, 15, 21. XIV, 4. Dig. L. 4, 18. §. 20.), wetcher in die faiserliche Kellerei fam, aus welcher er zu billigen Preisen verlauft und zuweilen auch versichenft wurde. (Bopisc. Aurel. a. a. C.)

22) Treb. Pollio a. a. C. Cod. Theod. VII, 4, 1, 32.

23) Acgypten allein versorgte Rom auf vier Monate mit Getreide (Joseph. B. Iud. II. 16, 4.) und sieserte dahin jährlich 20 Missionen Modii Weizen (Aurel. Vict. Epit. 1., was, den Modiusnur zu 3 Sestertien gerechnet, 60 Missionen Sest. oder 15 Missionen Denare (d. h. nach dem Münzwerthe etwa 4,350,420 Thaler) betrug. Vgl. auch Tac. Ann. XII. 43. Hist. III. 8. Psin. Pan. 32. und Vopisc. Firmus 5.: über die Getreidesieserungen Afrika aber auch Hygin. in Grom. p. 198. Lachm. und Cod. Theod. XIV. 25 s. und über diese bis in die spätesten seiten sortdauernde Naturalsieserung von Getreide überhaupt Varro R. R. II. praes. Colum. I. praes. Spart. Alex. Sev. 23. Lamprid. Ileliog. 27. Capitol. Ant. Ph. 11. Ascon. zu Gic. Verr. II, 2. p. 205. Orell. Cod. Theod. XI, 1 s. XIV, 15 st. Cod. Iust. XI. 22 s. Dig. L. 4, 18. §. 25.

24) Eine solche Einrechnung fand 3. B. unter Julian in Gallien statt. (Ammian, XVI, 5. p. 128. Gron.) Bgl. auch Appian.

B. Civ. V. 4. und Higin. in Grom. p. 205. Lachm.

25) Bgl. Treb. Pollio D. Claud. 14. Taß aber Geldzahlunsen und Naturallieserungen neben einander bestanden und nicht die Letteren sämmtlich abgelöst waren, wie Savigny u. A. annehmen, ergiebt sich aus folgenden Stellen: Tac. Agr. 13. 19. 31 i. Tio Cass. LXII. 3. LVII, 10. LXVI, 8. Joseph. B. Ind. II. 14, 4. Org. I. 8. Tertull. Apol. 13. n. j. w.

26) Rach ber gewöhnlichen Meinung (von Savigun Berm. Schr. II. S. 151-159. u. 185-189. Huichte Cenius & 70-76. 190. Puchta Curi, der Justit. I. S. 384. Beder=Marquardt III, 2. S. 135. Rudorff Rom. Feldmeffer II. S. 308. u. A.) ware Rom und Italien unter ben Raifern vom tributum befreit gewesen und zur Ausgleichung Diefer Steuerfreiheit Die gleich zu erwähnende Erbichaftesteuer eingeführt worden. Dieg ift jedoch fehr unwahricheinlich; vielmehr icheint bas in Folge ber durch den macedon. Krieg nach Rom gefloffenen Schate allerdings für einige Beit, von 587-711. (ober 167-43 v. Chr.), weggefallene (Plut. Aem. Paul. 38. vgl. Cic. Off. 11. 22, 76. Plin. XXXIII. 3, 17. \$. 56. und Bal. Mar. IV, 3, 8.), aber von den Triumviren erneuerte (Dio Caff. XLVII, 16. XLVIII. 34.) tributum feitdem stets fortgedauert ju haben; benn dag Gicero, Plin, und Bal. Mar. a. a. C. von dem Wegfall, aber nicht von der Ernenerung sprechen, beweift nichts, ba nach Plut. und Dio Caff. a. a. D. an diefer nicht zu zweifeln und von einem abermaligen Wegfall nirgends die Rede ift.

Bal, befonders Walter Geich, d. rom, Rechts, 3, Auft. 1. S. 492. welcher sich auf Dio Cass. XLIX, 15. (val. mit Appian, B. Civ. V, 130.) Lil, 28, 29, n. Jac. Ann. XIII, 51, beruft und geltend macht, daß, wenn die Erbichaitsstener zur Compensation des für Italien weggefallenen tributum hatte dienen follen, Diefelbe nicht auch auf den rom. Bürgern in den Provinzen, dagegen aber als gleichmäßige Steuer auf allen in Italien, nicht blos auf ben Wohlhabenderen, hätte laften müffen. Bon der Grundstener für Bänfer und Necker aber waren allerdings die Bewohner Roms und Italiens befreit, mabrend in den Provinzen, 3. B. in Palaftina (Dig. L. 15, 8. §. 7. Spartian, Pesc. Nig. 7.), Neanpten (Joseph. B. Ind. II. 16, 4. Orof. I. 8. Dio Caff. LVII. 10.), Afrika (Jojeph, a. a. D. Tertust. Apol. 13.), Britannien (Dio Gaff, LXII. 3.) u. f. w. Grund= und Ropfftener neben einander beftanden. Bou einer Gewerbesteuer in Rom ift öfters die Rede, 3. B. bei Suet. Calig. 40. in Betreff ber Laftträger und Buhlbirnen (welche lettere auch später fortbanerte: Inftin. Martyr, Apol. I. 27 u. Lamprid. Alex, Sev. 24.) u. fast aller übrigen Gewerbe bei Lamprid, a. a. D.

- <sup>27</sup>) Tac. Agr. 31. Ann. XIII. 51. Appian. Syr. 50. Uspian. in Dig. L. 15, 13. in. vgl. mit Jojeph. B. Ind. II. 16, 4. und Cic. ad Att. V. 16.
- 28) Lgl. Tac. Ann. XIII, 51. u. Zosim. II. 38. Früher wurden beide Arten der Stener mit dem gemeinsamen Ramen tributum capitis bezeichnet. Erst seit Constantins Beiten wurden sie untersichieden und die Gewerbestener lustralis collatio, die Kopistener aber capitatio und capitalis illatio benannt. (Siehe oben Ann. 11.)

<sup>29</sup>) Dig. L. 1, 22. §. 7. Cod. Theod. XIII, 1, 18.

- 30) Ju biefer Beziehung heißt die Abgabe später aurum negotiatorium. (Lamprid. Alex. Sev. 32. Cod. Theod. XIII. 1, 2, 7, 11, 16. VII. 20, 3.)
- 31) Selbst Bettler wurden nach Dio Cass. LXVI. 8. besteuert. Bgl. Cod. Theod. XIII, 4, 4. Uebrigens vgl. oben Anm. 26.
- 32) Die coloni waren zwar persönlich freie und unveräußersliche, aber doch für Lebenszeit an den Boden gebundene Leute, die ein ihrem Herrn gehöriges Stück Landes als Pächter auf eigne Rechnung bewirthschafteten und beim Verkaus des Guts mit dem übrigen Inventarium an den neuen Herrn übergingen. Sie bildeten den Haupttheil der die Kopsstener zahlenden Bevölkerung und die Steuer sür sie wurde vom Herrn zugleich mit der Grundsteuer entrichtet, später aber von ihnen wieder eingetrieben. (Cod. Theod. XI, 1, 14. und Cod. Iust. XI, 47, 4.) Vgl. über sie besonders Savigny in Verm. Schr. II. S. 1—66. Zumpt im Rhein. Mus. für Philol. 1845. S. 1—69. Husche in der anges. Schr. S. 145—173. und Marquardt III. 2. S. 190 st.
- <sup>33</sup>) Lactant. de M. P. 23. Cod. Theod. XIII, 4, 4. Cod. Iust. XI, 47, 23. VIII, 54, 7. Dig. 1. 15, 4. §. 5. Später jedoch

wurden unter Lieinius die Stlaven für immer von der Kopisteuer befreit. (Cod. Theod. XIII. 10, 2.)

34) Bal. Cod. Theod. XIII. 10, 4, 6, Dig. L. 15, 3, 3n= weilen iedoch blieben felbst folche nicht vom Genfus verschont. (Lactant, a. a. C.)

35) Dio Caff. L.H. 28, 29.

36) Dio Caff. LV, 25., nach welchem schon Jul. Gafar den Entwurf zu diefer durch eine lex Iulia im 3. 6 n. Chr. von Anguftus eingeführten Steuer gemacht haben foll. Rach Appian. B. Civ. V, 67, mare ichon von den Trinnwirn und nach der Unficht von Bachofen (Die Erbschaftsstener ze. in Husgew. Lehren b. rom, Civitrechts E. 386.) noch viel früher im 3. 169 v. Chr. durch die lex Voconia eine solche Erbschaftssteuer eingeführt worden, was durch Vergleichung mit Dio Caff. LV. 25, und Plin, Pan. 42. allerdings große Wahrscheinlichkeit gewinnt. (Doch vgl. dagegen Suschte a. a. C. 8. 74.) Gleichwohl muß fie fpater wieder aufgehoben gewesen sein, weil sonft der Widerstand unerklärlich wäre, den fie bei der Ginführung durch Lugustus jand. (Dio Cass. LVI. 28.) Erwähnt wird diese vicesima hereditatium 3. B. auch von Plin, Epist, VII. 14. unb Paneg. 37, 40.

<sup>37</sup>) Dig. XI. 7, 37, XVIII. 4, 2, §, 17.

38) Dio Caff. LV. 25. Plin. Pan. 40.
39) Denn nur auf folche bezog fich das Gefet. (Lgl. Plin. Paneg, 37-39.) Daher verlieh Caracalla allen Bewohnern der Brovingen das Bürgerrecht, damit fie nun außer ihren Provingiat= abgaben auch noch diese Erbschaftsftener zu entrichten hätten, welche er gleichzeitig auf 10 Procent erhöhte (Dio Caff. LXXVII. 9.), Macrinus hob jedoch diefe Berfügung wieder auf Dio Caff. LXXVIII, 12.) und unter Justinian war bereits die gange Erb= schaftssteuer in Wegsall gekommen. (Cod. lust. Vl. 33, 3.)

40) Dio Caji. LV, 25. LXXVII. 9.

41) Co erbte 3. B. Cicero von seinen Freunden nicht weniger als 2 Millionen Seft. (Cic. Phil. 11, 16, 40.).

42) Aufangs wurden gerarium und fiscus genan unterschieden (Dio Caji, LII, 25, LIII, 16, 22, LXIX, 8, LXXI, 32, Zac. Ann. H. 47, VI. 2, Blin. Pan. 36, 42, Suet. Oct. 101, Vesp. 16. Frontin. de aquaed. 118. Spartian. Hadr. 7.), fpater aber oft gar nicht mehr. Bal. unten Note 224.

43) Bgl. oben Aum. 26.

44) Hngin, in Grom, p. 116, Lachm. Paulus in Dig. VI, 3, 1. XXXIX, 4, 11. S. 1. Ulpian, in Dig. XLIII, 9, 1. Gajus III. §. 145. Bgl. Blin, Epist. VII. 18. Blin. II. N. XVIII, 3, 3. §. 11. und Varro R. R. II, 1.

45) Zum Beispiel von Domitian. (Suet. Dom. 9. Frontin. in Grom, p. 54. Lachm. Bgl. auch andre Stellen ber Gromat, p. 81.

82, 133, 163, L.)

46) Dig. XLIX, 14, 3. §. 6. 9. 10. u. lex 45. §. 13. Außer Acertand (3. B. der mit Baljamstanden bepflanzte District Judäa's: Plin. XII. 25, 54. §. 111. 113. 123.) gehörten dazu auch Weidespläße (Cod. Theod. VII, 7, 1. 2. Cod. Iust. XI, 60.) und Seen. Marquardt III. 2. S. 200. Note 1095. vermuthet, daß z. B. der See Möris in Aegypten, wie srüher königliche (Herod. II, 149. III. 91.), so später kaiserliche Domaine gewesen sei. Bgl. auch unten Aum. 52.

47) Dieß ift wenigstens eine sehr wahrscheinliche Vermnthung. Solche Privatbesitzungen der Kaiser theils in Italien, theils in den auswärtigen Provinzen werden z. V. in solgenden Stellen erwähnt: Tae. Ann. IV. 7. Dio Cass. LIV. 29. Joseph. Ant. Iud. XVII, 11, 4. 5. XVIII, 3, 2. 6, 3. B. Iud. II. 9, 1. Frontin. in Grom. p. 53. L. Inscher, bei Gruter p. 580, 10. 694, 1. 1069, 8. Orelli 3355. 2821. 3650. Vorghesi in Annali d. Inst. XII. (1841.) p. 240, n. 25—28, u. s. w.

48) Und zwar nach Plin. III, 20, 24. §. 138. u. XXXIII, 4, 21. §. 78. durch einen alten Senatsbeschluß, von welchem wir

jedoch jonit nichts wiffen.

(49) Strab. III, 2, 10, p. 148, IV, 6, 12, p. 208, Cas. Diod.

Sic. V, 36.

50) 3. B. dem Erassus. (Plut. Crass. 2.) Bis in die spätesten Zeiten gab es Bergwerke, die im Besitz von Privatlenten geblieben waren. (Ammian. XXXI, 6. u. Dig. XXVII, 9, 3. §. 6.) Ueber Steinbrüche und Kreidegruben als Privateigenthum, wovon der Zehnte als Abgabe zu entrichten war, vgl. Dig. VII, 1, 9. §. 2 f. 13. §. 54 XXVII, 9, 3. §. 6. Cod. Theod. X, 19, 11 f. Cod. Iust. XI, 6, 3.

<sup>51</sup>) Strab. III, 2,10. p. 148. Plin. XXX. 7, 40. §. 118. XXXIII,
 4, 21. §. 78. XXXIV. 17, 49. §. 165. — Dig. XXXIX, 4, 13.

pr. vgl. mit III. 4, 1. pr.

52) So die Goldbergwerfe in Dalmatien (Plin. XXXIII, 4, 21. §. 67. Stat. Silv. I, 2, 153. III. 3, 89 f. IV, 7, 13 ff. Münzen bei Eathel Doct. num. VI. p. 445.), Dacien (Infchr. bei Orelli 3235. und bei Seivert Inser. Mon. Rom. in Dacia n. 172-175.), Hispanien (Strab. III, 2, 10. p. 148.) und Britannien (Tae. Agr. 12. Strab. IV. 5. 1. p. 199. Cas.), die Silberbergwerfe hispaniens (Polyb. XXXIV. 9, 8.), die Kupferwerke auf Cypern (Joseph. Ant. Ind. XVI. 4, 5. Galen. Vol. XIV. p. 7. Kühn.), die Bleibergwerfe Hispaniens (Plin, XXXIV, 17, 49, §. 165.), die Eisenwerfe in Ilhricum (Cland. B. Get. 535 ff.), Noricum (Rutil. Itin. I. 351 ff. Münzen bei Eckhel D. N. VI. p. 447. vgl. Muchar Norikum I. S. 349 ff. u. 356.) und Pannonien (Inichr. b. Orelli 1239. Mün= zen bei Eckhel D. N. VI. p. 446.), Mössen (Eckhel ebendas.) und Gallien (Maffei Mus. Ver. p. 415.); ferner die Zinnobergruben Hispaniens (Plin. XXX. 7, 40. §. 118.), die Smaragdgruben bei Berenite in Neanpten (Drelli 3880. Mommien Inser. R. N. n. 5444, val. Letronne Recueil des Inscr. de l'Égypte I. p. 453. II.

p. 335.), die Marmorbrüche auf Euböa (Orelli 2964.) und in Meanbten (Letronne II. p. 424 ff.), die Porphyr= und Granitgruben Megnptens (Ariftid. II. p. 331. Iebb. Plin. XXXVI, 7, 11. \$. 57. Letronne I. p. 136 ff. n. 446.) n. j. w. Bgl. auch Dig. XLVIII. 13, 6, §. 2, u. 19, 38, pr.

53) Dig. XLIX. 14, 47. S. 1. Gafen. Vol. XIV. p. 7. K. Acta Mart. p. 339. Ruin. Jufchr. b. Cresti 1239., im Corp. I.

Gr. n. 4713. und bei Sievert Inser, Dac, n. 168-176.

54) Bal. Corp. Inser. Gr. n. 4713, mit Crelli n. 2964.

55) Enet. Calig. 27. Plin. Epist. II. 11, 8, X, 66, 3. Ulpian. in Dig. XLVIII, 19, 8. §. 4. 6. u. 12. 8. §. 6. 28. pr. L. 13,

5. §. 3. XLIX, 14, 12. vgl. mit 13, 6. u. XLVII, 11, 10.

56) Tac. Ann. XI. 20. Bgl. Inschr. bei Letronne in d. anger. Schr. II. p. 424 ff. Ueber die in die Bergwerte commandirten Truppen und ihre Präfecten val. Corp. I. Gr. n. 4713. Crelli 3880. Mommjen I. R. N. n. 5444. und Letronne II. p. 335. und über den Bergbau der Alten überhaupt Baumftart in Bauln's Realenchflop. Bd. V. G. 141 ff. und die dort eitirten Schriften.

57) Liv. I, 33. Plin. XXXI. 7, 41. §. 89. Der Salzberg= werke (salifodinae) wegen (vgl. oben S. 58.) werden die Salinen zuweilen auch unter den metalla mit begriffen. (Bal. Solin. 5. salinarum metalla.)

58) Liv. II, 9. Bgl. auch Plin. VIII, 37, 56. §. 135. und

Cerv. ju Berg. Aen. IV. 244.

<sup>59</sup>) Liv. XXIX. 37. 60) Cic. Manil. 6, 16.

61) Liv. XLV, 29. vgl. mit XXIX, 37.

62) Zu Cicero's Zeiten ist von ihr nicht mehr die Rede, da es nach den Briefen an Attieus II, 16, 1. damals außer der vicesima feine Steuer weiter in Italien gab.

63) Dig. III. 4, 1. pr. XXVIII, 5, 59, §. 1. XXXIX. 4, 13.

in. vgf. mit Cod. Iust. IV. 61, 11.

<sup>64</sup>) Dig. XXVII, 9, 5, §, 1. XXXIII, 2, 32, §, 3, 15, 4. \$. 7. vgl. mit Liv. XLV. 29. und Plin. XXXI, 7, 39. \$. 73 ff.

65) Plant. Trin. IV. 4, 15, Cic. Verr. II, 72, 176, pro Font. 5, 19, in Pis. 36, 87, de inv. I. 30, 47, Yiv. XXXIX, 24, Sirt. B. Alex. 13. u. f. w. Uriprünglich auch vectigal (a vehendo dictum: Bidor, XVI, 18, 8.), mit welchem Ramen jedoch fpater überhaupt jede Staatseinnahme bezeichnet wurde. (Jac. Ann. XV. 18. Alor. III, 13.) Neber die Berpachtung derselben an publicani vgl. Appiau. de reb. Illyr. 6. Uscon. 3n Gic. de div. p. 113. Orell. Dig. XLIX, 14, 3, §, 6, L. 16, 203, Cod. Just. IV, 61, 7, n, j, w. Nebrigens val. auch Band I. C. 40. Note 2.

66) So mußten 3. B. die über Aegypten kommenden indischen und arabischen Waaren (Strab. XVII, 3, 24, p. 781, Cas.) erft in den Safen des rothen Meeres eine 25% betragende (Urrian, Peripl.

M. Erythr. p. 11. Huds.) Gingangssteuer (Plin. VI. 22, 24. §. 84.) und dann wieder au den Rismundungen eine Ausgangssteuer zahlen. (Strab. XVII. 1, 13. p. 798. u. 16. p. 800. Hrt. B. Alex. 13.) Dieselbe Ausgangssteuer hatten die aus Aethiopien kommenden Waaren zu erlegen, nachdem von ihnen wahrscheinlich dei Siene die Eingangssteuer (vgl. Corp. Inser. Gr. 4867. 4868. 4874. 4876. 4877. u. s. w. und dazu Letronne Requeil II. n. 138. 139.), ja vielleicht auch noch in Hermopolis eine Durchgangssteuer erhoben worden war. (Strab. XVII. 1, 41. p. 813.) Durch diese vielen Zölle erhöhte sich der Verkausspreis der indischen Waaren, von denen jährlich sür 55 Millionen Sestertien (d. h. etwa 3,800,000 Th(r.) eingesührt wurden, in Rom oft um das Hundertsache. (Plin. VI. 23, 26. §. 101.)

67) Plant. Trin. IV. 4, 15. Liv. XXIX, 24.

68) Liv. II, 9. Plut. Popl. 11.)

69) Lib. XXXII. 7. Dig. V. 16, 203. Cic. pro Font. 1, 2. 5, 19. ad Qu. Fr. I, 1, 33. Tac. Agr. 31. Sirt. B. Alex. 43. Strab. XIII. 3, 6. p. 622. XVII, 1, 13. 16. 41. p. 798. 800. 813.

<sup>70</sup>) Liv. XL, 51.

- (71) Dio Caff. XXXVII. 51. Cic. ad Att. II, 16.
   (72) Suct. Caes. 43. Ugl. Band I. S. 40. Unm. 2.
- 73) Suet. Vesp. 1. Quinct. Decl. 359. Symmach. Epist. V. 62. (wo quinquagesima wohl nur ein Textsehler ist) u. 65.

<sup>74</sup>) Čic. Verr. II. 75, 185.

<sup>75</sup>) Cod. Theod. IV, 61, 7. u. 65, 7. Dig. IV, 61, 7. 8. IV. 65, 7.

<sup>76</sup>) Siehe oben Anm. 66. <sup>77</sup>) Val. Band I. a. a. O.

78) Caligula, der überhaupt vectigalia nova et inaudita exercuit, besteuerte zwar nach Suet. Cal. 40. auch diese, doch war diese Steuer unter Titus bereits wieder aufgehoben. (Plin. XIX. 4, 19. §. 51.) Später jedoch wird wieder eine Abgabe von den auf dem Markte seilgebotenen Waaren erwähnt. (Cassiod. Var. IV, 19.) Wgl. auch die viel besprochene Inschr. die Orekli 3347., wo von einem vectigal foriculiarii et ansarii promercalium unter Marc Aurel die Kede ist. Marquardt III. 2. S. 209. vermuthet, daß das ansarium eine vom Käuser an den Fiscus zu zahlende Abgade, das foriculiarium aber ein vom Verkäuser zu entrichtendes Standsoder Lagergeld gewesen sei.

79) Bal. Band I. a. a. D.

80) Siehe ebendaf.

S1) Cod. Theod. XI. 12, 2, 9.
S2) Cod. Theod. XIII, 5, 16, 23.

83) Liv. XXXVIII, 44. Eic. ad Qu. Fr. I, 1, 33. Plebisc. de Thermens. I. 70 ff. Sie hatten dann gewöhnlich selbst das Recht ein portorium zu erheben. (Außer den anges. Stellen vgl. auch Eic. de inv. I. 30, 47. u. Quinct. Inst. V. 10, 70.) <sup>54</sup>) Cod. Iust. IV, 61, 18.

85) Dig. XXXIX. 4, 16. §. 3.

- 86) Vgl. überhaupt Band I. a. a. D. Des Zusammenhaugs wegen mußte Giniges aus jener Note bier im Terte wiederholt merden.
- 87) Dig. a. a. C. Cod. Theod. IV, 61, 3. Quinct. Decl. 341. 359.
  - 88) Zac. Ann. XIII. 51. Cod. Theod. a. a. C.

89) Dig. XXXIX. 4, 7. \$. 1. u. 16. \$. 9.
 90) Dig. XXXIX. 4, 16. \$. 12.

91) Jac. Ann. I. 78. Tibering ermäßigte fie eine Zeitlang auf ein halbes Procent (Tac. Ann. 11, 42.), erhöhte fie aber später wieder auf den alten Sat. (Dio Caff. LVIII, 16.) Rach Enet. Calig. 16. war sie unter Caligula wieder auf 3 Procent herabgefett und wurde von ihm ganglich aufgehoben; nach Die Caff. LIX. 9. aber betrug fie bei dieser Aufhebung immer noch ein ganzes Procent. Ob sie schon unter Marc Aurel erneuert war, wissen wir freilich nicht gewiß; später aber kommt bas vertigal rerum venalium allerdings wieder vor. (Dig. L. 16, 17. §. 1.)

92) Dio Caji. LV. 31.

- 93) Tae. Ann. XIII, 31. Inschr. bei Crelli 3336. u. Fabretti p. 36, 177. Ob fie unter Mare Anrel in diefer Sohe noch fortbestand, läßt fich ebenfalls nicht mit Gewißheit behaupten.
- 94) Yiv. VII, 16. XXVII, 10. Cie. ad Att. II, 16. Bgl. Infchr. bei Gruter 402, 4. Fabretti p. 35. n. 173. und Crelli 3340. Caracalla erhöhte dieje Abgabe um das Doppelte (Dio Caff. LXXVII. 9.), Maerinus aber fette fie entweder wieder auf den alten Tug herab, oder hob fie gang auf. (Dio Caff. LXXVIII. 12.) Bur Erhebung derfelben gab es eigne vicesimarii. (Petron. Fragm. Tragur. c. 65. Lgl. auch Inschr. bei Cresti 3333-3337.

95) Arrian. Diss. Epictet. III, 26.

96) Suet. Vesp. 16. Petron, Fragm. Tragur. c. 71. Bgl. Inschr. bei Tabretti p. 35. n. 172.

97) Juschr. bei Drelli 3335.

98) Val. 3. B. Liv. XXV, 3.

99) Cod. Inst. I, 27, 1, §, 7, 17, 1, 40, 6, 14, V, 7, 1. VII. 62, 21, IX, 44, 3, n. j. w.

100) Dig. XLVII, 21, 3, XLVIII, 14, 1, §, 1.

101) Lib. X. 23, 31, XXVII. 6, XXX, 39, Dion. Sal. X. 52. Quid. Fast. V. 287 if.

102) Liv. XXXVIII, 60. Jac. Ann. XIII. 28. Frontin. de aquaed. 127. Inichr. bei Orelli 3147.

103) Zac, Ann. IV, 20, VI, 2, Hist, I, 90, Plin, Pan. 12. Sport. Hadr. 7. Bule. Gall. Avid. Cass. 7. Cod. Theod. 1, 54, 6. §. 4. (vgf. mit Cod. Inst. X. 7, 1.) und Dig. XLIX, 14, 17. 37. Doch ließen die Raifer zuweiten auch dem gerarium (Jac. Ann. VI. 2. Plin., Spart. n. Bulc. Gall. a. a. D.) oder dem gerarium militare (Dio Caff. LV, 32. Zonar. X, 37.) einen Theil davon zustließen. Bgl. überhaupt Rein's Art. Multa in Pauly's

Mealencyfl. V. S. 191 ff.

104) Zu ihrer Einsorderung waren besondere procuratores angestessel. (Insert Einsorderung waren besondere procuratores angestessel. (Insert E. Murat. p. 714, 1. 890, 1. 908, 2. 1112, 6. Oresti III. 3190. 3647.) Sie flossen ganz nach dem Wissen des Kaisers das in's Aerarium, bald in den Fiscus, bald in's aerar militare. (Dio Cass. L.V. 32. Tac. Ann. IV, 20. VI, 2. Ilist. I, 90. Plin. Pan. 42. Philo ad Flace. p. 986. Spartian. Hadr. 7. Busc. Gall. Avid. Cass. 7.) llebrig. vgl. anch Rein's Art. Publicatio in d. Realenc. VI, 1. S. 250 f. Das schündliche Treiben der Desatoren (vgl. Tac. Ann. IV, 30. Sen. de ira II, 7.) nahm, weil ihnen ein Angtheil an den consiscirten Gütern zusiel (Suct. Tid. 61. Ner. 10.), so erschreckende Dimensionen an, daß harte Strasbestimmungen dagegen nöthig wurden. (Tac. Ann. III, 25, 28. Suct. Tit. 8. Dom. 9. Plin. Pan. 34 ff. Capitol. Ant. Ph. 11. Macrin. 12. Bopisc. Aurel. 39. Bgl. auch Cod. Theod. X. 10. XLIX, 14.

105) Wenn Uspian. XVII. 2. Dig. XXIX. 5, 9. §. 3. Cod. Inst. VI. 51, 1. §. 13 f. den Fiscus nennen, so geschieht dieß wohl nur in Folge der später so häufigen Verwechselung von Aerarium und Fiscus.

106) Bgl. Plin. Epist. II. 16. Tac. Ann. III, 25. 28. Gajus II. 286. Ulpian. I, 21. und Rein in d. Realenc. S. 1149. (oder

S. 2430. der 2. Ausg.) IV. S. 981. u. VI, 2. S. 2408.

107) Ulpian, XVII, 2. XXVIII, 7. Gajuš II, 150. u. Cod. Iust. X. 11, 5. Bgl. Strab. XVII, 1, 12. p. 797. Dio Caff. LXXVII, 9. Tac. Ann. II, 48. u. Rein a. a. O. VI, 2. S. 2408.

108) Suet. Oct. 66. Tib. 15. Calig. 38. Ner. 32. Domit. 9. 12. Zac. Agr. 43. Ann. II, 48. XIV, 31. Plin. Pan. 43. Spartian. Hadr. 18. Capitol. Ant. Pius 8. Pertin. 7. [Jonar. XII, 1. Dig. I. 19, 1. S. 2. XLIX, 14, 1. pr.

109) Unter Angustus z. B. 1400 Mill. Sest. oder 101 Mill.

Thaler. (Suet. Oct. 101.)

110) Lgl. Band II. S. 29. mit Note 33.

111) Cic. in Pis. 37, 90. Agr. II. 22, 59. Dio Cajj. XLIX, 42.

112) Dio Caji. XLII, 50. XLVIII, 4. 42. LI, 21. LXXVII, 9. Mon. Ancyr. tab. I. Plin. XXXIII. 3, 16. §. 54. Tertull. de coron. 13. Spartian. Hadr. 6. Capitol. Ant. P. 4. Lamprid. Alex. Sev. 32. Bopisc. Prob. 15.

113) 3. B. von Caracalla. (Dio Caff. LXXVII, 9.) In der spätern Kaiserzeit lastete diese Abgabe blos auf den Decurionen oder Municipalsenatoren. (Cod. Theod. XII, 13, 1. 3. u. XII. 12, 15. vgl. mit Cod. Iust. X. 74. und Ammian. XXV, 4.)

 $^{-114}\!)$  Symmach. Epist. II, 57. X, 33, 50. Cod. Theod. VI, 2, 11, 15, 20,

<sup>115</sup>) Symmach. Epist. X. 35. Cod. Theod. VII. 21, 1. Cod. Iust. XII, 49, 1.

116) 3ofim. H. 38. Cod. Theod. VI. 2, 12, 16, 19, VI. 3,

2 ff. XII, 1, 74.

- 117) Z. B. Augustus (Suet. Oct. 57. Mommsen I. R. N. 6764, 6775.) und Caligula. (Suet. Calig. 42.)
- 118) Z. B. Tiberius (Suet. Tib. 34. Dio Caij. LVII. 8.) und Claudius (Dio Caij. LX. 6.). Nebrigens vgl. Band II. S. 138.
- 119) Deren natürlich wechselnde Totalsumme fich für teine Beit der Kaiferherrichaft auch nur annähernd bestimmen läßt. Pompejus hatte fie von 50 Millionen Denaren (= 200 Mill. Geft.) auf 85 Mill. Denare (= 340 Mill. Seit.), d. h. von 14,300,000 auf 24,360,000 Thir, erhöht. Bespaffan erflärte, er branche 40,000 Millionen Sejt., wenn der Staat bestehen jolle (Suet. Vesp. 16.), was als jährliche Einnahme eine viel zu hohe Summe ware. weshalb man statt quadringenties vielmehr quadragies (4000 Mill.) hat lefen wollen. Allein richtiger ift es wohl, mit Beibehaltung ber handschriftlichen Lesart an eine Summe zu benten, die Bespafian ein für allemal zur Regulirung der Finangen bedurfte. Sod Rom. Weich, I. 2. C. 298, ichlägt die Jahreveinnahme beim Beginn der Monarchie zu 150 Mill. Thalern an, und Gibbon Röm. Gesch. Kap. 6. zu 15 bis 20 Mill. Pfund Sterl. Später aber betrug fie unftreitig weit mehr, da 3. B. die einzige Proving Gallien bei der allerdings jehr hohen Besteuerung unter Constantin 120 Mill. Thir. und auch nach der Reduction durch Julian (Ammian. XVI. 5.) immer noch 33,600,000 Thir. Grundstener gabite. Ginzelne Data zu einer Berechnung berjelben fiehe in Pauly's Realencoft. VI. 2. E. 2412, und bei Margnardt III. 2. E. 213 ff.
- 120) Festus p. 245, 29. M. Dion. Has. 11. 7. 111, 29. Uppian. Mithr. 22. Dio Cass. XLIII. 47. Suct. Oct. 31. Festus p. 189. extr. Symmach. Ep. I. 68. X. 61. Grom. p. 117, 162, 235, 283. Laclum. Cod. Theod. X. 1, 8, 10, 24. Xl. 20, 6. Vgs. Land II. S. 73.
  - <sup>121</sup>) Vgl. Band II. €. 62 ff.

122) Bgl. Band II. Kap. 10.

123) Bgl. Band II. S. 143, 147, 152, 156, n. j. w.

124) Siv. H, 37. XXV. 2. XXXI. 9. XXXVI. 36. XL. 52.

Tac. Ann. I, 15. III. 64.

125) Neber die Koftspieligkeit der öffentlichen Sviele vgl. 3. B. Dion. Hal. VII, 71. n. Liv. XXII. 10. XI.. 52. Rach Chumpiod. bei Photius I. p. 63. Bekk. betrug gegen Ende des 4. Jahrh. n. Chr. der Answand für gewöhnliche prätorische Spiele eine halbe, ja eine ganze Million Thaler unsers Geldes. Bgl. Marquardt III. 2. S. 264. Rote 1132.

126) Bgl. Ann. 129. n. Liv. IX. 29. XXXIX. 14. XI.I. 27. und was die Kaiserzeit betrifft, Münzen bei Echet D. N. VI. p.

105. Spauheim de V. et P. N. II. p. 195. und Borghefi Sulle

medaglie di Augusto etc. p. 11, 12,

127) Wetche Kosten die Erhattung und weitere Ausdehnung der gewaltigen Kloafen Roms ersorderte, sieht man daraus, daß allein die Reinigung derselben einen Auswand von 1000 Talenten herbeisührte. (Dion. Hal. III, 67. Nebrigens vgl. auch Liv. XXXIX, 44. u. Plin. XXXVI, 2, 2. §. 6. 15, 24. §. 104 sf. u. 121.)

128) So kostete 3. B. die von Hadrian in Alexandria Troas erbaute Wasserleitung nach Philostr. Vit. Soph. p. 235. Kays. sieben

Millionen Geft.

129) So die unter Augustus angelegte Via Flaminia (Suet. Oct. 30.), die via Claudia nova (Juschr. in den Annali d. Inst. 1834 p. 146. und bei Monunfen I. R. N. p. 339.) und die via Claudia Valeria (Jujchr. bei Orelli 711. und Monunjen I. R. N. n. 6256.) unter Clauding und die via Traiana (Infchr. bei Momm= fen I. R. N. 6289, u. 6290.) unter Trajan. Selbst bei Anlegung und Erhaltung der Bicinalwege und ihrer Brücken, die eigentlich den Communen oblag (Sicul. Flace. de cond. agr. in Grom. ed. Lachm, p. 146, Dig. XLIII, 7, 3, 8, 2, §, 22.), trat auweilen die Staatsfaffe (Liv. IX. 43.) und fpater der faiferliche Fiscus (Infchr. bei Moningen I. R. N. 6287. 1409. vgl. auch Bodh Corp. I. Gr. II. n. 3742, und Cod. Theod. XV. 3, 6.) in's Mittet. Dagegen lag auch bei ben vom Staate angelegten Landstraßen, deren Bau an Unternehmer verdungen wurde (Sie. Flace, a. a. Q.) und in Atalien unter der Cheraufficht zweier Guratoren aus der Zahl der gewesenen Bratoren (Dio Caff. LIV. 8. Suet. Oct. 37.), in den Provinzen aber der Statthalter (Gic. pr. Font. 4. Dig. 1, 16, 7. §. 1.) stand, den Abjacenten eine Beihülfe durch Geld oder Dienstleistungen ob. (Sic. Flacc. a. a. D. Cato R. R. 2. Dig. VII. 1, 27. §. 3. L. 4, 1. §. 2. 14. §. 2. 18. §. 7. 15.)

130) Rach der ersten lex frumentaria des C. Gracchus vom J. 123 v. Chr. follten an jeden Hausvater unter den römischen Burgern ohne Rückficht auf Stand und Rang (Cic. Tuse. III. 20, 48. und Appian. B. Civ. I, 21.), monatt. 5 modii Weizen im Breise von 6\frac{1}{2} Us für den modins verkauft werden (Gie. pro Sest. 25, 55., wo semissis senis cum triente, u. Liv. Epit. LX, wo ut senis cum triente zu lesen ist, Schol. Bob. zu Cic. a. a. C. p. 300. u. 303. Orell.); da aber der Marktpreis deffelben 3-4 Seftertien oder 12-16 Mies betrug (Cic. Verr. III, 70, 163. 81, 188. vgl. oben S. 43. Note 10.), fo verlor der Staat daran etwa die Hälfte des Werthes, und da die Bahl der Empfänger eine jo bedeutende war (fiehe die fola. Note). io läkt jich leicht berechnen, eine wie große Husgabe diek dem Staate verurfachte. (Ligl. Marquardt III, 2. S. 95.) Mit Recht tonnte daher diefer wohlfeile Getreidevertauf eine Schenfung (donatio, largitio) oder Vertheilung (divisio) heißen. (Liv. IV. 8. 13. 16. XXX, 26. XXXI, 4. Gic. Verr. III, 92, 215. Off. 11, 17, 58.

Bonar. VII. 20.)

131) Cajar hatte die Bahl der Empfänger von 320,000 auf 150,000 reducirt. (Suet. Caes. 41. n. Liv. Epit. CXV. val. mit Dio Caff. XLIII, 21. Bgl. auch Plut. Caes. 55. u. Appian. B. Civ. II. 102., welche baraus einen gang falichen Echlug auf die Bürgergahl überhaupt giehen.) Schon unter Augustus aber mar fie wieder fehr geftiegen und wurde baber von diefem auf 200,000 herabaeiekt (Dio Caff. LV. 10.), welche Bahl von da an die normale geblieben zu fein scheint. (Bgt. Dio Caff. LXXVI, 1. und Die Tabelle bei Marguardt III. 2. E. 110 i.) Gewiß aber irrt Marquardt a. a. C. S. 103., wenn er anniumt, daß wirklich die gange männliche Bürgerbevölferung Rome monatlich 5 modii Getreide und mar unentgeltlich empfangen habe; denn dies würde, jene Bepölferung mit ihm (S. 101.) auch nur m 320.000 Seelen angenommen, eine jährliche Ausgabe von fast 58 ober 77 Millionen Seftertien veranlaßt haben, je nachdem man den Preis des modiu-31 3 ober 4 Seft, rechnet. Bgl. auch, was Balter Geich, d. rom. Rechts. 3. Aufl. I. S. 447 f. sowohl gegen ihn, als gegen Momm= jens frühere Ansicht (Möm. Tribus E. 184 ff.) bemerkt hat.

132) Gine Marke, auf beren Vorzeigung man das Getreide

132) Gine Marke, auf deren Vorzeigung man das Getreide empfing. (Suet. Ner. 11. Juven. VII. 174. Dig. XXXII. 1, 35. pr.) Eine folche tessera siehe bei Marini Atti II. p. 695. n. Cresti n. 3360. Nebrigens vgl. Fabretti p. 243, 617. p. 235, 618. und Marquardt III. 2. S. 106. (welcher aus Vopisc. Aurel. 35. darsthut, daß diese tesserae unter Aurelian sogar erblich wurden und daß man damals statt Weizen Brod empsing). Bgl. auch Zosim. I. 61. Schon früher hatte man die tessera verkausen dürsen (Zusven. VII. 174. Dig. V. 1, 52. §. 1. Zuschr. b. Cresti 3359.), und daß man sie später auch legiren kounte, ergiebt sich aus Dig. XXXI. 49 (50), 1. n. 87 (89) pr. (Ein ähnliches Versahren, wie mit

diefer tessera frum., fiehe Band II. C. 141.)

133) Euct. Caes. 41.

134) Daß die Senatoren gesetzlich ausgeschlossen waren, ergiebt sich aus Dig. XXXII. a. a. C., ob dieß aber auch bei den Mittern der Fall war, oder ob diese nur aus Stolz keinen Gebrauch von diesem Rechte machten, bleibt ungewiß. Doch ist stels nur von der plebs frumentaria die Rede. (Mon. Ancyr. tab. III. Plin. Pan. 25. Fronto Princ. hist. p. 315. Mai. vgl. Tio Casi. XLIII. 21.1

135) Rach Mon, Ancyr. a. a. C. und Appian. B. Civ. II.
120. beschränfte sich das Recht blos auf die plebs urbana. Taß
jedoch darunter alle Mitglieder des dritten Standes zu verstehen
sind, läßt sich aus Sen. de benef. IV. 28. Suet. Caes. 38. Tion.
Hal. IV. 24. Tio Gas. XI.I. 16. Philo leg. ad Cai. p. 1015. ed.
a. 1691. und Inschr. b. Cresti 3061. schließen. Später freisich
bedeutet plebs oft nur die ärmste und niedrigste Klasse der Bürgerschaft im Gegensah zum populus oder dem besseren und ehrenwertheren Theise derselben. (Lgl. Tac. Hist. I. 4. 40. n. j. w.
auch Inschr. b. Cresti 754. 1172.)

- 136) Dion. Hal. IV, 24. Bgl. Philo a. a. D. Dio Caff. XXXIX, 24. and Schol. zn Perf. V, 73.
- 137) Plin. Pan. 26. Suet. Oct. 41. Dio Caff. LI, 21. Inschr. bei Fabretti p. 234. n. 617. p. 235. n. 618. 619. n. Orelli 3358.
- 138) Plin. XIV, 14, 17. §. 96. Suet. Oct. 41. Tib. 20. Ner. 7. Plin. Pan. 25. Liv. XXXVII. 57. Quinct. VI, 3, 52. Jibor. XVI, 26, 7. 8. Der Name schreibt sich her von congius (j. oben S. 12. n. 29 f. Note 104 n. 105.), weil solche Schentungen ursprünglich in einem Congius Oel ober Wein bestanden. (Liv. XXV, 2. extr. Jibor. a. a. O.)
- 139) Julius Cafar ichenfte einem jeden Burger 400 Ceft., 10 modii Getreide und 10 Pfund Del (Suet. Caes. 38. Dio Caff. XLI, 16. XLIII, 21. Appian. B. Civ. II, 102.), Anguitus fechemal eine Summe von 250 bis 400 Seft. (Suet. Oct. 41. 42. Mon. Ancyr. tab. III. Dio Coff. LIII, 28. LV, 10.) Gine Lifte der von fämmtlichen Raifern gemachten Schenkungen diefer Art fiebe bei Marquardt III, 2. S. 110 ff., worans fich ergiebt, daß in Beit von 100 Jahren 216,950,000, also burchschuittlich jedes Jahr 2,169,500 Denare ober 600,000 Thir. jo verausgabt wurden. Daß aber diefe Congiarien aus dem Fisens bestritten wurden, sehen wir ans Blin. Paneg. 41. Heber Schenkungen von Del vgl. außerdem Liv. XXV. 2. Dio Caff. XLIII, 21. Lamprid. Alex. Sev. 22. Spartian. Sever. 18. und Bopisc. Aurel. 47., von Wein: Plin. XIV, 14, 17. §. 96. 97. n. Vopisc. a. a. D., von Salz: Plin. XXXI. 7, 41. S. 89. (schon unter Aucus Martius), Dio Casi. XLIX, 43., von Fleisch: Lamprid. Alex. Sev. 22. 26. Bopisc. a. a. D. u. c. 35. Aur. Bict. Caes. 37, 7. Zofim. II, 8., ja felbst von Kleidern: Bovisc. Aurel. 48.
- 140) Ansangs nur an alle Getreideempfänger (Mon. Ancyr. tab. III. Dio Cass. XLIII. 21. LV, 10. LX, 25. LXXVI, 1.), später, wo nur noch die Armen Getreide bekamen, wohl auch an einen größeren Theil des Volks.
- 141) Liv. XXV. 2. XXXIX, 32. Suet. Caes. 26. Cic. pro Mur. 32, 67. pro Planc, 10. de Off. I, 25 \(\bar{\text{t}}\), de pet. cons. 14. in. Sallu\(\bar{\text{t}}\)t. Cat. 10. Repo\(\beta\) Att. 6.
- 142) Bgl. außer ben in Rote 138. anges. Stellen Suet. Tib. 20. 48. Bellej. II, 129. Suet. Calig. 17. Dio Cass. LIX, 2. Zonar. XI, 4. Suet. Claud. 21. Tac. Ann. XII, 41. Dio Cass. LX, 25. Tac. Ann. XIII, 31. Suet. Dom. 4. Mart. VIII, 15. Plin. Pan. 25. 27. 41. Spart. Hadr. 6. Hadrian. sent. 3 ff. Capitol. Ant. P. 4. 8. Lamprid. Comm. 1. 16. Dio Cass. LXXVI, 1. Lamprid. Ant. Diad. 2. Alex. Sev. 22. 26. Bopisc. Aurel. 35. 48. Malala XIII. p. 322 f. Dind. u. f. w., auch Münzen bei Baillant in Hist. de l'Acad. des Inscr. IV, p. 198—218. und Spanhem. de usu et praest. num. II. p. 529—542.

143) Cavitol. Aut. Ph. 22. 27. Dio Cajj. LXXI, 32. Anjchr. bei Orelli 3360. (?)

144) Anr. Vict. Epit. 12. Bgl. eine Münge bei Gabel Doct.

num. VI, p. 407.

145) Dio Caff. LXVIII, 5, Bal. Blin, Pan. 26, 27, 28, Münten bei Edhel D. N. VI. p. 425. u. Juichr. bei Tabretti p. 686, 91. (= Bengen Tab. alim. p. 13.) u. Gruter p. 1084, 7. (= Muratori 230, 5.) Daß auch die späteren Kaifer diefes Inftitut pflegten, ergiebt fich aus Spartian. Hadr. 7. (val. mit Bengen p. 19.) Gavitol. Ant. P. 8. (val. mit Eathel D. N. VII. p. 40.) Ant. Phil. 11. 26. (vgl. mit Bengen p. 20.) und Lamprid. Alex. Sev. 57. Pertinar jedoch hob es auf. (Capitol, Pert. 9.)

116) Bgl. Band II. S. 48. Ann. 143. und Juschr. 6. Crelli

1172, 3363, 3364, 3366,

147) Siehe Band II. S. 39.

148) So wenigstens zu Beleja, wo 246 Knaben und 35 Madchen dieje Wohtthat genoffen.

149) Uspian. in Dig. XXXIV, 1, 14. §. 1.

150) Sie empfingen monatlich entweder eine bestimmte Quantität Getreide (Capitol. Ant. Ph. 7. vgl. Inichr. bei Orelli 3365. Mommifen I. R. N. 4546. und Borghefi im Bullet. d. Inst. 1839. p. 153.) oder dafür eine entsprechende Geldjumme, 3. B. in Beleja die Knaben 16, die Madchen 12 Seft., anderwarts aber jene 20, lettere 16 Seft. Bal. die in Band II. S. 48. Unm. 143. citirten Urfunden.

151) Liv. IV, 59. u. V, 4. Dion. Hal. IV, 19. Doch ist allerdings hier und da (3. B. bei Dion. Hal. V. 47.) auch schou por bem 3. 348. von einer Art Cold ber Coldaten die Rede, mas aber mehr eine von den befiegten Reinden zu gahlende Entschädi= anna für den Kriegsdienst war.

152) Bal. Band I. S. 90. Anm. 379. mit Becker-Marquardt

II, 1, S. 251 ff.

153) Liv. a. a. D. Flor. 1, 12. Diod. Sic. XIV. 16. Jonar.

VII. 20.

151) Chgleich Niebuhr Röm. Gesch. 11. 3. 499. Göttling Röm. Berf. E. 376. und hufchte Gerb. Inlling G. 378. allerbings eine monatliche Zahlung annehmen. Siehe bagegen Marquardt

III. 2. S. 74.

155) Kür eine Dienstzeit unter 6 Monaten wurde ein halbjähriger, für eine über i Monate aber ein volljähriger Gold (stipendinn semestre und annuum) gezahlt. (Barro de vita pop. Rom. bei Ronius p. 532, 7. oder Vol. 1. p. 246. Bip. Dion. Hal. IX. 59. Diod. Sic. XIV. 16.) Bei fürzeren Geldzügen wurde er natürlich repartirt. (Liv. IX, 43. bimestre stipendinm.) Er mußte ent= weber von dem befiegten Bolte (Dion. a. a. C. u. V. 17. Liv. V, 27, 32, 1X, 41, X, 46, Blin. XXXIV, 6, 11, 8, 23.) ober burch ein tributum von den Bürgern beschafft werden. (Liv. V. 27.

u. Plin. a. a. C.)

156) Iac. Ann. I. 17. vgt. Liv. I. 43. und Dion. Hat. IV. 16. 17. Rur den Bundesgenoffen, die feinen Sold aus der Staatsstaffe empfingen, lieferte man die Verpflegung im Telde unentgeltlich. (Polyd. VI. 39.)

157) Rady Mommjen's (die Möm. Tribus S. 41.) höchst wahr=

icheinlicher Bermuthung.

158) Bgl. oben S. 3. mit Rote 22.

159) Tieß ergiebt sich aus Polyb. VI. 39., zu bessen Zeiten der tägliche Sotd eines Fußsotdaten 2, eines Centurio 4 Obolen und eines Reiters eine Trachme betrug. Zwei Obolen aber sind = \frac{1}{3} \text{ Centautarasse und sonach erhielt der Fußstoldat jährlich 1200, der Centurio aber 2100 Asse.

160) Plin. XXXIII. 3, 13. §. 46.

161) Tac. Ann. I. 17, 26. Dio Caff. LVII. 4.

<sup>162</sup>) Suet. Dom. 7. Zonar. a. a. C.

163) Suet. Caes. 26. vgl. mit Zonar. XI. 19. und Tac. Ann. I. 17, 26. Aus Tac. a. a. D. ersieht man, daß dieser Sold auch unter Augustus und Tiberius fortbestand.

161) Wenigstens findet sich bei keinem alten Antor eine gegen=

theilige Nachricht.

165) Tec. Ann. l. 17. u. Tio Caff. LIII. 11. (und über den nur scheinbaren Widerspruch zwischen beiden Stellen Mommsen a. a. E. S. 42.) Plin. XXXIII. 3, 13. §. 46.

166) Daß die Soldaten der cohortes urbanac die Balfte des Soldes der Pratorianer erhielten, fann aus Jac. Ann. 1, 17. Dio Caff. L.VI. 32. n. LIX. 2. mit ziemlicher Gewißheit geschloffen werden. - leber die Besoldung der Officiere haben wir unr dürftige Rachrichten. Aus Beget. II. 21. wiffen wir blos, daß das stipendinm mit bem Aufruden in höhere Stellen ftieg und aus Appian. B. C. IV. 120. läßt fich ichließen, daß der Centurio (und alfo wohl auch der Decurio) nur den doppelten und der Tribunus (alfo wohl auch der Praefectus alae) nur den vierfachen Sold des ge= meinen Soldaten empfing. (Bgl. Le Bean in den Mem. de l'Acad. des Inser. XLI. p. 193., der p. 181 ff. ausführlich von dem Solde der röm. Truppen handelt.) Daß aber ihre Besoldungen später viel höhere waren, scheint aus Juven. III. 132. hervorzugehen, wenn auch die ungemein hohen Tribunengagen bei Treb. Pollio Claud. 14. Bopisc. Aurel, 9. und Probus 4. nur Ausnahmefälle jein mögen.

167) Marquardt III. 2. S. 78. berechnet blos den jährlichen

Sold der gemeinen Soldaten gu 46,710,000 Denaren.

<sup>168</sup>) Ügl. Band II. S. 6 ff.

169) Bgl. Band II. S. 11 i. Neber biejes consilium, das jeit Diocletian consistorium principis (Cod. Inst. IX, 47, 12.), auch

consist, sacrum (Orelli 1140, val. mit 3185.) hieß, und von dem gewiß auch das auditorium principis (Dig. III. 4, 18. XLII. 1, 54. XLIX. 9, 1.) nicht verschieden ist, von welchem ich aber dort genauer zu handeln verabfaumt habe, val. Dio Caff. L11, 53. L111. 21. LV, 27. LVI, 28, 41. LVII, 7. LX, 4, LXIX, 7, Zac, Ann. XIV, 62. Suet. (Oct. 35.) Tib. 35, Ner. 15, Tit. 7. Plin. Pan. 88. Epist. IV. 22. VI. 22. 31. Sportion, Hadr. 22. n. j. m. 65 follte anfangs nur für eine den Geschäftsgang erleichternde Infti= tution gelten (Suet. Oct. 35.) und bestand zuerst nur aus Senatoren (Suet. a. a. C. u. Tib. 55. Dio Caff. in den angef. Stellen), jo daß dadurch der Ginflug des Senats auf die Staatsverwaltung nicht nur aufrecht erhalten, sondern fogar gehoben murde; ipater aber mählten die Raifer auch Ritter und Versonen ihrer nächsten Ilmgebung, die nicht Senatoren waren, namentlich auch Rechts= gelehrte (Spart. Hadr. 8. 18. 22. Capitol. Ant. P. 12. Ant. Ph. 11. Lamprid. Alex. Sev. 15, 16, 26, 68, Berod. VI. 1. Dig. IV. 4, 11. S. 2. XXVII. 1, 30. in. XXXVII. 14, 17.) zu Mitgliedern, da besonders auch Rechtssachen darin berathen murden. (Suet. Oct. 33. Dio Caji. LV. 7. Zac. Ann. VI. 10, XIV, 50, Wim. Epist. VI. 22. Capitol. Ant. Ph. 24.) Co horte bas Confiftorium auf ein Musschuß des Senats zu fein und feit Sadrian ging fast die gange Thätigfeit des Cenats auf daffelbe über, in welchem alle wichtigern Gegenstände der Staatsverwaltung als arcana imperii verhandelt wurden, ohne erst an den Senat gebracht zu werden. Der Raiser jelbst führte darin den Borsit (Dio Cass. LXXVI, 17. Dig. IV. 4, 38. XIV. 5, 8. XXIX. 2, 97. XXXVI. 1, 74. XLIX. 14, 50.) und feit Marc Aurel gehörten auch der praefectus praetorio und der praefectus urbi dazu. (Capitol. a. a. D.) Unter Conftantin endlich erfuhr es eine große Erweiterung und völlige Umgestaltung, wodurch fich fein Ginflug noch bedeutend fteigerte.

170) Bgl. Band II. C. 9. Die Leibärzte der ersten Raiser erhielten einen Jahresgehalt von 250,000, der des Glaudins von 500,000 Seft. (Plin. XXIX. 1, 5, §. 7, 8.) Nebrigens vgl. Band 1. S. 49. Annt. 44.

171) Bal. Band II. S. 21. Ann. 47.

172) Neber Diefe ornatio der Statthalter mit Geld, Rleidung, Beräthichaften, Pferden, Maulthieren, Belten und Dienerschaft vgl. Lamprid. Alex. Sev. 12. Treb. Bollio Div. Claud. 14, 15, Gic. Verr. I, 14, 36, IV. 5, 9, in Pis. 2, 4, 35, 86, Agr. II, 13, 32. ad Fam. H. 3, 1. ad Att. III, 21. Enet. Oct. 36. Die Gaff. L.III. 15. u. j. w. Erft viel fpater wurden biefe Raturalien in Geld verwandelt. (Cod. Just. I. 52, 1.)

173) Cie. ad Fam. XII. 3, 2. Dion. Sal. XVIII. 4. (Vol. IV.

p. 2349. Reisk.)

174) Cic. ad Att. VI, 3. VII, 1. Euct. Caes. 18.

175) Frontin, de aquaed, 100, p. 194, Bip. Lex. de XX

quaestoribus bei Göttling XV Röm. Urfunden n. 1. n. Mommfen

im Rhein. Muf. iftr Phil. VI. (1848.) S. 7.

176) Bgl. Band II. S. 268. Ann. 88. Diefe societates publicanorum waren eigentlich Actiengesellschaften, in welchen die Theilenehmer nach Verhältniß des von ihnen eingeschossenen Kapitals einen größern oder kleinern Antheil am Gewinne hatten. (Gie. pro Rad. Post. 2, 4. Bal. Max. VI. 9, 7. Dig. XVII, 2, 76.) An der Spike einer solchen Gesellschaft stand ein Bevollmächtigter (manceps), welcher dei der Licitation der Pachtungen das Gebot that, den Contract mit den Gensoren abschloß, die nöthige Sicherheit leistete und alte Gesahr des Geschäfts übernahm. (Polyd. VI, 17.) Außerdem hatte sie in Rom einen Geschäftssührer (magister), der das Rechnungswesen und die Correspondenz besorgte, und in der Provinzeinen Stellvertreter desselben (pro magistro), unter welchem ein zahlreiches, von der Gesellschaft besoldetes Beamtenpersonal stand. (Bgl. überhaupt Marquardt III. 2. S. 218 s.)

177) Dio Gaji, LH, 23, 25, LHI, 15, LXXVIII, 22, Tac. Agr.

42. vgl. Frontin. a. a. C.

178) Tas salarium proconsulave (Tac. a. a. O.) betrug z. B. jür Airika (nach Tio Caff. LXXVIII, 22.) 250,000 Drachmen oder eine Million Seft. (d. h. etwa 62,500 Thkr.) llebrigens vgl. auch Treb. Pollio Cland. 14. 15.

179) Tio Caji. LII, 25. LIII. 15. Suct. Claud. 24. Capitol. Pertin. 2. Cod. Inst. X, 19, 1. Injár. bei Orelli 375. 946. 2648. 3178. 3342. 3444. 3450. 3751. 6627. Marini Atti p. 805 j. u.

Bödth Corp. Inser. Gr. 375, 2509, 3751, 4485, 6627.

180) Bgl. Band I. S. 45. Anm. 36. Privatpersonen dursten sie nur in Folge besonderer Vergünstigung von Seiten der Statthalter durch ein ihnen ertheiltes diploma (Plin. Epist. X, 31 (14), 121. Capitol. Pertin. 1. Sidou. Apoll. Epist. 1, 5. Corp. Inser. Gr. n. 4956.) oder später des Kaisers (Cod. Theod. VIII, 5.) benuhen. Bgl. Sen. de elem. I, 10. Symmach. Epist. II, 46. IV, 6. VII, 48. IX, 25. Julian. Epist. 12. 20. 30. 31. 39. 83. und über das Postwesen der Kömer überhaupt Rein in Pauly's Realencystl. V. S. 1944 st.

181) Rut. Galba 8. Bal. Dig. L, 4, 18. S. 21.

182) Siehe eine Münze des Nerva bei Edhel Doct. num. VI. p. 408., auf der es heißt: Vehiculatione Italiae remissa.

183) Spartian. Hadr. 7. vgl. auch Ant. P. 12. und Spart.

Sever. 14.

184) Dion. Hal. X. 52. Plut. Ti. Gracch. 13. — Liv. XXVIII. 39. XXX. 17. XXXIII, 24. XLII. 6. 19. XLIII, 3. 6. 8. XLIV. 14. XLV. 13. 42. 44. Plut. Qu. Rom. 43. Polyb. XXX, 3. Bal.

Mar. V. 1, 1. Baul. Diac. p. 60. M.

185) Suet. Vesp. 18. Luinct. Inst. prooem. u. II, 12. Hieron. Chron. ad Domit. a. VIII. Spart. Hadr. 16. Aur. Vict. de Caes. 14. Dio Caff. LXXIII. 17. Capitol. Ant. P. 11. Camprid. Alex. Sev. 44. Vgl. Band II. S. 258 f. u. 261.

186) Tac. Ann. I, 7. XI, 31. Hist. IV, 68. Tio Caji. LII, 24. Jnjchr. bei Gruter 32, 6. 313, 6. Cress 1084, 1186, 3200, 3327, 3331. 3489. 3577. u. j. w. Gr heißt bei Tac. Ann. XI, 31. auch Praesectus rei alimentariae. Neber seine Wirtjamseit vgt. Suet. Oct. 37. (Tio Caji. LIV. 17.) u. Dig. XI.VIII. 2, 13. 12, 3. §. 2. Biesleicht hatte er nicht blos sür Zusuhr von Getreide, jondern auch von Cel zu jorgen, wenn Mommsen's Vermuthung richtig ist, daß in der Inschr. b. Cress 6522. statt des sünnlosen ad otium zu lesen sei ad oleum. Nedrigens vgl. auch unten Kav. 18. Note 300—302.

187) Dio Caff. LII, 24.

188) Bgl. Inschr. bei Muratori 690, 6. u. Cressi 3331.

189) Inschr. bei Massei Mus. Ver. p. 349, 6. u. Orelli 3655.
190) Inschr. bei Gruter 75, 1. 76, 10. u. Orelli 3214. u.

Not, dign. occid. p. 16. Böck.

191) Dig. XXVII. 1, 26. Cod. Theod. XI. 14, 1. Jujchr. bei Majiei Mus. Ver. p. 319, 7. u. Cresti 1567. 4107. 4109. 4235. Andere Unterbeamte bei der Getreidevertheisung auf Jujchr. dei Fabretti IV. n. 366. Majiei M. V. p. 319, 5. Marini Atti p. 531. 614. Oresti 3200. 4002. u. anderw. Bgl. auch Gajjiod. Var. VI. 18. Sidon. Apost. Ep. I. 14. Cod. Theod. XIII. 6. XIV. 3. 4.

192) Aufangs waren es nur zwei (Dio Caff. LIV. 1. LV. 31.), später aber seit dem Jahre 18 v. Chr. vier (Dio Caff. LIV. 17.). Nebrigens erscheinen sie auf Juschr. bei Marini Atti p. 53. (= Mommsen 1. R. N. v. 5471.) u. p. 341. Gruter 45, 9. 188, 1. 1029, 1. 1091, 8. Cress 77. u. 2377. (= 2702.) 4910. 5368.

6048. 6491 j. 6912.

193) Dio Caff. LIV. 17.

194) Bgl. z. B. Cressi 1888., wo ein procurator ad olenn vorkommt, und Zosim. II, 9., wo von dem Beamten für die eura

carnis die Rede ift.

195) Dieß ist wenigstens sehr mahrscheinlich, obgleich der Titel selbst nicht vorkommt. Bgl. Marquardt III. 2. S. 116., welcher Borghesi im Bullett. 1844. p. 125 st. citirt, nach welchem der auf einer Inschr. dei Gruter 456, 1. (= Cressi 784.) unter Trajan erscheinende Pomponius Bassus der Erste war, der diese Stelle bekleidete. Nebrigens vol. Henzen Tab. alim. p. 49-55.

196) Juschr. bei Gruter 402, 1. (Massei Mns. Vor. 462, 2.) 411, 1. u. Muratori 756, 4. Bgl. Henzen a. a. C. p. 39. u.

Annali dell' Inst. arch. 1849, p. 220 ff.

197) Bgl. Henzen a. a. C. p. 33 f. n. in den Annali d. Inst.

р. 235 ії.

198) Tac. Agr. 15. Capitol. Ant. P. 6. Philo in Flace. p. 965. u. 984. ed. a. 1691. Tio Gaff. LH. 25. LHI, 15. LVII, 10. Dig. I, 16, 9. pr.

- 199) Dio Casi. LIII. 15. Bielleicht auch für die in der Provinz stehenden Eruppen. Bgl. unten Note 244.
  - 200) Dio Caij. LVII. 10.
  - 201) Inichr. bei Orelli 155.
- <sup>202</sup>) Ānjār. bei Gruter 63, 10. 591, 5. 7. 8. 9. Muratori 713, 3. Cressi 2348. 3662.
  - 203) Siehe oben C. 51.
- 204) Anschr. bei Gruter 389, 2. (= Orelli 798.) 411, 1. 434, 3. 437, 7. 493, 1. 590, 6. 9. Murat. 513, 2. 680, 1. (= Mommsen I. R. N. 71.) 695, 1. Fabretti 24, 108. 37, 179. 180. Orelli 3331. Nicht verschieden davon ist wohl auch der Procurator pro magistro XX hereditatium bei Gruter 454, 8. und Orelli 3331. Vgl. Marquardt III. 2. S. 229. Note 1296.
- <sup>205</sup>) Gruter 590, 5. 6. Cresti 3332. Fabretti 37, 183. 36, 178. 37, 181.
- 206) Plin. Paneg. 37. 39. Daher eben die magistri und promagistri XX hereditatium bei Gruter 426, 5. 484, 8. 9. 11. anderw. (Vgl. oben Ann. 176.) Vielleicht aber hatte später diese Verpachtung ausgehört, so daß die Steuererhebung unmittelbar durch faiserliche Beamte ersolgte, weil sonst ein so großes Beamtenpersonal unnöthig gewesen wäre. So ertlärt sich auch am Natürlichsten jener Procurator pro magistro XX hered. Vgl. Nein in Paulh's Realenchst. VI. S. 2580.
  - 207) Plin. Epist. VII. 4. Testam. Dasum. I. 117. bei Rudorff

**E**. 394.

 $^{208})$  Crelli 3180. vgl. auch Gruter 346, 1. 426, 5. 451, 3. 589, 12. Maffei Mus. Ver. p. 462, 2. u. Dig. I. 19, 1. §. 2.

<sup>209</sup>) Gruter 589, 10. 590, 7. Pressi 2921.

- 210) Siehe oben S. 54. und vgl. Inichr. bei Orelli 3336.
- <sup>211</sup>) Tac. Ann. XIII. 31. Juschr. bei Fabretti 36, 177. <sup>212</sup>) Siehe oben S. 63. und vgl. Juschr. bei Cressi 3336. 3337. 3340.

213) Inichr. bei Gruter 402, 4.

214) Inichr. bei Orelli 3335. und Fabretti 35, 173.

215) Drelli 3339. (= Mommsen I. R. N. 3674.) n. 3340., vielleicht auch Gruter 591, 2. (= Drelli 3333.) Nach Petron. fragm. Tragur. 56. hießen sie vicesimarii. Rein in Paulh's Realencyfl. VI. S. 2581. glaubt, daß auch hier in der Kaiserzeit eine directe Erhebung an die Stelle der Vervachtung getreten sei. (Bgl. oben Note 206.)

216) Orelli 3335.

- 217) lleber das sehr complicirte Finanzwesen der spätesten Kaiserzeit und die dabei angestellten Beamten vgl. die Not. dign. occid. 10. und Rein in Paulh's Realenchkl. VI. S. 2416 ff.
- <sup>218</sup>) Liv. XXXIII. 42. XXXVIII. 55. XXXIX. 17. XLII, 6. Gic. Verr. I. 4, 11. Liut. Cat. min. 17 j. Poplic. 12. u. j. w.

<sup>219</sup>) Cic. Phil. I. 7, 17, II. 14, 35, ad Att. XIV. 14, Macrob. I. 8, 3, p. 63, Ian. Solin. I. 12, Paul. Diac. p. 2, M. Serv.

au Berg. Geo. H. 502. n. Aen. VIII, 319.

220) Suet. Claud. 24. Anjangs, vom J. 46 v. Chr. an, zwei praetorii (Suet. Oct. 36. Tio Caij. XLIII. 48. LIII. 2. Tac. Ann. XIII. 29.), dann seit 23 v. Chr. zwei praetores (Tio Caij. XLIII. 48. LIII. 2. 32. Suet. Oct. 36. Tac. Ann. 1. 75. XIII. 29. Frontin. de aquaed. 100. vgl. Inscher bei Gruter p. 200, 4. 452, 3. Murat. p. 728, 1. n. Cressi 723.); unter Claudius zwei Cuästoren (Suet. Claud. 24. Dio Caij. LX. 24. Tac. Ann. XIII. 28. Inscher bei Cressi 6456.), seit Nevo abermals zwei praetorii (Tac. Ann. XIII. 29.) und später noch sungirende Prätoren (Tac. slist. IV. 9.), seit Bespasian wieder praetores (Tac. slist. IV. 9.). Bgl. überhaupt Borghest Sopra L. Burbuleio Optato. Napoli 1838. p. 45 st. und Annali d. Inst. 1852. p. 9 st.

221) Plin. Pan. 91. 92. Epist. V. 15. IX. 13, 13. X. 20. Bopisc. Aurel. 9. 12. vgl. Inichr. bei Marini Atti II. p. 729. und Orelli 77. 1172. 3168. Wahrscheinlich blieben sie, wie die Duästoren unter Claudins (vgl. Dio Cass. LX. 24. n. Juschr. bei Orelli 6456.), drei Jahre lang im Amte. Uebrigens vgl. Juschr. bei Orelli 77. 1172. 2274. 3044. 3186. 3659. 3933. 4910. n. s. w.

222) Suet. Tib. 30. Claud. 6. Tac. Ann. II, 37. 38. XIII. 49 ff. Ilist. IV. 9. Busc. Gass. Avid. Cass. 7. Psin. Epist. IV. 12. Dio Caff. LIII. 16. 22. LVIII, 18. LXXI. 33. Jm 3. Jahrh. wurde dem Senate die Anssicht genommen und einem kaiserlichen Procurator übertragen. (Lamprid. Diadum. 4.)

<sup>225</sup>) Dio Caji. LIII. 16, 22.

224) Dag Marc Anrel (jo gut wie früher Trajan: Plin. Pan. 36. 42.) einen genauen Unterschied zwischen gerarium und tiscus machte, ergiebt fich aus Bulc. Gall. Avid. Cass. 7. und Dio Gaff. LXXI. 32. Der zu Anfang des 3. Jahrh. tebende Dio Cajfins erwähnt LIII, 22. beide Kaffen noch als neben einander bestehend, getraut sich aber teine genane Grenzlinie zwischen ihnen zu ziehen. lleber den später wegfallenden (vgl. Dig. XXIX, 5, 9. XLVIII. 13, 9, §, 6, XLIX, 14, 13, Cod. lust. VII, 37, 2, 3, Cod. Theod. X, 8, 5. u. j. w.) Gegenfatz von aerarium und fiscus val. auch Dio Caji. LII, 25. LIII, 16. 22. LXIX, 8. Jac. Ann. 11, 47. VI. 2. Suet. Oct. 101. Vesp. 16. Spartian. Hadr. 7. Frontin. de aquaed. 118. n. j. w. Als fpater auch die Theilung der Brovingen unter Raifer und Senat aufgehört hatte und ber Grtrag fammtlicher Provinzen in den Fiscus flog, wurde das geraring gu einer blofen Communaltaffe (arca), die gur Beftreitung der Bedurf= niffe ber Stadt Rom ihre eigenen Gintunfte, namentlich aus einem städtischen Boll, hatte (Bopisc. Amel. 15.), und ber Rame gerarium ging auf ben Fiscus über. (Bopisc. Anrel. 20.)

225) Dağ die gewöhnliche Annahme, nur die Abgaben der

senatorischen Provinzen seien in's Aerarium, die der kaiserlichen aber in den Fiscus gestossen, auf einem Frethum beruht, läßt sich aus Bellej. 11. 39. beweisen, wo die Einkünste aus Aegypten, welches doch kaiserliche Provinz war, ausdrücklich dem Aerarium zusallen.

226) Bgl. oben S. 76. Rote 105. u. 106.

227) Bal. ebendaj. Note 107.

228) Tac. Ann. VI. 2. 19. Pfin. Pan. 42. Bgl. Strab. XVII, 1. 12. p. 797. Philo in Flace. p. 986. ed. a. 1691. Spartian. Hadr. 7. und Bule. Gall. Avid. Cass. 7. Bisweilen jedoch fielen diese Gelber nach Bestimmung des Kaisers auch in den Fiscus (Tac. Ann. IV. 20. VI. 2. Ilist. I. 90. Pfin., Spart. n. Bule. a. a. C.), oder in das aerarium militare (Dio Cass. IV. 32. Zonar. X. 37.)

<sup>229</sup>) Frontin. de aquaed. 118.

280) Siehe oben S. 20. Anm. 33. 231) Bal. oben S. 75. Ann. 94.

232) Lucan. Phars. III, 155 ff.

- <sup>233)</sup> Plut. Caes. 35. Lucan. a. a. C. Cic. ad Att. VII, 15. Flor. IV, 2. Dio Caji. XLI. 17. Bgl. Caj. B. C. I, 14.
- <sup>234</sup>) Dio Caji. LIII, 16. Vgl. auch Tac. Ann. II. 47. VI, 2. Plin. Pan. 36. 41. 42. Dio Caji. LXXI. 32. Plin. VI, 22, 24. §. 84. Sen. de Benef. VII, 6. Juben. IV, 54. u. j. w.

<sup>235</sup>) Sen. de Ben. a. a. D. Ulpian. in Dig. XLIII. 8, 2. §. 4.

- <sup>236</sup>) Inschr. bei Orelli 3353. 3354. u. s. w. Andre spätere Bezeichnungen der kaiserl. Privatkasse siehe Dig. XXVII. 1, 41. pr. XXXI. 1, 39. §. 10. Cod. Iust. VII, 37, 3. 38. XI. 67, 6.
- 237) Sen. de Benef. VII, 6. Dig. XLIII, 8, 2. §. 4. Bgl. Dig. XLIX. 14, 6. §. 1. u. Inst. II. 6, 14. Als der Fiscus an die Stelle des Aerarium getreten war und daffelbe ganz in sich anfgenommen hatte, wurde das Privatvermögen des Kaisers nicht mehr zum Fiscus gerechnet und auf verschiedene Weise bezeichnet. (Bgl. Ann. 236.) Unter Constantin hieß der zum Fiscus gewordene Staatsschat largitiones sacrae und der Privatschat largitiones privatae.

238) Ein besonderer procurator patrimonii erscheint auf Inschr. bei Fabretti 37, 180. Ernter 411, 1. 589, 12. (procurator patrimonii et hereditatium). Maffei Mus. Ver. p. 417. Cresti 801. 3180. Bullett. d. Inst. 1830. p. 123. und Mommsen I. R. N. 2899. Er stand aber nur in niedrigerm Range, während der ihm vorgesetzte procurator a rationibus eine ungemein hohe Stellung einnahm. Unterbeamte bei dieser Privatkasse des Kaisers werden

erwähnt bei Crelli 3205. 3354. 4173.

<sup>239</sup>) Vgl. oben S. 55.

<sup>240</sup>) Fragm. de iure fisci §. 18. Dig. XXXIX, 4, 16. §. 10. Cod. Just. IV. 61, 2. 3. Lgl. Joieph. Ant. Iud. XIX. 1, 5.

241) Dio Caii. LIII, 15. Strab. XVII. 1, 12. p. 797. Cas. Dig. I. 19, 1, 2, 3, 9. — Suet. Cland. 28. Jac. Ann. XIII. 1. XIV, 54. Plin. Pan. 36. Nebrigens vgl. oben S. 52. und über die großen faiserlichen Domainen in den Provinsen auch Naennins

de contr. agr. p. 85. Lachin.

242) Siehe Band II. S. 6. Erst unter Septimins Severus erhielt die Privatkasse des Kaisers eine ganz selbständige Verwaltung unter einem procurator rei privatae. (Spartian. Sever. 12.) In den Zeiten nach Constantin steht die Staatskasse unter dem comessacrarum largitionum, die kaiserliche Kasse aber oder das Vermögen der Krone unter dem comes privatorum oder rei privatae. (Cod. Theod. VI. 9, 1. Cod. lust. I. 32. 33.) Vgl. oben Rote 237.

243) Mon. Ancyr. tab. III. lin. 35. und Dio Caff. L.V. 23. 25. Angustus hatte es mit einem Kapitale von 170 Millionen

Sestertien fundirt. (Mon. Ancyr. a. a. C.)

244) Dieß ist freilich nur eine sich auf Suet. Oct. 49. und Dio Cass. LV, 24. gründende Annahme, deren Angaben im Widersspruch mit dem Mon. Ancyr. stehen. Leider sinden sich keine weiteren Nachrichten über dieses aerarium militare. Marquardt III. 2. S. 226. betrachtet es nur als Pensionstasse, oder räumt höchstensein, daß daraus vielleicht die Garnison von Rom unterhalten worden wäre und start mit Truppen besehte Provinzen einen Zuschuß zu dem aus ihren Revenüen selbst bestrittenen Solde erhalten hätten.

<sup>245</sup>) Tio Caji. LV, 25. Vgl. oben S. 51. <sup>246</sup>) Tac. Ann. 1, 78. Lgl. oben S. 54.

24°) Tac. Ann. 1, 78. Egl. oben &. 54. 247) Dio Caff. LV. 31. Egl., ebendaj.

248) Dieß ist blos sehr mahrscheinliche Bermuthung.

249) Bgl. oben Rote 228.

<sup>250</sup>) Tac. Ann. V, 8. Jujchr. bei Cresti 946. 1172. 1811. 2154. 2275. 3393. u. öfter. Monunfen 1. R. N. 4934. Annali d. Inst. 1851. p. 23. 1852. p. 35. Gin praetor aerarii militaris unter Trajan erscheint bei Cressi 364.

<sup>251</sup>) Dio Caff. LV, 25.

## 18. Kapitel.

## Die Staatsverfassung.

**P**er Darstellung des Staatshanshalts möge nun ein Abriß der jekigen Staatsverfassung folgen, die natürlich durch Einführung der Monarchie einen von der republikanischen völlig verschiedenen Charakter annehmen mußte, obaleich ihr allerdings einige der früheren Institutionen erhalten worden find. War dieselbe zur Beit der Republik oder der Bolksfonveränität auf ein Zusam= menwirken des Senats und Volks bafirt gewesen, so findet fie iekt ihren Centralpunkt in der Berjon des Monarchen, auf welchen fast alle Rechte des Volks und des Senates überge= gangen find. Zwar ist dem Volke in Folge der noch immer fortbestehenden Comitien oder Volksversammlungen 1) der Form nach auch jekt noch ein Antheil an der Wahl der Magistrate und der Gesetzgebung und somit indirect auch an der Staats= verwaltung verblieben, während ihm die Gerichtsbarkeit ichon ieit Augustus für immer entzvaen worden ist.2) aber dieser An= theil ist, wie wir gleich sehen werden, doch nur ein illusorischer, und ebenjo ift auch die Macht und Wirksamkeit des Senats auf ein Minimum herabgefunken, trokdem daß die dem Bolke ent= zogene Souveränität dem Ramen nach nicht auf den Kaiser. iondern auf ihn übergetragen worden ift. Was zuerst die Co= mitien betrifft, die früher, wenigstens bis zur Zeit der Gracchen, einen jo entschiedenen Ginflug auf die Staatsverwaltung übten und in alle Zweige des Staatslebens jo mächtig eingriffen, jo beschränkt sich ihre Befugniß jest nur noch auf ein scheinbares Wahlrecht bei Ernennung der Conjuln und übrigen Magistrate,3)

wobei es fich aber freilich um gar feine freie Wahl mehr banbelt, fondern nur um eine Bestätigung der auf Empfehlung des Raifers vom Senate bereits ernannten Candidaten, da eine freie Bewerbung um folde Chrenftellen ichon längft aufgehoben ift !): und felbst diese Bestätigung erfolgt nicht burch eine wirkliche Abstimmung, sondern durch bloje Acclamation. 5) Die Theil= nahme des Bolts an der Gesetzgebung aber erftrectt fich mir noch auf die lex de imperio. 6) wodurch dem neuernannten Raifer die Nebertragung aller feiner durch den Genat zu potirenden Rechte durch Acclamation des Bolts in den Comitien bestätigt wird. 7) Bit nun aber auch das eigentliche Weien und die Bedeutung der Comitien in der Kaiserzeit verschwunden, in ift doch ihre ängere Form im Ganzen unverändert beibehalten worden. Da ich felbst einigen folden Boltsversammlungen beigewohnt habe, jo will ich meinen Lefern den Bergang dabei als Angenzenge furz beschreiben. Go handelte fich um die jogenannte Wahl neuer Confuln für das Jahr der Stadt 924. Das Bolt wußte längit, daß nach dem Buniche des Kaifers Y. Geptiming Severus und G. Herennianus vom Senate besignirt waren und daß ihm nichts weiter übrig bleibe, als diefelben einfach zu bestätigen. Daber fand es fich auch an dem ichon ein paar Wochen porbers) in dem Edicte des Confuls C. Coclius Apollinaris auf den 20. Juli 9) anberanmten Wahltage zu diesen Comitien, an welchen es ichon längst alles Interesse verloren hatte, nur febr fparfam ein, und das Marsfeld, welches zur Beit der Republik die bei einer jolchen Beranlaffung zusammen= itromende Bürgerichaft fanm zu faffen vermocht hatte, bot vor dem Ginlag der Bürger in die septa trot feiner jetigen, durch Bebauung erfolgten Bertleinerung noch hinlänglichen Raum sum Promeniren dar. Sier nämlichten und nicht auf dem jogenannten comitium zwischen dem Forum und der Guria, wo früher die Boltsversammlungen gewöhnlich gehalten wurden, gehen diese Wahlcomitien vor sich und hier findet sich das für die Boltsversammlungen erbaute, gewaltig große, marmorne Gebände der septa, welches ichon Bul. Gafar angefangen und Agrippa vollendet, dann aber nach dem großen Brande unter Titus der Raifer Hadrian wieder hergestellt hat, 11) und in welchem fich die einzelnen Genturien verfammeln, idenn die Wahl oder vielmehr Bestätigung der Consuln und Prätoren, auch

früher die der jest nicht mehr bestehenden Cenforen, darf nur in Centuriatcomitien vorgenommen werden, 12) während die der niedern Magistrate von den Aedilen an, der Bolfstribunen und der zu wichtigeren Geschäften ernannten außerordentlichen Commissare in Tributcomitien erfolgt); 13) ferner das Zelt (tabernaculum) des vorsikenden Magistratus und zwar desselben, der auch die Berjammlung durch jenes Edict beruft, und der bei der Wahl jener höheren Magiftrate ftets Giner der beiden Conjulu fein muß;14) und endlich die Villa publica,15) von wo aus der Angur seine Beobachtungen auftellt, 16) denn natürlich dürfen bei einer jo wichtigen Sandlung vorausgegangene Aufvicien nicht fehlen. 17) Da teine ungünstige Erklärung (obnuntiatio) des Augurs erfolgt war, fo wurde das Bolf am bestimmten Tage bei frühem Morgen durch Hornbläser zusammenberufen 18) und auch ich folgte ihrem Rufe, während eine Abtheilung Soldaten das Janiculum besette und eine rothe Kahne (vexillum) dafelbit aufpflangte, die mahrend der gangen Sandlung ausge= steckt blieb, 19) in der Stadt aber aller handelsverkehr einge= stellt war. Noch wogte die Menge, mehr nengierige Zuschauer, als abstimmende Bürger, ungeordnet durcheinander; jest aber trat der präsidirende Consul aus der Villa publica heraus und rief: ad comitia centuriata, 20) worauf fich die zur Wahl her= beigekommenen Bürger — denn nur folche haben das Stimm= recht -, die zu den Gepten führenden Brücken über den vor= überfließenden Bach, die Petronia amnis,21) überschreitend in= nerhalb der septa in den durch Gitterwerk zwischen steinernen Bfeilern getrennten Abtheilungen der einzelnen Centurien ord= neten und nach und nach Stille eintrat, nachdem man sich über= zengt hatte, daß der Kaiser bei dieser Wahlversammlung nicht erscheinen werde, was er sonst nicht leicht versäumte. (Ich aber wußte, daß er durch bennruhigende Nachrichten von dem zu befürchtenden neuen Ausbruche des Krieges am Dannbins und die deshalb zu treffenden Magregeln abgehalten wurde.) die Bürger bei einer so feierlichen Beranlassung nicht anders als in der Toga erscheinen dürfen, bot die Bersammlung, die den weiten Raum noch lange nicht füllte, einen einförmigen Anblick dar. Run begann die Handlung mit einem seierlichen Opfer in Gegenwart von Pontifices Ungurn22) und mit einem langen, vom Borfikenden gesprochenen

Gebete, 23) worauf Letterer fein Tribunal21) bestieg, auf welchem and die übrigen anwesenden Magistrate ihre Plate hatten, den längst bekannten Gegenstand der Verhandlung noch einmal vortrug und die Namen der Caudidaten vorlas, dann aber mit der stehenden Formel Velites inbeatis Quirites 25) die Berigmm= lung befragte, ob fie die Wahl billige, was dieje durch einftim= migen Buruf bestätigte. Run wurden die Candidaten von einem Herold (praeco)26) feierlich als Confutu proclamirt, (was man die remuntiatio neunt).27) Der Borfigende entließ unn die Berjammlung28) und ein großer Theil derselben begleitete die Gewählten, welche, des Erfolgs ichon ficher, mit anweiend waren, glückwünschend nach Hause.29) Damit hatte diese reine Formalität ihr Ende erreicht, die freilich nur noch ein leerer Schatten der früheren Comitien ist, wo eine wirkliche Wahl unter mehreren Candidaten, die fich felbst um die Chrenftelle bewarben, anfangs mündlich, später durch Abgabe von Stimmtäfelchen erfolgte,30) welches Berfahren ichon vom Tiberius31) unter dem Borwande, das Bolf fei jeht zu gahlreich, als daß es noch nach alter Weise abstimmen könne, 32) beseitigt wurde. 35) Wie feierlich dagegen der wirkliche Umtsantritt der neugewählten Conjulu am ersten Tage des Jahres sich gestaltet, haben wir schon früher gesehen.31) Ganz ähnlich ist nun auch das Berfahren bei der jogenannten Wahl der niederen Magistrate in den Tributcomitien, deren Beschlüsse im 3. Rome 305 durch die lex Valeria bindende Kraft für das gesammte römische Bolt erhalten haben;35) nur daß der Hergang dabei weit einsacher und minder feierlich ist. 36) Die vom Senate nach dem Wunfche des Kaifers Gemählten werden den nach Tribus verjammelten Bürgern unr vorgestellt und nadı erfolgter Acclamation als gewählt feierlich renuntiirt. Damit jedoch meine Leser verstehen, was der Ausdruck Centuriat= und Tributcomitien, d. h. Bolfsversammlungen, in welchen die Burger nach Centurien oder nach Tribus abstimmen, eigentlich bedeute, muß ich junächst über diese ans nratter Zeit herrührenden Gintheis lungen des Bolfs, die dem Ramen nach noch fortbestehen, aber freilich alle Bedeutung verloren haben und eigentlich jeht gang überflüffig geworden find, einiges Wenige hinzufügen. Echon der König Servius Inllins nämlich hatte die gesammte Bürger ichaft Roms mit Rückficht auf ihr Bermögen und ihre dadurch

bedingte Berpflichtung zum Kriegsdienste in 5 Klassen und 193 Genturien getheitt,37) deren jede in 2 Abtheilungen, eine Centurie der Aelteren und eine der Jüngeren, zerfiel38) und in den Boltsversammlungen eine Stimme hatte, welche aus der Maiorität In welcher Weise der einzelnen Abstimmungen hervorging. ober diese Abstimmung erfolgte, werden wir weiter unten seben. wo von der fpäteren neuen Einrichtung der Comitien gehandelt Gleichzeitig aber mit diefer Gintheilung erfolgte nun auch noch eine zweite mit Mücksicht auf den Wohnsik,39) indem die städtische Bevölkerung in 4. die Bewohner der römischen Weldmark aber in 26 Quartiere getheilt wurde, die mit Beibehaltung des Ramens der drei meinen Lesern ichon bekannten40) patricischen Urstämme den Namen tribus urbanae und rusticae erhielten.41) 3m 3. der Stadt 259 aber erfolgte eine nene Gin= theilung in 21 Tribus, 42) welche im Laufe der Zeit bei immer mehr unehmender Bevölferung nach und nach bis auf 35 vermehrt wurden (48) bei welcher Zahl es seitdem stets geblieben ift. 44) Auch mit Rückficht auf Dieje örtliche Eintheilung nun fanden ichon vom Anfang an Comitien ftatt, eben jene comitia tributa, und auch ihnen stand, so aut wie den Curiatcomitien, das Recht der Magistratswahlen, der Gesetgebung und der Gerichtsbarteit, furz aller wichtigeren Factoren der Staatsverwal= tung zu. Schon lange vor der Raiserzeit aber war, durch die immer fortschreitende Demokratie veranlagt, 45) eine merkwürdige Beränderung mit den Comitien vorgegangen. 16) Da nämlich in den Curiatcomitien, besonders bei den Wahlversammlungen, das oligarchische, in den Tributcomitien aber das demofratische Glement vertreten war, so wurde im 3. 534 nach Roms Grün= dung unter der Cenfur des C. Flaminius 17) (deffelben Mannes, nach welchem der von ihm erbaute Circus benannt ift) der Berinch gemacht, beide Arten der Comitien mit einander zu verschmelzen, damit Rom nicht mehr die allerdings ohne Bei= iviel dastehende Erscheinung darböte, seine inneren Angelegen= beiten durch zwei nach gang verschiedenen Grundsäken berufene und in gang verschiedenem Geiste wirkende Nationalversamm= lungen ordnen zu laffen. Bis dahin nämlich waren die Centurien gang unabhängig von der Tribuseintheilung gewesen, obaleich das Stimmrecht für Centurien und Tribus nur ein gemeinsames war,48) das man mit der Aufnahme in eine Tribus

erhielt49) und mit einer Ausstoffung aus dersetben vertor. (10) Best aber wurden fie in ein bestimmtes Berhältniß zu den Tribus gesetzt und in dieselben eingeordnet, jo dan fie unn nur Theile berfelbenst) wurden, weshalb jeht auch die Ausdrücke Tribus und Centurie oft identisch gebraucht werden. 52) während man eigentlich richtiger von Tributcenturien sprechen sollte. Dieje neue Magregel aber hatte auch eine Bermehrung der Centurien zur Folge. Während nämlich früher die 193 Centurien in ungleicher Zahl in die 5 Klaffen vertheilt gewesen waren, 53) wurde nun eine gleiche Vertheilung der neuen Tributcenturien eingeführt, indem man mit Beibehaltung der Tribusiahl und der Eintheilung der Centurien in seniores und iuniores jeder Klaffe 35 Centurien der Aelteren und 35 Centurien der Anngeren zuertheilte, jo daß nun die Zahl der Centurien 350 betrug, wozu noch die beibehaltenen und zur erften Rtaffe gerechneten 18 Rittercenturien famen. 54) Auch die Centuriatcomitien waren mm nach Tribus organisirt,55) obgleich die Abstimmung immer noch nach Klassen und Centurien, d. h. den neuen Tributcenturien, erfolgte, 56) die noch immer in centuriae seniorum et inniorum zerfielen. 57) Dabei fand jedoch noch eine wesentliche Veränderung in der Art der Abstimmung statt. Bisher nämlich hatten stets zuerst die 18 Rittercenturien, 58) dann die erste, zweite, dritte Klasse u. j. w. gestimmt, so daß, menn die Rittercenturien und die 80 Centurien der ersten Klaffe, 39) d. h. der reichsten und vornehmsten Bürger einig waren, wie fast immer, bereits eine Majorität von drei Stimmen erreicht und somit ein Sieg der Aristofratie entschieden war; denn da nicht nach der Ropfzahl, sondern nach Genturien gestimmt wurde, betrug unter 193 Stimmen 97 die absolute Majorität, 60) und eine Abstimmung der übrigen, zwar ungleich zahlreicheren, aber minder wohthabenden Rlaffen war nun gang überflüffig und unterblieb daber auch gewöhnlich gang. (1) Bei der neuen Ginrichtung jedoch wurde festgesetzt, daß nicht mehr die Mittercenturien, jondern eine aus der Zahl aller Genturien durch das Loos bestimmte als praerogativa 62) guerst und erst nach ihr die Mittercenturien und die der ersten Klasse stimmen follten. Offenbar aber hatte durch dieje Beränderung das demotratische Princip einen Sieg errungen, besonders da min die Tribus, die schon aus tocalen Mich sichten in gewissen Buteressen immer zusammenhielten, durch

alle Klaffen vertheilt waren und somit das bisherige Neberge= wicht der Aristokratie bei den Abstimmungen sein Ende gesunden hatte, und vielmehr die ungleich größere Maffe der Armen und Niedrigen den Ansichlag gab; weshalb fich auch von nun an Die Senatoren, Die mit in den Rittercenturien abzustimmen baben, der Abstimmung gang enthielten und lieber auf andere Beife, besonders durch Bestechung, einen Ginfluß auf die Wahlen au gewinnen suchten. 63) Trot dieses mehr demokratischen Charakters der nenen Centuriatcomitien, die dem Ramen nach noch fortbestehen, haben sich doch neben ihnen auch die besondern Tributcomitien auf Betrieb der Bolfstribunen noch fortwährend erhalten. 64) Wie aber beide Arten der Comitien, jest nur noch jogenannte Wahlversamminngen zur Wahl der höheren und niederen Magistratus, in der Kaiserzeit zu einem leeren Schattenbilde herabgefunken find, haben wir bereits gesehen. Heber= haupt ift die gange Gintheilung nach Rlaffen und Centurien jekt völlig überflüffig und nur die nach Tribus, die fich jedoch jett mit Wegfall der tribus rusticae nur auf die Hauptstadt beidränft. 65) hat noch eine gewisse Berechtigung, da nach ihr die Mushebung der Truppen66) und die Vertheilung der Getreide= ivenden und Congiarien an das Bolfer) jowie auch die Anord= nung mancher Reierlichkeiten (8) erfolgen und da die enge Berbindung unter den Mitgliedern einer jeden Tribus, die schon seit alter Zeit bestanden hatte, sich in der Kaiserzeit um jo mehr zu einem dem Gemeinwesen nütlichen Corporationsgeiste ent= wickelt hat, je geringer die politische Bedentung der Tribus ge= worden ift. Derfelbe zeigt fich aber besonders in den durch ihre jelbst gewählten Borsteher (curatores)69) veranstalteten Collecten zu gemeinsamen Chrenbezeigungen 70) und durch ihre Theilnahme bei dem Ableben eines ihrer Genoffen, wo fie ihn zu Grabe begleiten und auf gemeinschaftliche Kosten ein Grabmal errich= ten. 71) Auch haben fie ihre besonderen Schmausereien 72) und einen gemeinschaftlichen Plat im Theater und Circus. 73)

Wir kommen nun zu dem Senate und seinem Antheil an der Staatsverwaltung in der Kaiserzeit. Wie sehr die Macht und das Ansehen dieses einst so ehrwürdigen und einflußreichen Collegiums seit Einführung der Monarchie gesunken ist und wie es nicht blos eine völlig veränderte Stellung zum Staate, sondern auch selbst einen ganz andern und minder ehrenwerthen

Charafter angenommen hat, ist bereits oben gezeigt worden. 74) Denn obgleich Augustus, der recht gut einfah, daß die Umwandlung des Freiftaats in eine Monarchie nicht mit einem Schlage erfolgen, fondern fich nur nach und nach vollziehen burfe, wenn der Ban einen festen Grund gewinnen follte, fich vorerst damit begnügt hatte, die Gewalt der Comitien zu brechen, die dem Bolte entzogene Sonveranität aber nicht fich, fondern dem Senat zu übertragen, der alle Sandlungen bes Kaijers zu bestätigen und zu vertreten hatte, jo wissen wir boch. wie wenig dieje Sonveranität des Senats von den Meiften ber folgenden Kaiser respectirt wurde, und wie es jeht eigentlich nnr noch von dem Willen des Kaifers abhängt, welche Rolle der Cenat ipielen foll, dem gesethlich allerdings selbst noch gro-Bere Rechte gufteben, als in den Zeiten der Republit, wo die Macht zwischen ihm und dem Bolte getheilt war. Unter einem jo gewissenhaften und rücksichtsvollen Raiser, wie unserm jehi= gen Monarchen, der fein Saar breit von den gejetlichen Bestimmungen abweicht, ist daber seine Stellung freilich eine gang andere, 75) als fie unter einem Tiberins, Galiguta, Nevo u. j. w. gewesen ift, und jo kann ich denn hier mit vollem Rechte auch von einem Untheile des Senats an der Staatsverwaltung iprechen. Denn gesethlich ist das Wahtrecht, die Gesetzebung und die höchste Gerichtsbarkeit vom Bolke auf ihn übergegangen. Daber ernennt er noch immer, freilich mit Berücksichtigung der Wüniche des Kaifers, alle Magistrate, 76) die Bolfstribunen mit eingeschloffen;77) denn daß die angebtiche Waht durch das Botf nnr noch eine einfache Bestätigung ist, haben wir bereits ge-Ba jogar das Recht, den Raifer felbst zu mablen ober wenigstens zu bestätigen, steht ihm eigentlich noch zu, 59) sowie auch das ihn wieder abzusehen, 79) von welchem er aber freilich nnr höchst selten Gebrauch gemacht bat; ferner hat er auch alle Handlungen des Kaisers durch einen Schwur zu jauctiouiren-") und das Recht, fie durch Berweigerung der Bestätigung ju auunfliren,81) wozu er freilich durch unfern jehigen Monarchen noch nie Beranlaffung erhalten hat, während biefer das Bestätigungsrecht desselben stets in Anspruch nimmt. Auch die bem Bolke gang entzogene Weschgebung ift jeht in jo fern bem Senate überlaffen, als alle Gefete blos aus Senatsbeschlüffen (senatus consulta) hervorgehen fonnen.82) Da jedoch der Autrag zu neuen Gesetzen stets vom Kaijer ansgeht, und der Senat nicht leicht einem folden Antrage feine Zustimmung zu verfagen magt, jo liegt allerdings auch die Gesekgebung jekt factisch in den Händen des Raijers, 83) Fast eine gleiche Bewandniß hat es mit der höchsten Gerichtsbarkeit; denn obgleich der Senat dieselbe noch in weiter Ausdehnung übt, namentlich bei allen das allgemeine Staatswohl gefährdenden Berbrechen, wie Berichwörungen und andern hochverrätherischen Unternehmungen, Immult und Anfruhr, Auflehnungen und Abfall von der römi= ichen Herrschaft, und Berbrechen gegen die Person des Kaisers, ferner bei Mlagen gegen Provinzialstatthalter, bei Cavitalsachen der Senatoren und bei andern ungewöhnlicheren und besonderes Aufsehen erregenden Criminalfällen,81) jo ift doch durch Appellation an den Raiferss) auch bier dem Senate die höchste Inftanz verloren gegangen, 86) wenn auch unser gegenwärtiger allverehrter Monarch, der den Senat jo hoch in Ehren hält, wohl noch nie einen Urtheilsspruch desselben cassirt haben dürfte, im Gegen= theil nicht jelten unmittelbar an ihn gebrachte Sachen dem Senate gur Entscheidung zuweist. 87) Außerdem ist dem Senate noch immer Die Sorge für den Cultus, 88) die Aufficht über die Finanzen, 89) die Berwaltung der senatorischen Provinzen und die Ernemung der Statthalter derfelben, 90) die Verhandlung mit fremden Gejandtschaften, 91) die Ernennung außerordentlicher Commis= jionen, 92) die Bewilligung des Triumphes 93) oder statt desselben der insignia triumphalia. 91) ja sogar das Recht, Krieg anzufündigen und Frieden zu schließen95) übertragen, auf wel= ches lettere er aber freilich meistens verzichtet, diek dem Raifer, der allein über das Heer zu verfügen hat, billig überlaffen werden muß. Man fieht alfo, daß dem Senate unter der Regierung eines gewissenhaften und wohlwollenden Kaisers trok des jekt bestehenden Rabinetsraths (consilium principis)96) noch immer ein sehr bedentender Wirkungstreis übrig bleibt, und daß es nur seine eigne Schuld war, wenn er früher gar feine selbstständige Entscheidung mehr wagte, 97) ja, wie es leider so oft vorgefommen ift, jelbst die größten Ungerechtigkeiten und Unsichreitungen despotischer Regenten willenlos über sich ergehen ließ. 98) Welche Beränderungen aber während der Kaijerzeit in der Organisation des Senates selbst vorgegangen find und welches Gepräge derfelbe, nicht ohne eigne Berichuldung, gegen=

wärtig bekommen hat, ift ichon oben gezeigt worden. 99) Daher füge ich mir noch die Beichreibung des Bergangs bei der Berufung und Sitzung einer Senatsversammtung bingu, wie er pom Angustus streng geregelt und auch jekt noch üblich ist. Das Recht den Senat zu berufen haben die Confutu. 100) Bratoren 101) und bei angerordentlichen Sitzungen auch die Tribunen, 102) daher vermöge der ihm verliehenen tribunicia potestas 103) auch der Kaiser selbst. 101) Man unterscheidet näm= lich ordentliche (Senatus legitimi) und außerordentliche Senatsjikungen (Senatus indicti). 105) Die regelmäßigen Berjamm= lungen finden schon seit August's Zeiten zweimal in jedem Monat, an den Kalenden und Joen 106) statt, 107) außerordent= liche aber können auch zu jeder andern Zeit, nur nicht an den Tagen von Comitien, 108) gehalten werden, 109) dürfen jedoch nicht por Sonnenaufgang beginnen und nicht langer als bis Sonnenuntergang dauern, 110) Die Berufung zu angerordentlichen Situngen erfolgt durch ein Edict, 111) in dringenden Gallen aber auch blos durch Ausruf eines praeco. 112) Zum Ericheinen find die Senatoren eigentlich durch ein Weset verpflichtet und gegen die ohne Entichnlbigung Ausbleibenden harte Strafen feftgesett, 113) weil nach der aufänglichen Bestimmung zu einem gultigen Beichluffe die Unwesenheit von 100 Genatoren nöthig war: 114) da jedoch eine solche Menge nur selten erreicht wurde, hat man jett die Bahl der nothwendig Unwesenden bedeutend herabgesett und für mehr oder weniger wichtige Gegenstände verschieden zu 200, 150 und 100 bestimmt; 13) auch nimmt man es mit den Strafen nicht mehr jo genan und läßt fich Entichuldigungen gern gefallen, sowie auch ein Urlaub zu Reisen vom Kuiser leicht zu erlangen ist,116) obgleich sich der ursprünglichen Unordning nach fein Senator ohne besondere Erlaubnig aus Italien entfernen darf. 117) Der Ort, wo die Sitzungen ftattfinden oder das senaculum. 118) ift nicht stets derselbe, sondern bald eine curia. früher gewöhnlich die Hostilia und ipater die an ihre Stelle getretene Inlia .119) bald ein Tempet, befonders der des Caftor 120) oder der Concordia, 121) doch auch der des Jupiter auf dem Capitol, 122) wo namentlich gleich die erfte Sitzung nach dem Untritt der neuen Confulu öfters gehalten worden ift, (23) juweilen felbst das Athenaum Hadrians. 124) Die Senatoren ericheinen natürlich in ihrer Umtstracht, der

Dunica mit breitem Burpurftreifen und der ihnen eigenthümlichen Jukbefleidung, 120) und bringen, namentlich wenn die Berjammlung in einem Tempel stattfindet, beim Gintritt vorerft ein Weihranchopfer dar, 126) jowie auch der Borfigende vor Beginn der Berfamm= tung auf dem por der Gurie stehenden Altar zu opsern pflegt. 127) Dann nehmen fie auf Subsettien, 128) die höheren Magiftrate aber auf einer sella curulis. 129) ihre Plate ein. Den Borfit führt in den regelmäßigen Sihungen der Conful und folglich auch der Raifer, wenn er, wie das jo oft der Kall gewesen ift, zugleich das Confulat betleidet, 130) in den außerordentlichen aber derienige Magistratus, der die Bersammlung berusen hat. Ter Borjihende hat nun die Befugniß, den Bortrag (relatio) 311 machen: 131) außerdem aber hat auch der Kaiser, der immer= währende princeps senatus. 132) nicht blos wenn er als Conful präsidirt, vermöge der ihm versiehenen tribunicia potestas das Recht, jederzeit einen Gegenstand im Senate jum Vortrag gubringen, 133) was er jedoch gewöhnlich nicht persönlich thut, jondern indem er den Antrag (oratio principis genannt) durch einen seiner Onästoren vortesen läßt; 134) wie es auch unser jegiger erhabener Monarch zu halten pflegt, der den Senats= fikungen fast regelmäßig beiwohnt, so wie er auch die Boltsversammlungen nicht jelten mit seiner Unwesenheit beehrt. Auf diesen Bortrag folgt unn die Umfrage (rogatio) und die Abstimmung durch Auseinandertreten (discessio). 135) Damit hat es folgende Bewandniß. Ift der Bortrag von der Art, daß er blos mit Ja oder Nein beantwortet werden fann, so fordert der Borfikende, ohne erft eine Umfrage zu halten, die Anwesen= den blos einfach auf, durch Auseinandertreten nach Rechts oder Links ihre Stimme abzugeben, 186) wo dann die Majorität entweder sofort in die Angen fällt, oder durch Zählung ermittelt wird. 137) Auch wird in solchen Fällen die Zustimmung zuweilen durch Handaufheben 138) oder durch einstimmigen Zuruf (acclamatio)139) an den Tag gelegt. Liegt jedoch ein Gegen= itand wirklicher Berathung vor, über welchen sich erft eine den Unsichtag gebende Meinung bilden foll, jo fordert der Borfigende durch Namensruf 140) zu mündlicher Meinungsäußerung auf, indem er, wenn die Berjammlung in den spätern Monaten des Jahres stattfindet, wo schon die Consulu für's nächste Jahr ernannt find, bei diesen beginnt, 141) außerdem aber bei den an=

wefenden gewesenen Conintn, 142) worauf er dann die übrigen jur mündlichen Darlegung ihrer Meinung berechtigten Genatoren in der durch die befleideten Chrenftellen bedingten Reihenfolge aufruft. 143) Dieß find nämlich nur die durch Gubrung eines höheren Staatsamtes von der Quaftur an aniwarts in das Collegium gefommenen Senatoren, mabrend diejenigen, Die, ohne ein Chrenamt befleidet zu haben, nur durch Erneumung Mitglieder des Senats geworden find, blos das Recht haben bei der discessio ichweigend ihre Meinung zu änfern und daber als eine niedrigere Mlaffe pedarii Senatores beiften. 144) Eind min verichiedene Unfichten ausgesprochen worden, wie das meistens der Fall ist, jo stellt zulekt der Borsikende die verichiedenen Meinungen, über welche abzustimmen ist, in beliebiger Reibenfolge 145) miammen und fordert dam um Abstimmung darüber durch discessio auf, wonach fich unn die Senatoren in verichiedene Gruppen fondern, indem fie einfach zu dem hintreten. deffen Meinung fie beipflichten. Wird die guerft gur Abstimmung gebrachte Meinung durch die Majorität augenommen, so find die übrigen ihr entgegenstehenden beseitigt, 146) ankerdem aber müffen alle nach der Reihe zur Abstimmung gebracht werden. 117) Hebrigens ist den oben nicht als pedarii bezeichneten Senatoren völlige Redefreiheit, 140) ja felbst ein Abichweisen vom eigentlichen Gegenstande gestattet, 119) sowie ihnen auch das Recht gufteht, felbst auf eine Relation augutragen, 15 ) auch, wenn die vorgelegte Frage mehrere Dinge umfaßt, denen fie nicht auf gleiche Weise beistimmen können, zu verlangen, daß die Frage getheilt und die Bunkte einzeln zur Abstimmung gebracht werden. 151) Bei allen Sitzungen aber find Schreiber jugegen, die unter Aufficht eines dagn gewählten Genators bas Protofoll führen, (152) welches ehemals und noch unter Inlins Cafar veröffentlicht wurde, 150) ichon feit Angustus jedoch geheim gehalten wird. 154) Bon geheimen Sitzungen aber, denn anch folde kommen felbit bei Gerichtsverhandlungen vor 1000 find felbst diese Edgreiber ausgeschlossen und die Senatoren protototliren eigenhändig. 1749 Buhörer werden überhanpt zu feiner Senatsfitung jugelaffen, 157) nur den Sohnen der Senatoren ift es gestattet guguboren, um fie ichon frühzeitig jum Staats dienste heraugnbilden, 168) und ansnahmsweise dem praefectus praetorio oder Besehlshaber der Prätorianer (1991) und den Frei

gelaffenen des Raifers: 160) doch auch diese muffen, wenn eine geheime Sikung beginnt, den Saal verlaffen. Selbstverftändlich ift es übrigens, daß auch das zu Dienstleiftungen nöthige Berional, lictores, viatores n. j. w., 164) jowie niedere Magi= itrate und Privatverionen, welche Aussagen machen oder Rechenichaft ablegen follen, in gewöhnlichen Sitzungen Zutritt haben müffen. Sind die Berathungsgegenstände erledigt, jo entläßt der Borfikende die Berfammlung durch eine stehende Formel, 162) por deren Ansipruch fein Senator die Curia verlaffen bart. 163) und es bleiben nur noch die mit Abfassung des Senatsbeschlusses beauftragten Senatoren 164) in der Guria beijammen. 165) auf Grund des Protofolls nach Berathung mit der Redactions= commission 166) vom vorsigenden Magistratus abgefante 167) senatusconsultum wird (wenn es von bejondrer Wichtigkeit ist, in Stein oder Grz eingegraben) (cs) den Quäftoren gur Anfbewahrung im Staatsarchiv übergeben. 169) Diefes QBenige mag über die bentige Birffamfeit des einst jo mächtigen Cenats ge= niiaen.

Dagegen habe ich nun von den noch bestehenden Staats= ämtern oder Magistraten zu sprechen. Es sind nämlich, mit einziger Ausnahme der Cenjur, die jeht blos in den Sänden des Raifers liegt, alle Staatsamter der Republik auch in der Raijerzeit beibehalten worden, aber freilich mehr nur dem Namen und dem ängern Glanze, als ihrer wahren Bedentung nach, da den Magistraten ihre frühere Wirtsamkeit größtentheils entzogen und entweder auf die Berjon des Raijers oder der neuen faijer= lichen Beamten übergegangen ist. Was merft das höchste Staatsamt betrifft, jo werden, wenn nicht dem Kaifer felbit ein mehriähriges oder immerwährendes Confulat wertheilt ift. 170) noch immer jährlich zwei Conjuln ernannt und meine Leser wissen bereits, wie es bei ihrer jogenannten Wahl in den Comitien und bei ihrem feierlichen Umtsantritte herzugehen vilegt:171) doch hat dieje Chrenitelle ichon dadurch fehr an Werth verloren, daß die Confuln der Raiserzeit ihr Amt nur felten das gange Jahr hindurch befleidet haben, fondern, um nur recht Biele durch diese Würde auszeichnen und dem Kaiser gewinnen zu können, gewöhnlich ichen nach zwei Monaten ge= nöthigt worden find, wieder abzutreten und Andern Platz zu machen, 172) die nun den Namen consules suffecti (nachgewählte)

führen. 173) Daber stehen auch nur die consules ordinarii. 174) d. h. diejenigen, die am 1. Januar antreten und nach welchen das Rahr fortwährend benannt wird, 175) in wirklichen Unieben. während die suffecti wenig beachtet werden. Geit es aber Sitte geworden ift, vielen Männern blos burch Berleibung ber conjularijchen Infianien (ornamenta consularia) den Mana von Consular und den Titel vir consularis zu verleihen, 176) ift durch dieje Titularconiulu das Aujehn des Confulats noch tiefer acinnten, und doch wird felbst dieser Titel von Chraeizigen noch begierig erstrebt, die fein höheres Ziel kennen, als wirkliche Conjulu zu werden, da alterdings das Conjulat noch immer als die höchste Auszeichnung 177) und als die größte Bunftbezeigung des Kaijers (7) gilt. Freilich aber können nur außerproentlich Wohlhabende nach dieser Chre trachten, wenn sie sich nicht ruiniren wollen, da der äußere Glang des Conjulats auch mit jehr großen Ausgaben verknüpft ift. Die amtliche Thätigkeit der Conjulu dagegen beidgränft jich jetzt nur noch auf Folgen= des. Zuerft führen fie, wie wir bereits gesehen haben, den Borfitz im Senate und haben das Mecht, ihn zusammen zu berufen und wieder zu entlassen, 179) sodann haben sie noch Antheil an der Gerichtsbarkeit, theils in außerordentlichen, theils in bestimmten Fällen, 189) namentlich bei Freitaffungen, 1891 Aldop= tionen 182) und bis vor Murzem auch bei Bormundichaftsiachen, 183) die jedoch unier jegiger Monarch einem besondern Brätor übertragen hat. 184) Ferner steht ihnen die früher von den Gensoren beforgte Berpachtung von Staatseinfünften 185) und die Ausrichtung von Circusipieten und andern zu Ehren des Maifers anzustellenden Kestlichkeiten zu, wobei sie aber die Rosten selbst zu bestreiten haben, 186) jo daß dieß ein sehr theuer erfauftes Borrecht ift, welches in Berbindung mit dem beim Amtsantritt au machenden Uniwande für das Gestmahl, die Spiele und die dem Bolte ju ipendenden Geichente, die meine Leier ichon tennen, 187) schon manchen Conjul zum armen Manne gemacht hat. Daber pflegten auch wohtwollende Raifer den bei jenen Geften eingeriffenen übermäßigen Unrus durch Gdicte zu beichränten und, befonders wenn fie wiffen, daß der Confut gerade fein Croins ift, felbit einen Theil der Moften gu übernehmen. 1000) Anserdem haben sie das Mecht. Gdicte zu erlassen und zwar nicht blos jur Berninng der Bahlcomitien und des Senats,

sondern auch in andern Fällen, 189) und, wie sich wohl von felbit verifeht, ihr amtliches Dienstpersonal, lictores, apparitores, viatores u. f. w., felbst zu ernennen. Rach Ablauf ihres Confulate geben sie gewöhnlich als Statthalter (Proconsules) in die Provingen, wo sie sich meistens für den Austwand ihres, Coninlate zu entschädigen suchen. Wie geringspaig aber diese Refte einstiger Größe und Macht im Bergleich mit den Zeiten der Republik find, wo die Confulu als die vom Bolke erwähl= ten Vertreter seiner gangen sonveräuen Gewalt die wirklichen Staatsoberhäupter waren, bedarf wohl feines Beweises. Da= für ift ihnen nun alterdings der änfere Glang geblieben; fie tragen noch immer nicht blos die mit Purpur verbrämte Toga (toga praetexta)190) und vergoldeten Schuhe, 191) bei feierlichen Gelegenheiten, wie beim Amtsantritt, felbst die aus Tempel Anviters geholten Prachtgewänder des Gottes 192) und bedienen fich noch immer einer sella curulis. 193) fondern haben namentlich auch das Recht, zwölf Lictoren mit lorbeernmrankten Fasces sammt den Beilen 194) por sich herschreiten zu lassen. 195) Die blojen Titularconfuln aber entbehren natürlich auch dieser Unszeichnung. - Die nächste Staatswürde nach ber confulari= ichen ist die der Prätoren, deren jetzt gewöhnlich achtzehn jind, 196) die ein Alter von 30 Jahren haben müffen und unter welchen der Praetor urbanus und peregrinus die ersten Stellen einnehmen. 97) Sie woren zur Zeit der Republit, wo sie noch in den Genturiatcomitien gewählt wurden, 198) die oberfte rich= terliche Behörde in allen Civil- und Criminaliachen, besitzen aber gegenwärtig, wo fie der Senat auf den Vorschlag des Raisers ernennt, 199) seit der durch Angustus bewirkten voll= ständigen Reform des Gerichtswesens, von welchem in einem folgenden Kapitel die Rede sein wird, nur noch eine sehr be= idräntte Civilgerichtsbarkeit, 3. B. bei Fideicommiß = 200) und feit der jüngften Zeit bei Bormundschaftsfachen, wie wir joeben gesehen haben. And ist ihnen das Recht geblieben, den Senat zu bernfen und den Vortrag darin zu machen,201) und endlich ist ihnen noch die früher den Nedilen zustehende Unordnung und Beauffichtigung der öffentlichen Spiele (cura ludorum) übertragen worden. 202) Obgleich nun die Wirksamkeit der Pratoren eine jo beidgräntte ift, daß einige Wenige ihr voll= ständig genügen fönnten, so hat man doch eine so große Zahk

beibehalten, weil auch aus den gewesenen Prätoren die Statt= halter der Provinzen gewählt werden, weil jo die bedeutenden Aufwand erfordernde Ausrichtung der Spiele, mit denen überbieß auch noch andre Spenden an das Bott verbunden gu werden vilegen 2013) unter Mebrere vertheilt werden fann, und weil auch diese hohe Burde Gelegenheit bietet, den Bunichen vieler ehrgeizigen Männer zu willfahren,204) da es trot der großen, mit der eura ludorum verfunviten Geldovier nie gu Bewerbern um diese Ghrenftelle fehlt. Daber werden außerdem ebenfalls noch Titularprätoren ernannt und blos die ornamenta praetoria 205) verliehen. 206) Die äußeren Auszeichnungen der wirklichen Prätoren find dieselben, wie bei den Confuln, 2017) nur daß die Bahl der fie begleitenden Lictoren geringer ift und fich in Rom felbst nur auf zwei beschränft, während ihnen in den Provinzen feche zugestanden find. 208) Anch haben fie ihr eige= nes, vom Staate besoldetes Dienstperional. 2019) - Das dem Range nach dritte Staatsamt ist das der Aedilen, deren Wirkungsfreiß jett ebenfalls ungleich tleiner ift, als in den Zeiten ber Republik. Früher waren ihrer nur vier, nämtich zwei Aediles curules. jo benannt, weil ihnen mit andern Borrechten der höchsten Magistrate auch das Recht zusteht, sich einer sella curulis zu bedienen, und zwei plebejische Aedilen, 210) von denen Bene allerdings in höherem Unsehn stehen, aber dennoch mit Diefen nur eine gemeinschaftlich wirkende Behörde bilden: jett aber beträgt ihre Zahl jeche, da ichon Julius Gafar noch zwei andere Aedilen der letzteren Art hinzugefügt hat,211) welche Aediles cereales heißen ,212) und denen eine Aufficht über das Getreidewejen (die eura annonae)213) und die Bejorgung der cerealischen Spiele214) übertragen ist. Ihre Amtothätigkeit ist durch Angustus, der gleichzeitig mit Gintheilung der Stadt in 14 Regionen, deren Cheranfficht durch's Loos unter die Bratoren, Aedilen und Tribunen vertheilt wurde,215) eine gang neue Polizeiordnung einführte, wesentlich beschränkt worden, da ihre frühere, umfangreiche Gerichtsbarteit auf die Bratoren übergegangen ift,216) andre Zweige ihres Wirtens aber unter die neu entstandenen faiserlichen Präsecten und Guratoren (von denen bald die Mede jein wird) vertheilt worden find, jo daß jie jest eigentlich nur noch als Borfteber der Polizei betrachtet werden fönnen, welche die Stragenpolizeielt) und eine Bücherceniurelt)

gu fiben, die Schanspiete, 200 Bader, Schantwirthichaften, lieder= lichen Hänser und Buhldirnen zu beauffichtigen 220) und über Befolgung der Burusgeseige zu wachen haben,221) bei welchen Junctionen ihnen auch noch gewiffe Polizeistrafen zu verhängen gestattet ift; doch ift nicht einmat die gange Berwaltung der Polizei in ihre Bande gelegt, da 3. B. Die Marktpolizei Sache des Praesectus urbi222) und die Tenerpolizei die des Praesectus vigilum ift. 223) In Folge diefer Beichräufung ihres Wirfungs= freises und ihres dadurch sehr gesunfenen Ausehens ift denn auch diese Burde weniger begehrt224) und es würden fich vielleicht noch wenigere Bewerber um fie finden, wenn fie nicht eine Stufe zur Pratur und jum Confulate ware, da mir Giner, der erft Quaftor und dami Aedil oder Tribun gewesen ift, zu diefen bochiten Staatsamtern gelangen fann, 225) Die plebeji= ichen Nedilen führen aar feine besonderen Umtsinfianien, die curutischen aber außer der sich von selbst verstehenden sella curulis<sup>226</sup>) and die toga praetexta, <sup>227</sup>) Hebrigens hoben and die Aediten ihr eigenes Dienstpersonal, Ansruser (praecones). Echreiber (scribas). Boten (viatores) u. j. w.228) - In giem= tich gleichem Unfeben mit den Mediten fteben auch die Bolkstribunen (Tribuni plebis). die, merkwürdig genng, gleichfalls noch fortbestehen,229) obgleich sie freilich längst aufgehört haben, cigentliche Vollsvertreter und Leiter der Vollsversammlungen gu fein, und ihr Verhältniß zu Senat und Bolf fich überhaupt völlig verändert hat, indem sie jeht gewöhnlich aus der Zahl der gewesenen Quaftoren oder aus dem Ritterstande vom Senate jelbst gewählt werden280) und das Tribunat eben auch nur ein Chrenamt ist, das gleich der Aedilität eine Stufe von der Quaftur zur Pratur bildet, während die eigentliche tribu= nicische Gewalt auf den Kaiser übergegangen ift. Zwar haben die Tribunen, gehn an der Zahl, 231) noch immer das Recht, den Senat zu berufen,202) den Vortrag darin zu halten203) und Einipruch gegen feine Beichlüsse zu thun, 234) machen aber nur höchst selten Gebrauch davon, und wenn sie dieß einmal magen, jo tommt es ja doch blos auf den Raifer an, wie er dieß auf= nehmen will, und unter früheren Regierungen hat ihnen dieß Wagstück meistens sehr bittere Früchte getragen. 235) wird auch das ihnen noch zustehende Hilferecht (auxilium tribunicium), wodurch fie in jedes gerichtliche Verfahren ftorend ein= greifen können, nur setten in Unspruch genommen236) und man provocirt lieber gleich an den Kaiser selbst. Ihr Hauptgeschäft ift die Berwaltung der 14 Regionen der Stadt, in die fie fich, wie wir ichon jaben, mit den Prätoren und Quaftoren theilen. und bei welcher fie auch eine gewisse, freilich nur auf den Raum von Rom beichränfte, Gerichtsbarkeit ausüben, 237) jedoch unter der Controle und Oberaufficht des Praefectus urbi fteben. In Dienstleistungen stehen auch ihnen schon erwähnte Boten, Ausrufer und Schreiber zu Gebote. 238) Daß fie fibrigens Mitglieder des Senats bleiben und an deffen Berathungen Theil nehmen, ergiebt sich and Obigem ichon von selbst. Da fie aber in höherem Range fteben, als die fibrigen tein foldes Staatsamt beffeidenden Senatoren, Ausficht auf noch arokere Chrenftellen haben, und dabei doch teinen Aufwand für öffent= liche Spiele zu machen branchen, ist das Tribunat weit mehr begehrt als die Aedilität. — Wichtiger als das Umt der Tribinnen ift das der Quaftoren, obgleich es dem Range nach tiefer fteht und unter den Magistraturen die unterste Stelle einnimmt. Es bildet nämlich nicht unr die erfte Stufe in den höberen Staatsamtern, mit welcher auch der Gintritt in den Senat verbunden ist, jondern hat auch einen bedeutenderen Wirfungsfreis. Denn obgleich die Quäftoren aufgehört haben, Berwalter der Hauptstaatsfasse zu sein, 299) welcher jetzt eigene Praefecti aerario porfteben, 210) jo find fie doch noch Schatmeister der fenatorischen Provinzen und aus ihrer Babl geben die vom Raijer zu ernennenden Quaestores principis hervor, die eine jehr hohe und wichtige Stellung einnehmen. Die Bahl der Luäftoren ift jett keine fest bestimmte mehr, beträgt aber nicht leicht weniger als zwanzig, 241) und Reiner derselben darf weniger als 25 Jahre zählen. 212) Die Angeschensten und Ginflußreichsten unter ihnen find die eben erwähnten Quaftoren des Raifers, 243) die natürlich von diesem selbst designirt werden, ihr Amt ein Jahr lang verwalten, 244) alle faiserlichen Reseripte verfassen und im Senate portragen,245) und die sicherste Aussicht auf höhere Chrenftellen haben. Bon den andern fich in Rom aufhaltenden Luäftoren (Quaestores urbani)246) find je zwei den beiden Confuln als Gehütsen und zur llebernahme von Aufträgen beigegeben 217) (daher Quaestores consulis genannt), 248) die von den ersten Consutu des Jahres gewählt werden249) und

ein volles Jahr im Amte verbleiben, auch wenn das Consulat in einem Jahre mehrmats wechselt.<sup>250</sup>) Die übrigen Quäftoren baben die Senatsbeschlüsse im Aerarium zu bewahren<sup>251</sup>) und die Aussicht über den Straßenbau zu sühren,<sup>252</sup>) oder gehen als Schahmeister in die Provinzen, um die sie mit einander tooien,<sup>253</sup>) und sind den Statthaltern derselben untergeben, als deren Stellvertreter sie aber auch sungiren, in welchem Falle ihnen sogar Lictoren mit den Fasces zustehen,<sup>254</sup>) während sie der übrigen Insignien der höheren Magistrate ermangeln.<sup>255</sup>) Tagegen haben auch die Quaestores urbani ihr eignes Dienstepersonal von Boten, Ausrusern und Schreibern.<sup>258</sup>)

In diesen aus den Zeiten der Republik beibehaltenen, aber in ihrer Wirtsamteit jehr beschräuften und daber auch im Unsehen ziemtich gesunkenen Magistraten kommen nun die von Augustus nen geschaffenen, ungleich wichtigeren faiserlichen Beamten, auf welche der größte Theil der Amtsthätigfeit jener Staatsbeamten übergegangen ift. Dieje mit der Staatsverwaltung betrauten Präfecten, die also von den früher erwähnten, mir zur Hofhaltung gehörenden Procuratoren259) wohl zu untericheiden sind, üben ihr Amt im Namen des Kaisers, der sie obne jede Mitwirtung des Senats und Bolfs gang nach eigner Willfür auf unbestimmte Zeit260) ernennt und ebenso willfürlich ihrer Stellen wieder entfleiden kann, und find ursprünglich nicht Civit-, fondern Militairbeamte, denen jedoch auch der Haupttheil der Civilgeschäfte übertragen ift. Den erften Rang unter ihnen nimmt der Praefectus urbi ein, 261) der mit dem mährend der Republik als Stellvertreter der Confuln zeitweilig fungirenden Beamten dieses Namens 262) nichts weiter gemein hat, als eben den Amtstitel Stadtpräfect. Trot deffelben aber erstrectt sich die Wirtsamkeit dieses vom Kaiser auf die eben genannte Urt gewöhnlich aus der Zahl der Confularen gewähl= ten263) Beamten feineswegs blos auf die Stadt Rom, fondern auch auf den gangen Umfreis derselben bis auf 100 rom. Meilen. In diesem gangen Theile Mittelitalien 264) hat er die höchste Civilgewalt, die umfassendste Gerichtsbarfeit und die Cheraufficht über alle städtischen Behörden,265) In seiner Hand liegt daher zuerst die Oberleitung der Polizei, da er im Allgemeinen für Ruhe und Ordnung in der Stadt zu jorgen hat (wogn ihm die 6000 Mann der vier Stadtcohorten gur Ber-

fügung stehen), 266) namentlich aber die Marktpolizei, 267) die Unfficht über die Wechslerbuden268) und die öffentlichen Gebäude, wie Kloaten, Wafferleitungen, Bader u. j. w.,200) ferner über die öffentlichen Unterrichtsanstalten 27") und über alle Zünfte;271) auch hat er die Berpflichtung gegen verbotene Berbindungen und fremde vom Staate nicht genehmigte Religionsübungen, sowie gegen Zanbertunfte einzuschreiten.272) 2Benn baber auch die Nediten noch einen Theil der Potizei zu verwalten haben, wie wir oben jahen, 270) jo ist doch immer der Stadtpräfect der oberfte Borfteber und Leiter derfelben. Roch wichtiger aber ift feine richterliche Stellung, da auf ihn feit dem Berfall der in einem folgenden Rapitel zu erwähnenden Quaestiones perpetuae auch der größte Theil der früher mir diesen zustehenden Kriminalgerichtsbarteit übergegangen ist, joweit fie nicht in die Bande des Senats gelegt worden ift, 271) jo daß er jelbft die höchsten Strafen, Deportation und Sinrichtung, verhängen kann; 275) jodann aber auch in den meisten Fällen die Civilgerichtsbarkeit, da den Prätoren nur ein fleiner Theil derfelben geblieben ift. 276) Ramentlich gehören alle Fälle por fein Forum, wobei es sich um Berlehung der Pietät und der Rechte des Familienlebens handelt, also Magen der Mündel gegen Bormünder, der Batrone gegen ihre Freigelaffenen, der Stlaven gegen ihre Herren und umgetehrt;277) und in biefer Beziehung erstreckt fich feine Gerichtsbarkeit über fammtliche Einwohner der Stadt,278) felbst über alle Senatoren.279) Bejonders einflugreich und wichtig aber wird feine Stellung burch die ihm in feinem gangen Gerichtsbezirke280) zustehende Appellationsgerichtsbarteit, indem von allen Behörden des Stadtfreises, jelbit von dem practor urbanus, dem pracfectus vigilim und dem praefectus annonae, an ihn appellirt werden fann, 251) wodurch ihm factisch alle Behörden der Stadt untergeordnet find und er auch in Civiljachen die höchste Richtergewalt hat. Allerdings ift auch von seiner Entscheidung noch eine Appellation an den Raifer gestattet;282) es wird aber nicht leicht vorlommen, daß dieser einen Ausspruch seines Prajecten caffirt. Hieraus fann man erfeben, von welcher Bedeutung dieje Stelle ift, besonders wenn man erfährt, daß sie, obgleich der Raiser ihren Inhaber jederzeit entlassen fann, und dieser daber unter despotijchen und launenhaften Kaisern oft genug gewechselt hat, doch

ichon feit einer Reibe von Regierungen gewöhnlich lebenstang permattet wird,284) und daß auch der Borgänger unfers jekigen Monarchen den vorigen Berwalter derfelben, Orfitus, nicht ent= taffen haben würde, wenn dieser nicht selbst dringend darum gebeten hätte. 28.9) Bon jeinen gahlreichen Unterbeginten find die gleichfalls ichen von Augustus eingesehten Praefecti vigilum und amonae die bedeutenditen. Der Praefectus vigilum war uriprünglich nur der aus dem Ritterftande gewählte286) Befehlshaber der jeht 7000 Mann gablenden und gang militärijch organifirten fieben Coborten von Schaarwächtern (vigiles). welchen die Ausübung der Gener- und Sicherheitspolizei in der Art übertragen ift, daß je eine zwei Regionen der Stadt in der Racht vor Gener, 287) Ginbrüchen, Straffenrand n. i. w. ficher zu ftellen288) und deswegen auf der Grenze beider Regio= nen eine kasernenartige289) Hanptwache (statio) und in jeder Region noch einen ftets von einigen Mann besetten Allarm= plat 200) (excubitorium) hat, übrigens aber natürlich fleißig die Runde machen muß. 291) War nun ichon deshalb ihr Bejehla= haber gleich von Anjang an nicht ohne Ginflug auf die Staats= anaclegenheiten, 292) fo ift dieser später doch noch bedentend ge= steigert worden, da dem militärischen Beschlähaber auch eine criminalpotizeiliche Gerichtsbarkeit übertragen und er somit auch gu einem Civilbeamten wurde, deffen Stelle daber jest gewöhn= lich mit einem Senator besetzt wird. 298) Er hat nun das Recht, Strofen (und zwar Stockschläge und Vernrtheilung zur Arbeit in den Bergwerten)291) für Brandstiftung, Ginbruch, Diebstahl und Diebshehlerei eigenmächtig zu verhängen, 295) und brancht nur in besonders wichtigen Fällen erft an den Stadtpräfecten ju berichten. 296) Man sieht also, daß auch sein Amt ein keines= wegs zu unterschätzendes ift. - Der Praesectus annonae, der gur Zeit der Republik mir bei Hungersnoth oder in sonftigen außerordentlichen Fällen den Nedilen zeitweilig beigegeben wurde, 297) ist seit Augustus ebenfalls ein für immer eingesetzter taijerticher Beamter, 295) von deifen Geschäftstreis und Unterbeamten ichon oben bei den Staatsansgaben die Rede gewesen ift,299) der aber auch hier nicht übergangen werden darf, be= sonders da ihm auch eine Civiljurisdiction verliehen ist, indem ihm jowohl alle in Bezug auf das Getreibewesen streitigen Ungelegenheiten zu entscheiden, 300) als auch den Wucher zu be=

ftrafen obliegt,301) wobei er fich jedoch mit dem Stadtpräsecten zu berathen hat, der ihn aber auch zuweilen als seinen Stellvertreter sungiren läßt.302) Hebrigens werden die beiden letzt= genannten Bräfecten nicht auf Lebenszeit augestellt, 303) und dasjelbe gilt auch von den übrigen, minder bedeutenden Unterbeamten des Stadtpräfecten, welche alle bier aufzugählen zu weitläufig sein würde.301) Rur die Ingeseheneren derselben mögen hier furz erwähnt fein. Go find die curatores der öffentlichen Bauwerfe, 305) der Bafferleitungen, 306) der Bafferbauten am Tiberfluffe und der Mloafen, 307) der öffentlichen Spiele und Thierheben, 308) die vier Stragenauffeber (Quatuorviri viarum curandarum). 309) welche nicht blos für Reinhaltung der Stragen zu forgen, jondern auch ungehöriger Benukung derselben zu steuern haben, 310) die zahlreichen, jährlich wechselnden Bezirts= vorsteher (Magistri vicorum). 30) die bei Fenersbrünsten eine Unfficht führen,312) und die gemeinschaftlichen sacra des Biens. namentlich die feierliche Befranzung der Laren an den Arenzwegen zweimal im Jahre beforgen, 313) und Andere.

Das zweite der Stadtpräfectur an Unfeben und Ginfluß gleichstehende, aber, damit es diese an Macht nicht überrage, in der Hand von zwei hochstehenden Beamten rubende314) fai= ferliche Chrenamt ift die Praefectura praetorii. hatten diese stets aus dem Ritterstande gewählten 315) Praefecti practorio blos als Bejehlshaber der faiferlichen Leibwache316) und rein militärische Beamte eine weit geringere Rolle gespielt mid dem Stadtpräfecten weit nachgestanden: feitdem jedoch bas 10,000 Mann starte Corps der Prätorianer durch seine Bereinigung in eine große Raferne (castra praetoriana) unter Tibering 317) eine jo hervorragende Stellung eingenommen hat, ift auch die Macht und der Ginfluß feiner Oberbefehlshaber ungemein gestiegen, und da mehrere Raiser, die sich sethst wenig mit Regierungsgeschäften bejagten, dieje jast ausschlieglich den mit ihren Truppen für ihre verfönliche Sicherheit wachenden318) Praefectis praetorio überließen, haben diese zuweilen eine der faiserlichen völlig gleichstehende Gewalt genbt. 319) Unter Kaijern freilich, die, wie unjer jetiger erhabener Monarch und feine nächsten Borganger, felbst die Zügel der Regierung führen und feinen ihrer Beamten sich überheben lassen, ist allerbings der Ginfluß der Praefecti praetorio fein jo überwiegender mehr, aber dennoch ift ihre Bedeutung und Birffamfeit eine nicht geringe, beionders da sich mit ihrer Mititärgewalt auch eine umfassende Gerichtsbarfeit verbindet, weshalb fie auch den Raifer gewöhnlich in den Senat begleiten, 320) obgleich fie felbit nicht Mitalieder des Collegiums find und feine Stimme darin haben, 321) Bas merît ihre Militärgewalt betrifft, fo ift ibnen die Oberleitung des gangen Militärwesens, 322) die Bervitegung der Eruppen im Umfange des gangen Reichs und die Beforgung der Bufuhr für das Beer, 223) endlich die mititarische Berichtsbarfeit über alle Garnifonen Maliens (21) übertragen. Taneben aber haben fie unn auch einen fehr bedeutenden Ginfinft auf die Gerichtsverwaltung und die Regierungsgeschäfte überhaupt, 323) indem sie darin nicht nur als beständige Mitalieder des Mabinetsraths den anweienden Maijer, joweit es diefer verlangt, unterstützen, 326) sondern auch in dessen Abwesenheit den Borfik im Rabinetsrathe führen, 327) fo daß dann die böchite Gerichtsbarteit jowohl in Civil- als in Kriminaliachen gang in ihren Händen liegt, da nicht einmal eine Appellation von ihnen an den Raiser stattsinden fann, 328) weit sie selbst als beijen Stellvertreter in höchster Instang entscheiden. 323) Rach Unguit's Beitimmung jollen auch fie, deren Ernennung nur vom Maijer abhängt, 330) ihr wichtiges Amt lebenstänglich verwalten, 331) doch find die Maijer fehr häufig von derfelben abgewichen und haben fast jährlich mit ihnen gewechselt, 332) was jedoch in den letten, befferen Zeiten auch wieder anders geworden ist. 333) Mebrigens erscheinen sie, da sie weder Magistrate jind, noch zum Senat gehören, nicht in der breitverbrämten Toga, 331) sondern im Rriegsmantel und einer prächtigen Tu= nica mit rothem Gürtel und gotdner Fibula 335) und mit dem Schwerte an der Seite, 336) und auch ihnen ist ein gablreiches Dienstversonal beigegeben. 337)

Da jedoch auch diese hohen Beamten vom Kaiser willtürstich ernannt und auch wieder entlassen werden können und dasher stets von demselben abhängig bleiben und Richts gegen seinen Willen verfügen dürsen, so gipselt sich natürlich zuleht die ganze Staatsgewalt doch in der Person des Kaisers selbst. Schon Angustus hatte, obgleich er änßerlich die Formen der freien republikanischen Verfassung unangetastet und den Senat sowie alle bisherigen Magistrate fortbestehen ließ, doch dadurch,

daß er nach und nach die tebenslängliche llebertragung aller Befugnisse der Letteren auf sich selbst zu bewirken wußte, fa-ctisch eine wirkliche Monarchie begründet, und seitdem es Sitte geworden ift, alle dieje Befuguiffe dem Raifer bei feinem Regierungsantritte auf einmal zu verleihen,338) ift felbst jener Schein republikanischer Formen verschwunden und der Raiser umimichränkter Träger der ganzen Staatsgewalt geworden, 339) von dessen Willen es abhängt, wie viel oder wie wenig davon er den dem Ramen nach noch bestehenden Magistraten und feinen eigenen Beamten jugefteben will. Go vereinigt benn der Kaiser unter dem Titel princeps. 340) der ihn ursprünglich nur als princeps senatus bezeichnete, 341) in jeiner Perion jolgende Gewalten. Zuerst hat derselbe, auch wenn er nicht jelbst, wie jo oft, das Consulat betleidet, factifch doch das imperium des Confuls 342) und führt daher als beständiger imperator343) den Cherbefehl über das gesammte Heer, wodurch er die Macht hat Alles zu erzwingen, was ihm nicht gesetzlich zufteht oder aus freiem Willen vom Senate und den Magiftraten eingeräumt wird,314) wie denn auch wirklich manche despotische Raifer aus ihrem imperium das Recht abgeleitet haben, ohne den Senat ju fragen, Beere auszuheben, Krieg und Frieden gu beichließen, Steuern auszuichreiben und in Kapitalprozeffen über Senatoren zu richten, 345) was sich ein Marcus Aurelins nie erlanben würde. Sodann fteht dem Raifer auch das imperium proconsulare 30,316) welches ihm gleichfalls die Herrichaft über das gange Reich verleiht, da ihm nicht blos die Statthalter der taijerlichen, sondern auch der senatorischen Provinzen unterworfen find, und er die Oberanfficht über die Berwaltung der Brovinzen führt, deren Ginwohner auch von den Statthaltern an ihn appettiren dürfen, und fich in diefem Talle gunächft au den Stadtpräfecten zu wenden haben. 347) Unferm jegigen Raifer ift diefes imperium fammt der tribunicischen Gewalt schon als defignirtem Thronfolger von feinem Adoptivvater zuertheilt worden.348) In Folge dieser proconintarischen Besugnisse hat der Raifer, ohne den Titel Genfor zu führen,319) ferner auch eine sich über das ganze Reich erstreckende 350) censorische Gewalt, da die Stelle eines befonderen Cenfors zugleich mit dem alten, blos auf Rom beichräuften Genfus in Wegfall gefommen ift. Daber wird jetzt der Cenfus auf gleiche Weife in Rom, wie in

den Provingen im Ramen des Kaisers vorgenommen und dieser hat als Nachfolger des Cenfors im Sittenrichteramte auch das Recht, den Senat, die Ritterschaft und den Bürgerstand nach Billfür durch Ausstoffung zu fänbern351) und durch Berleihung des latus clavus. 352) des goldenen Minges 353) und des Bürgerrechts wieder zu ergänzen. Roch weit wichtiger aber und nächst dem beständigen Oberbesehle über das Heer unftreitig das bedeutendste der auf den Raiser übergetragenen Mechte ist die ihm verliehene tribunicia potestas, die sich gleichfalls über das gange Reich erstreckt 354) und mit Recht als der wesentlichste Theil der ihm eingeräumten Herrschergewalt gilt, 355) da sie ihm nicht mir Seiliafeit und Unverletzlichkeit feiner Verfon, fondern auch das Recht gewährt, den Senat und das Volf zu versammeln, gegen alle Senats= und Boltsbeschliffe Ginspruch zu thun und Ab= vellationen gegen die Verordnungen aller und jeder Behörden annunehmen. 356) Daber pflegen auch die Raifer, die sehr aut wissen, daß erst durch diese ihnen ohne alle Beschränfung durch Manm und Zeit übertragene Macht der früheren Volkstribunen die volle Sonveranität vom Bolte und Senate auf fie übergegangen ist, ihre Regierungsjahre erft von dem Tage an zu rechnen, wo ihnen diese Bürde vom Senate zuerkannt worden ist. 357) und schon den bestimmten Thronfolger gewöhnlich daran Theil nehmen zu lassen. Bierzu kommt ferner, daß dem Raifer als beständigem Pontifex maximus359) und Mitaliede aller Priestercollegien 360) auch die Oberaufficht und Leitung des gangen Religionsweiens und die Besetung der Briefterstellen gusteht. 361) Endlich ist noch die Wirksamkeit des Raisers als Oberrichter und Gesekgeber zu erwähnen. Saben wir bereits gesehen, daß ihm schon als höchster Appellationsinstanz die Hanptitimme bei allen richterlichen Entscheidungen zugestanden ist, jo ist noch hinzuzufügen, daß man sich in wichtigen Rechts= jachen, namentlich wenn es jich um Berachen der höheren Staatsbiener handelt, auch, ohne erft eine andre Behörde angugehen, unmittelbar an den Kaiser als erste und einzige Instanz wenden fann, 362) der dann nach Berathung mit seinem Rabi= netgrathe363) entweder selbst zu Gerichte sikt364) oder durch ein Rescript einen besondern Richter ernennt, der an seiner Statt die Sache zu untersuchen und zu entscheiden hat. 365) Auch wenn die Beamten über die Enticheidung einer Rechtsfache getheilter

Meiming find und inentschlossen ichwanten, überlassen sie die Entscheidung dem Raifer, die dann durch ein taiferliches Rescript erfolgt. 366) Go ift es denn auch in dieser Beziehung der Willfür des Kaifers überlaffen, wie weit er in Ausübung feiner Berrichermacht geben und ob er die Entscheidungen der ordent= lichen Richter gelten laffen oder reformirend in fie eingreifen will, 367) und jo hat auch allerdings die Welt gesehen, daß mehrere frühere Kaijer ihre richterliche Macht auf böchit will= fürliche und despotische Weise gemigbrancht haben, mahrend unter der Regierung unfers jetigen erhabenen Monarchen und seiner nächsten Borganger, die fast nie einen richterlichen Ausipruch thaten, ohne die Meinungen vertrauter Freunde gehört zu haben, die ihren Kabinetsrath bildeten, die Rechtspflege nicht beffer gewünsicht werden fann. Was endlich noch die Gefetzgebung betrifft, jo hat zwar der Kaiser eigentliche Geieke als bloie Borichläge dem Senate zur Bestätigung vorzulegen, wor= auf dann die Abstimmung erfolgt und das Geset in Form eines Senatsbeichluffes erlaffen wird, 368) da aber der faiferliche Borichlag fast ohne Ausnahme angenommen wird und da überdieß auch alle Edicte und Rejeripte des Kaijers Gejehestraft ha= ben, 369) jo hängt factisch auch die gange Gesetgebung vom Monarchen ab, während er felbst von allen ihn beschränkenden Geschen durch einen besonderen Senatsbeichluß entbunden ift. 370) Sonach hat der Raifer das Militärwefen, die Buftig, die Finangen und den Gultus gang in feiner Sand. Rimmt man nun noch dazu, daß er auch das Recht hat, feinen Nachfolger gang nach eigenem Gefallen zu ernennen,371) indem er ihn, wenn er keinen leiblichen Sohn hat, 172) entweder adoptirt 373) und zum Gäsar ernennt, 371) oder zum princeps iuventutis macht, 375) oder ihm die tribunicische und proconsularische Gewalt ertheilt,370) oder ihn endlich ichon bei Lebzeiten zum Mit= regenten annimmt, 377) wie wir dieg jüngst bei unferm jetigen erhabenen Beherricher und seinem nun verstorbenen Adoptiv= bruder Lucius Berus erlebt haben, 378) io wird man mit Berücksich= tigung aller ihm verliehenen Rechte zugestehen muffen, daß feine Bezeichnung durch Monarch eine völlig gerechtfertigte ift, und fich nicht darüber wundern können, daß jeder seiner hohen Stellung würdige Raifer ichon im Leben vom Bolte fast wie ein überirdisches Wesen betrachtet und verehrt379) und nach ieinem Jode vom Zenate wirtlich für einen Gott erflärt und in ihm ervauten Tempeln als sotcher angebetet wird. Iso) Daß übrigens dem Zenate das Recht zusteht, den Thron zu besehen, wenn der verstorbene Kaiser nicht schon selbst einen Thronsolger ernannt hat, und selbst in diesem Falle seinem Megierungsans, tritte eine Bestätigung durch den Zenat voransgehen umß, haben wir schon oben gesehen. Ind ebenso ist auch von der Hosbattung, den Hosbeamten und dem Kavinetsrathe (consilium) des Kaisers schon srüher gehandelt worden.

## Minmerkungen zum 18. Kapitel.

1) Sowohl die Boltsversammlungen nach Genturien (comitia centuriata) als nach Tribus (comitia tributa) dauerten im 2. Jahrh. n. Chr. sort (Dio Cass. LVIII. 20. Suet. Vesp. 5. Domit. 10.), und die aristofratischen oder patricischen comitia curiata erhielten sich in ihrer sämmerlichen Unbedeutendheit sogar bis in die Zeiten Diocletians. Um Ende des 4. Jahrh. aber wird der Comitien überhaupt nur noch als einer längst antiquirten Sache gedacht. (Ammian. XIV. 6. Bgl. Mamert. grat. act. c. 16. 19. Symmach. or. ined. p. 40. Mai. Auson. grat. act. ad Cratianum p. 287. Bip.)

2) Dio Cajj. LVI. 40.

3) Dio Caff. LVIII. 20, LIX. 9. Suet. Calig. 16.

1) Schon seit Tiberins. Bgl. Tac. Ann. 1, 81. Neber die Empsehlung an den Senat durch den Kaiser vgl. Dio Cass. LVIII, 20. Suet. Vitell. 11. Tac. Ann. 1, 16. Hist. 1, 77. Appian. B. C. I. 103. 11. s. w. Daher ist nun von candidatis principis oder Caesaris die Rede. (Bellej. II. 124. Uspian. in Dig. I. 13, 1, 8, 4, vgl. Quinct. Inst. VI. 3, 62.)

5) Plin. Paneg. 63. spricht allerdings von suffragia, es ist aber darunter doch wohl nur eine acclamatio zu verstehen, wie bei Bopiscus Tac. 7. Im 3. Jahrh. ist auch von solchen Wahlcomitien nicht mehr die Rede. (Bgl. Modest, in Dig. XLVIII. 14, 1. und

Mipian, in Dig. XLL 1, 57.)

6) Dio Caff. LIII. 18. Gajus I. 5. Ulpian, in Dig. I. 4, 1. Später heißt es auch lex regia: Inst. I. 2, 6. Cod. Instin. I. 17,

1. §. 7.

7) Später siel auch dieß weg und der Senat stellte diese Urstunde allein aus, ohne vorherige Zustimmung des Bolts (Dio Cass. LXXIII. 12. Spart. Did. Inlian. 8. Carac. 2. Capitol. Macrin. 6. Camprid. Alex. Sev. 1. 2. Capitol. Maxim. duo 16. Bopisc. Aurel. 40. Tac. 2. u. j. w.)

5) Gic. pro Sest. 60, 128. in Pis. 15, 34. Liv. XXVII, 6. XXXV, 24. Gellius XIII, 15. Lgl. Liv. IV, 57. XXIII, 31. XXIV, 7. XXVII, 6. u. j. w. Früher mußte das Gdict 30, später 17 Tage vor der Wahl erlassen werden. (Macrob. I, 16, 15. p. 135. Ian. Paul. Tiac. p. 103, 17. M. — Gic. ad Div. XVI, 12. pro domo 16, 41. Liv. III, 35. Macrob. a. a. L.) Mur in dringenden Fällen wurden Comitien ohne vorhergehende Befanntsmachung gehalten. (Liv. IV, 24. XXIV, 7. XXV, 2.)

") Die comitia consularia scheinen, seitdem der Amtsautritt am 1. Januar ersolgte, gewöhnlich im Juli stattgefunden zu haben (wgl. Liv. XXVII, 4. u. Gic. ad Att. 1. 16, 13.); doch war die zeit dazu nicht vorgeschrieben, sondern hing vom Senate und den Consula ab, weshalb auch die Wahl nicht selten weiter hinause geschoben wurde. (Gic. ad Att. 11, 20. IV. 16. pro 1. Man. 1.)

(ic) Cic. ad Qu. Fr. 11. 2, 1. ad Att. IV. 3, 4. pro Rab. perd. 4, 11. Gettiuś XV. 27, 4. Diou. Sal. IV. 84. VII. 59. u. j. w.

11) Bgl. über sie Band I. S. 78. Rote 277., wo nur noch die Eitate über den Anfang ihres Baues durch Jul. Edfar (Eic. ad Att. IV. 16. c. s. 14.) und die Vollendung desselben durch Agrippa (Dio Cass. LIII. 23. LVI, 1. u. LIX. 10.) nachzutragen sind. Wir besitzen noch zwei Fragmente des capitol. Grundrisses derselben bei Bellori tab. X. Bgl. Göttling Gesch, d. röm. Staatsevers. S. 386 s. und Becker Handb. d. röm. Alterth. I. S. 623 sf. u. 632 sf., auch Münzen bei Eckhel Doct. num. II, 5. p. 226. 258. 313.

12) Gestius XIII. 15, 4. Dion. Hal. 11, 75, 84. Liv. I. 60.

V, 52. X, 15. XXIV. 7. XXVIII. 38. u. j. w.

13) Geffins a. a. L. Dio Cajj. LVIII. 20. Cic. pr. Planc. 4, 10. 20, 49. 22, 54. ad Att. IV. 3. ad Div. VIII, 4. Liv. IX. 46. XXV. 2. Dion. Hal. IX. 49. Dio Cajj. XXXIX. 29. Feftus p. 230, 26. M. — Liv. II, 56. III. 64 j. Cic. ad Att. I. 1. 4. Appian. B. C. III. 31. u. j. w. — Cic. Agr. II. 7, 17. Liv. XXII. 33. XXV. 5. 7.

14) Cic. ad Att. IV, 2. IX, 9. Liv. III, 35. 64. VII, 22.

XXXV. 6. 20. XLI. 6. Dion. Sal. VII, 59.

<sup>15</sup>) Barro R. R. III. 2, 1. Bgl. Liv. IV. 22. u. XXXIII, 24.

16) Bgl. Band II. S. 196.

17) Liv. III. 20. Dion. Hal. II. 6. Festus p. 150, 12. M.

18) Barro I. I. VI. 92. 93. p. 271 f. Sp. od. p. 111 f. Müll. Gellius XV. 27, 2. Ein solches militärisches Zusammen=blasen war nöthig, weil das zu den Comitien zusammenströmende Volf als exercitus (oder procincta classis) betrachtet wurde. Daher der Ausdruck exercitum imperare. (Varro L. I. VI. 88. p. 265. Sp. od. p. 109. M. Macrob. I. 16, 15. p. 135. Ian. Paul. Diac. p. 103, 17. M. Serv. zu Verg. Aen. VIII. 1. Vgl. Tion. Hal. IV. 84. VII. 59. und Propert. V (IV). 1, 13.

19) Liv. XXXIX, 15. Macrob, Gestlins, Paul. Diac. n. Serv. zu Berg. a. a. D. Dio Caji. XXXVII, 27 j.

<sup>20</sup>) Barro L. L. a. a. C.

<sup>21</sup>) Festus p. 250, 12. vgl. mit Paul. Diac. p. 45, 15. M. Bgl. auch Cic. ad Att. IV. 16. c. §. 14. Barro R. R. III, 2, 1.

22) Liv. XXXI, 7. Dien. Hal. VII, 59, X. 32.

<sup>23</sup>) Cic. pro Mur. 1, 1. Yiv. XXXIX, 15. Plin. Paneg. 63.
Dion. Hal. IX. 41. X, 32.

24) Liv. XXVI. 22. XXXIX. 22. Suet. Tib. 17. Dio Caff.

LVI. 1. Bovisc. Tac. 7.

25) Neber diese stehende Formel bei allen Boltsversammtungen vgl. Gic. de Fin. II. 16, 54. in Pis. 29, 72. pro domo 17, 44. 30, 80. Liv. IV. 5. VI. 40. XXI, 17. XXII. 10. XXX. 43. XXXI. 6. n. öfter, Gelliuš V. 19, 9. n. j. w.

26) Suet. Dom. 10.

<sup>27</sup>) Gic. pro Planc. 6, 14. pro Mur. 8, 18. Bgl. Gic. Or. II. 64. extr. Manil. 1, 2. Verr. II. 51, 127. Barro R. R. III. 17. in. Liv. V. 18. Plin. Pan. 63. n. j. w.

28) Remisit exercitum: Teftus p. 289, 34, 290, 4, M.

<sup>29</sup>) Liv. XXIII. 23. Barro R. R. III. 2, 1. (vgl. mit 17, 1.)

30) Auf dieses Bersahren, wie überhaupt auf viele in der Kaiserzeit abgeschaffte Einrichtungen der republikanischen Staatseversassung, kann ich hier nicht näher eingehen und verweise darüber nur auf Göttling's Gesch. d. röm. Staatsvers. S. 386 ff. Marquardt II. 3. S. 97 ff. und andre Handbücher der röm. Alterthümer.

31) Dio Gaji. LVIII. 20. n. LIX. 19.

- 32) Bgl. Dig. 1, 2, 1, 2, 8, 9, n, Inst. I, 2, 5.
- 33) Caligula machte zwar den Versuch die Comitien in der alten Weise, wie sie noch unter Angustus bestanden hatten, wieder herzustellen (Suet. Calig. 16. Dio Gass. LIX. 9.), ging aber sehr bald wieder davon ab.

<sup>34</sup>) Bgl. Band II. S. 139 ff.

35) Liv. III. 55, 67. Dion. Hal. XI. 45. vgl. mit Liv. VIII. 12. (über die das Balerische Gesetz bestätigende und ergänzende lex

Publilia).

36) Früher hatten gar feine Auspielen dabei stattgesunden (Dion. Hal. IX. 41. 49. X. 4. Liv. VI. 41.), später allerdings (Zonar. VII. 19. Bgt. Liv. X. 47. XXX. 40. Gie. ad Div. VII. 30, 1. Barro R. R. III. 2, 2. n. j. w.), aber wahrscheinlich nur auspiela pullaria (vgl. Band II. S. 198). Tie Zusammenberusiung ersolgte nicht durch Hörnerschall, sondern durch Herothe (Paul. Diac. p. 38, 4. M. Gellins I. 15. Auct. ad Horon. IV. 55, 68.); es wurde sein vexillum ausgesteckt n. j. w. Neber den Hergang bei den Tributcomitien zur Zeit der Republit vgl. Göttling a. a. D. S. 395 sp. Rein in Pauly's Reatencykl. II. S. 547 sp. Marquardt II. 3. S. 116 sp. n. Re

57) Dion. Sat. IV, 16. VII. 59. X, 17. und Cic. Rep. II, 22, 39. (über welche fchwierige Stelle befonders Göttling in d. Weich, d. rom. Staatsverfaffung S. 500 ff. zu vergleichen ift.) Servius richtete 175 Centurien podites und 6 Centurien equites nen ein, ließ aber neben ihnen auch die 12 altvatrieischen Mitter= centurien beiteben.

38) Weshalb Gellins XV. 27, 4. fagen fann, die Abstimmung

in den Centuriateomitien fei ex censu et aetate erfolat.

39) Weshalb Gellins a. a. D. die Abstimmung der Tribut= comitien ex regionibus et locis erfolgen läßt. Bal. auch Liv. 1, 43.

40) Bal. Band L. S. 36, mit Barro L. L. V. 9, 55, (p. 61.

Sp. p. 22. M.) und Colum. V. 1, 7.

41) Plin, XVIII, 3, 3, 8, 13, Liv. IX, 46, Paul, Diac, p.

368, 11. M. u. f. w.

42) Wahrscheinlich weit 10 tändliche Tribus im Kriege mit Borfenna den Römern verloren gegangen waren. Bal. Niebuhr

röm. Geich. I. S. 462.

43) Im J. Roms 367 famen vier (Liv. VI, 5. u. Epit. VI.) und dann jedesmal zwei neue in folgenden Jahren hingu: 369 (Liv. VII. 15. Paul. Diac. p. 232. M.), 422 (Liv. VIII. 17. Bal. Mar. VIII. 1. 7.), 436 (Liv. IX. 20. und Epit. IX.), 455 (Liv. X, 9, und Epit. X.) und 513 (Liv. Epit. XIX). Die Ramen dersetben fiehe bei Göttling Gesch. b. rom. Staatsverf. S. 238., in Bauln's Realementl, VI. S. 2118 f. u. anderw. Orelli freilich führt II. p. 11 ff. nach Zaccaria Istituzione (Roma 1770.) n. p. 122 ff. aus Inschr. (3064-3090.) nicht weniger als 55 Ramen von Tribus an, von denen jedoch einige nur verschiedene Bezeichnungen berfelben Tribus, andre aber, die fogenanuten tribus militares. nur Ramen von Städten, nicht von Tribus, manche Inschr. aber auch sicherlich unächt oder falsch gedeutet find. Ugl. überhaupt Orelli a. a. O. S. 18 ff.

(44) Barro L. L. V. 9, 55. (p. 61. Sp. p. 22. M.) Cic. Verr. l. 5, 14. Phil. Vl. 5, 12. Inschr. bei Gruter p. 246. Fabretti p. 395. Marini Inscr. Alb. p. 40 j. Orelli 3064 j.

15) Dion. Hal. IV. 21. (wo sicher mit Reiste αλίσεως statt

zοίσεως zn tesen ist).

16) Neber die uns aber freilich alle genaueren Rachrichten ab= gehen, fo daß wir uns nur an die Andeutungen von Liv. I, 43. und Dion. Sal. IV. 21. halten können. Daher ift es kein Wunder, daß die Unsichten neuerer Gelehrten darüber fo fehr aus einander gehen. (Bal. Margnardt III. 2. S. 10. Rote 30.) Das Folgende beruht daher nur auf fehr wahrscheinlichen Sprothefen.

47) Dieß ist die Ansicht Gerlach's (Die Verf. des Serv. Inkl. 32.), Göttling's (Gefch. d. rom. Staatsverf. S. 382.), Rein's (in Pauly's Realencytt. II. S. 554.) und Marquardt's (Rom. Alterth. III. 2. S. 36.), denen ich folge. Andre Unfichten über

Die Zeit der Beränderung fiehe bei Marguardt E. 30 f.

- 48) Bgl. Mommsen die röm. Tribus S. 150. u. Marquardt III. 2. S. 44.
  - 49) Liv. XXXVIII. 36. Bonar. VII. 19.
  - 50) Liv. IV. 24.
- <sup>54</sup>) Gic. pro Planc. 20, 49, n. Schol, Crucq. 3n Hor. A. P. 341, vgl. mit Liv. I. 43.
  - 52) Bgl. Liv. XXIV. 7. XXVI, 22. XXVII. 6.
  - 53) Siehe unten Rote 59.
- 54) Dieß ist die sehr wahrscheinliche Ansicht Göttling's Gesch. d. röm. Staatsvers. S. 383, und Marquardt's III. 2. S. 24.
  - <sup>55</sup>) Cic. de pet. cons. 5, 18. 8, 32.
- <sup>56</sup>) Lib. X. 9. 13. XXIV. 9. XXVI, 18. 22. XXVII, 21. u. öfter. Cic. Brut. 67, 238. pro Sulla 32, 91. Ušcou. p. 95. Orell. u. j. w.
  - <sup>57</sup>) Cic. Verr. V, 15, 38. pro Flacco 7, 15. Viv. I. 43.
- 58) Liv. I. 43. Dion. Hal. IV. 18. vgl. mit VII, 59. X. 17. und Liv. XLIII, 16. Sie heißen daher wohl auch bei Liv. V. 18. u. X. 22. praerogativae.
- 59) Die erste Klasse enthielt 80, die zweite, dritte und vierte je 10, die sünste 30 Genturien (alle in 2 Abtheilungen von seniores und inniores), und dazu kamen noch 2 Gent. Werkleute (kabri) in der zweiten und 2 Gent. Musiker (cornicines und tudicines) in der vierten Klasse. So Dion. Hal. 11. 16 st. u. VII, 59. Gewas abweichend davon und gewiß minder richtig Liv. I. 43., der die 2 Gent. der Werkleute der ersten Klasse, dagegen drei Gent. Musiker und auch noch eine Gent. der capite censi der sünsten Klasse zuschreibt, wodurch eine Zahl von 194 Genturien herauskommt, bei
- 60) Dion. Hal. VII. 59., mit welcher Stelle sich jedoch eine andre X. 17. schwer vereinigen läßt, nach welcher 98 Stimmen schon eine Majorität von drei Stimmen gegeben haben sollen.

welcher von gar feiner absoluten Majorität die Rede fein tonnte.

- 61) Dion. Hal. X. 17.
- <sup>62</sup>) Cir. pro Planc. 20, 49, in Pis. 5, 11, post red. in sen.
   7, 17, Phil. H. 33, 82, de Div. I, 45, 103, H. 35, 74, u. j. w.
- 63) C. Gie. de pet. cons. 5, 18. Dag die Senatoren mit in ben Rittercenturien stimmten, ergiebt sich aus Gie. Rop. IV. 2.
  - 64) Dio Gaii. LVIII, 20.
- 65) Daher auf Zuschr. bei Cresti 3064 f. plebs urbana XXXV tribuum.
  - 66) Euct. Ner. 44. Zac. Hist. III. 58.
- 67) Suet. Oct. 101. Plin. Paneg. 25. Mart. VIII. 15. Stat. Silv. III. 100. Dion. Hal. IV. 24. Appian. B. C. III. 23. Julian. Or. III. p. 111. ed. Lips. Dieß war ein Hauptgrund die Tribuse eintheilung beizubehalten, und tribus und tessera war daher später sast identisch. Daher der Ansdruck emere tribum in Dig. XXXII. 35. (34). pr. emere tesseram. Bal. oben S. 79. Aum. 132.

68) Tac. Ann. III. 4. Yiv. VII. 28. Appiau. B. C. II, 106. u. Pun. 135.

69) Bgl. Dion. Hal. IV. 14. Cicero in Verr. act. 1, 8, 22. scheint sie mit dem Namen divisores zu bezeichnen. Daß jede Tribus ihre Beamten wählte, ergiebt sich aus Inschr. bei Orelli 3094.

70) Suet. Oct. 57. Jufchr. bei Dreffi 3064.

(71) Bgl. Jujchr. bei Gruter 625, 4. Oresti 3094. und Maxini Atti p. 43.

72) Tertull. Apol. 39.

73) Juschr. bei Orelli 3065, vgl. mit Plin, Paneg. 51.

<sup>74</sup>) Bgl. Band II. S. 242 ff.

- 75) Bgl. Capitol. Ant. Ph. 8, 10, 12, Auch Bespasian (Dio Cass. LXVI, 10.), Trajan (Plin. Ep. III, 20, VIII, 14. Paneg. 63.), Hadrian (Dio Gass. LXIX, 8. Spart. Hadr. 8.) u. Antoninus Pius (Capitol. Ant. P. 6, 13.) respectirten und hoben das Ansehen des Senats.
- <sup>76</sup>) Dio Caji, LVIII, 20. Pfin. Epist. VI, 19. Tac. Ann. I, 15. 81. II. 36. 51. IV, 2. XIII, 29. XIV. 28. Hist. IV, 3. Suet. Claud.\*28. Treb. Pollio Valer. 1. Bellej. II, 126. Cod. Theod. VI, 4. u. j. w.

77) Plin. Epist. II, 9.

78) Žac. Hist. I, 4. 12. (vgl. mit IV, 53. u. Ann. I, 72. III, 55. XII, 69.) Suet. Calig. 14. Spartian. Hadr. 4. Dio Cajī. LXXI, 10. Capitol. Pert. 6. Macr. 6. Spartian. Did. Iul. 4. Lamprid. Alex. Sev. 1. 2. Capitol. Max. duo 15. 16. 20. 21. 23. 26. (Gord. tres 10. Max. et Balb. 2. 13. Bopišc. Florian. 6. Prob. 12. Aurel. 40. u. j. w. Dem Decrete (vgl. unten Note 381.) folgte eine sogenannte Abstimmung des Volks durch Acclamation aus dem Marsselbe (Bopišc. Tac. 7.) und dann eine ausgesertigte scheinbare lex. (Dio Casi. LIII, 32. Gajus I, 5.), welche bei Illpian. in Dig. I, 4, 1. Inst. I, 2, 6. u. Cod. Iust. I, 17, 1. S. 7. seltsamerweise lex regia heißt. Es hat sich ein Bruchstück der lex de imperio Vespasiani erhalten (in Haubold's Monum. p. 221.).

(79) Suct. Ner. 49. Spartian. Did. Iul. 8. Lamprib. Heliog.(13. Capitol. Max. duo 15. Gord. 11. Lopisc. Florian. 6.

 $^{80})$  Tio Caji, L1, 20, L111, 28, LVII, 8, 17, LX, 23, 25, Tac. Ann. I, 72, XVI, 22,

<sup>81</sup>) Suet. Tib. 26, 27, Tac. Ann. 1, 72. Dio Gaij. LIX, 9. LX, 4.

\*2) Gajus I, 4. 157. 171. Uspian. III, 5. Dig. 1, 2, 2. §. 12. I. 3, 9. Inst. I, 2, 5. Ter Gesetvorschlag ersolgte durch einen Antrag (oratio) des Kaisers, den dieser gewöhnlich vom Cnästor vorleien ließ, worauf der Senat darüber abstimmte und der augenommene Vorschlag als senatusconsultum abgesaßt wurde und dadurch Gesetsätzt erhielt. (Suet. Oct. 65. Tit. 6. Tac. Ann. XI, 25. XVI, 27. Tio Gais. LIV, 25. Dig. V. 3, 22. 40.

- XXIV. 1, 32. XXVII. 9, 1.) Da der Senat die kaiserlichen Vorsichläge in der Regel annahm, wird auch das senatusconsultum selbst zuweilen oratio benannt. (Dig. II, 15, 8. XXII, 2, 52, 10. XXIII, 2, 60. S. 5.) Solche orationes wurden östers in Erz eingegraben (Plin. Pan. 75) und eine davon, die oratio Claudii super civitate Gallis danda, hat sich erhalten (herausgeg, von zell. Freiburg 1833).
  - 83) Zac. Ann. 1. 3. 111, 28.
- 84) Bei Berichwörungen und hochverrätherischen Unternehmun= gen: Liv. XXXIX. 8-19. Bat. Mar. VI, 3, 7.; bei Auflehnung gegen die römische Herrichaft: Liv. XXVI. 4-16. Cic. Agr. II. 33. Polyb. IX. 3-9.; bei Trenbruch von Berbündeten: Jac. Ann. II. 42. 67. Dio Caji. L.II, 43. L.III. 33. L.VII. 17. Polyb. VI. 13.; bei Aufruhr: Jac. Ann. XIII, 48. XIV, 17. Ilist. IV, 45.; bei andern Berbrechen gegen (den Staat und) den Raijer: Jac. Ann. II, 28-32, 50, III, 22, 23, 37, 49, 50, 51, IV, 9, 21, 28. 31. 35. 42. Dio Cajj. LVII. 15. LVIII. 16. LXXVI. 8. LXXIX, 5. Enet. Oct. 66. Tib. 58. 61. Dom. 11. Epartian, Hadr. 7. Capitol. Ant. P. 7. Ant. Ph. 10. 25.; bei Untlagen gegen die Statthalter und Provinzialbeamten: Liv. XXIX, 17-21. XXXIX. 3. XLIII, 2. 7. 8. Bal. Mar. IV. 1, 17. Blut. Marcell. 23. Zac. Ann. III, 66, IV, 15, XII, 59, XV, 20, XVI, 21, Hist. IV, 45. Suet. Oth. 2. Plin. Ep. II. 11, 12, III, 9, IV, 9, V, 20, VII. 6. X, 10.; in Capitaljachen der Senatoren: Dio Caff. LII. 31. Zac. Ann. IV. 21. VI. 7. XIII. 10. 44. XVI, 7, 24. Blin. Ep. IX, 13. Entrop. VIII, 4. Capitol. Aut. Ph. 10.; bei Mord= thaten: Liv. VIII. 18. Bal. Mar. II. 5, 3. Gic. Brut. Zac. Ann. III. 10-15. 22 f. IV. 22. Euct. Calig. 2. Dio Caij. LVII. 18. Plin. Ep. VIII. 14. Polub. VI. 13.; bei Chebruch und Incest.: Suet. Oct. 5. Jac. Ann. II. 50. 85. III. 22. IV. 42. VI. 47. 48. 49. XVI. 8.; bei Fäljchung und falschem Zeugniß: Zac. Hist. IV. 10. Ann. XIV. 40. Hist. IV. 10. 40. Plin. Ed. III. 9.; bei Unterschiebung eines Kindes: Jac. Ann. III. 22.
- 85) Schon seit Angustus: Suet. Oct. 33. Tio 6asi. XII. 27. 33. Nebrigens vgl. Tac. Ann. VI. 5. XVI. 8. Suet. Claud. 14 j. Ner. 10. Dom. 8. Apostelgesch. 25, 11. 26, 32. 28, 19.
  - 86) Zac. Ann. VI. 5. Dio Caji. LIX, 18. Dig. XL. 2, 1.
  - 87) Bgl. Capitol. Ant. Ph. 10.
- 88) Tac. Ann. II. 85. III. 61 ff. VI. 12. Specieller: Bau und Weihung von Tempeln und Altären (Tac. Ann. IV. 55. 56. XV. 11. 23. 74. Bopisc. Ann. 31.), Anordnung von Festen und Supplicationen (Tac. Ann. III. 47. XIII. 8. 41. XIV. 12. XV. 23.), Priesterschaften (Tac. Ann. II. 86. IV. 16. XI. 15.), sibyll. Bücher (Tac. Ann. VI. 12. Bopisc. Aurel. 18.) u. j. w.
- 89) Tio Caji, LIII, 16, 22, LVIII, 18, LXXI, 33, Suct.
   Cland, 6, Tac, Ann. II, 47, IV, 13, XII, 13, XIII, 62, 63,
   Plin, Epist, IV, 12, Pan. 36, Bule, Gall, Avid, Cass. 7, Capitol.

Pert. 9. Daher hatte er dem Namen nach auch noch das Aerarinn unter sich. (Dio Casi. LIII. 16, 22, LXXI, 33.)

90) Suet. Oct. 47. Dio Caff. LIII, 12. LX, 24. Suet. Claud. 25. vgl. Gajus I, 6. II, 21. Defters schlug aber auch hier der Kaiser die zu erneunenden Proconsulu dem Senate vor. Lgl. Tac. Ann. III, 32. 35.

91) Die Gaff. L.III. 21. LXVIII. 9 f. Zac. Ann. III, 60.

XII, 10, 62, XIII, 48, Hist, IV, 51,

92) Tac. Ann. III, 32. Capitol. Ant. Ph. 8. Gord. tres 5.
 11. Bopišc. Aurel. 40.

93) Dio Gaji, L.III. 26. Lamprid. Commod. 2. Tac. Ann. 11, 64.

94) Tac. Ann. II, 52. III, 11. IV, 46. XIII, 8, 38. XV, 72. Agr. 40. Plin. Epist. II, 7. Bgl. Band II. S. 34.

95) Die Caff. LXVIII. 9. In wie viel weiterem Umfange übrigens alle diese Rechte zur Zeit der Republit vom Senate geübt und bewahrt wurden, kann hier nicht weiter erörtert werden.

96) Egl. oben S. 82. Note 169.

<sup>97</sup>) Iac. Ann. XIV. 49. Hist. IV. 9. Pfin. Epist. VIII, 14,
 2 ff. Paneg. 76. LXIX. 7. Spartian. Hadr. 8.
 6 apitol. Ant. P. 6.

98) Dio Caff. LXXII, 20.

100) Plin. Epist. II. 11. Paneg. 76. Bgl. überh. Cic. de

Legg. III. 4, 10. u. Barro bei Gestius XIV. 7, 4.

101) Tac. Hist, IV. 9. Dio Caff. LIX, 24. Cic. u. Barro a. a. C. Cress 3114. (jedoch nur in Abwesenheit der Consuln: Cic. ad Div. X. 12, 3.) In den Zeiten der Republik natürlich auch die Dictatoren und der Praesectus urbi (Barro a. a. D. u. Liv. III. 9.)

102) Tio Cafi. I.VI. 47. I.IX. 24. LX. 16. LXXVIII. 37. Dion. Hat. X. 31. Sic. u. Barro a. a. C. Die Tribunen hatten auch bas Recht, nicht nur den Senatsstütungen beizuwohnen (vgl. Liv. IV. 1.), sondern auch gegen die Beschlüffe des Senats ihr veto einzulegen. (Liv. VI. 35. X. 37. vgl. mit Bal. Mar. II. 2, 7.)

103) Tio Caff. XLIX. 15. II. 19. LIII. 17. 32. Tac. Ann. I. 9. 13. III. 56. Hist. I. 47. Bopišc. Tac. 1. Mon. Ancyr. II.

20. III, 12. 15.

104) Dio Caji. LIV. 3. Lex de imp. Vesp. I. 7 ii.

105) Capitol. Gord. tres 11. Spartian. Hadr. 8.

106) Bgl. Band II. S. 136.

107) Tio Caif. LV. 3. LVIII, 21. Suet. Oct. 35. Cic. ad Qu. Fr. II, 13, 3.

108) Gic. ad Qu. Fr. II, 2. ad Div. I, 4. VIII, 8. 10. Gaj.

B. C. I. 5.

109) Sio Gaji, LIV. 3. Lex de imp. Vesp. in den Monum. leg. p. 222. ed. Haubold. 110) Barro bei Gestlius XIV, 7, 8. Sen. de trang, an. 15. In sehr dringlichen Fällen wurden jedoch zuweilen auch des Nachts Senatssitzungen gehalten. (Dion. Hal. IX. 163, XI, 20. Maerob. Sat. I. 4, 18, p. 26. Ian. vgl. Cic. ad Div. I. 2.)

111) Liv. XXVIII, 9. Gic. ad Div. XI, 6. Euct. Caes. 28. Bgl. Liv. III. 38. Euct. Caes. 80. extr. Gic. Phil. III, 9, 33.

112) Liv. III, 38. Tion. Hal. IX, 63, XI, 4, Applian. B. C. I, 25.

113) Gellins XIV, 7, 10. Dio Caff. LIV, 18, LV, 3, LX, 11, vgl. Liv, 111, 38, Gie. Legg. III, 4, 11.

114) Dio Caff. LIV, 35.

Plenarsitungen wird von Lécon. p. 58. zu 200, von Liv. XLII. 28. zu 150 und im Senatuscons. de Bacchan. zu 100 bestimmt; zuleht ging sie auf 70, ja auf 50 herunter. (Lamprid. Alex. Sev. 16. Cod. Theod. VI. 4. 9. So erstären sich die Ausdrücke senatus frequens (Cic. Or. III. 1, 2. ad Div. VIII. 5, 3. X. 12, 3. Liv. XXVI. 10. u. s. w.) und frequentior (Cic. ad Qu. Fr. II. 1, in.). Doch haben mitunter auch Verhandlungen summa infrequentia stattsgesunden. (Cic. ad Qu. Fr. III. 2, 2. vgl. II. 12, 1. Liv. XXXVIII. 44. Lécon. zu Cic. pro Corn. p. 57.

116) Blin. Epist. III, 4, X, 24 f. Suet. Claud. 23.

115) Dio Gafi. III. 42. Suet. Claud. 16. Rur im September und October durften die Senatoren ohne Urlaub verreisen, aussegenommen eine durch's Loos bestimmte Anzahl. (Suet. Oct. 35. vgl. Tac. Ann. 11. 35.)

<sup>118</sup>) Barro L. L. V. 32, 156. (p. 155. Sp. p. 61. M.) Bal. Mar. II, 2, 6. Festus p. 347, 22. Paul. Siac. p. 337, 12. M.

119) Hostilia: Eic. de Fin. V. 1, 2. Liv. I, 30. V. 55, auch schlechthin curia: Gic. pro Flacco 24, 57. pro Mil. 33, 90.); Iulia: Suet. Calig. 60. Gestlius XIV. 7, 7. Da sie am Comitium sag, heißt es auch zuweilen, der Senat sei in comitio gehalten worden. (Sen. Cons. bei Gruter 503. Joseph. Ant. Iud. XIII. 9, 2.)

<sup>120</sup>) Cic. Verr. 1, 49, 129. Capitol. Maxim. 16. Treb. Poll. Valer. 1.

(121) Cic. Phil. II, 8, 19. III, 12, 31. Lamprid. Alex. Sev.
 6. Capitol. Max. et Balb. 1. Festus a. a. D.

122) Serodian, VII, 10.

123) Liv. XXI. 63. vgl. mit XXIII, 30. XXVI. 1. 26. Gic. pro Sest. 61, 129. Auch in andern Tempeln versammelte sich in einzelnen Fällen der Senat, 3. B. in dem des Jupiter Stator (Gic. Cat. 1, 5, 11. Plut. Cic. 16.), des Cuiriuus (Liv. IV, 21.), des Apollo (Gic. ad Div. VIII. 4, 4. ad Att. XV. 3, 1. ad Qu. Fr. II. 3, 3. Liv. XXXIV. 43. XXXVII. 58.), der Bellona (Gic. Verr. V. 16, 41. Liv. XXVIII. 9. 38. XXX, 21, 40.), der Tellus (Gic. Phil. I, 13. in. Appian. B. C. II. 126.) u. s. w.

- 121) Dio Caji, LXXIII, 17. Bgl. Band II, S. 277.
- 125) Bgl. Band I. S. 104. u. 107.

126) Suet. Oct. 35. Dio Caff. LIV, 30.

- 127) Dio Caff. LXXIII, 13 f. Spartian. Iulian. 4.
- 128) Gic. Cat. I. 7, 16. Phil. V. 7, 18. Dio Caff. LX, 16.
- 129) Bgl. Band 1. S. 174. Ann. 362.
- <sup>130</sup>) \$\Pin. Epist. II, 11, 10, Paneg. 76,
- 131) Iac. Ann. V. 4, XV, 22, Suet. Cal. 15, Bopisc. Tac. 3. Aurel. 19. Treb. Poll. Valer. 1.

132) Bal. Band II. S. 244.

- 133) Dio Casi. LIII. 32. Lex de imp. Vesp. 1. 3. Dieß hieß relatio und es wurde dem Kaiser zuweilen sogar eine zweite, dritte, ja vierte und sünste relatio zugestanden. (Bodisc. Prod. 12. Pert. 5. Capitol. Ant. Ph. 6. Lamprid. Alex. Sev. I.) Beispiele von kaiserslichen Relationen siehe bei Tac. Ann. 1, 7. 52. IV, 16. XI, 15. Hist. II, 91. Suet. Tib. 30. Capitol. Ant. Ph. 10.
- 134) Snet. Oct. 65. Tac. Ann. XVI, 27. Dio Caff. LX, 2. LXXVIII. 16. Spartian. Hadr. 3. Dig. I, 13, 1. §. 2. XXVII. 9, 1. §. 1. Von Marc Auret handelt in dieser Beziehung Capitol. Ant. Ph. 10. Neber andre Kaiser vgl. Tac. Ann. II, 35. und Tio Casi. XIVI. 10.
- 135) Bgl. überhaupt Liv. XXVII, 34. Gessius XIV, 7, 9. u. Bopisc. Aurel. 20., über die discessio aber auch Cic. Phil. III, 9. extr. XIV, 7. extr. Verr. IV, 65, 146. pro Sest. 34, 74. Psiu. Epist. II, 11, 22. VIII, 10, 20. und Festus p. 210, 29. M.

136) Testus p. 261, 26. M. Plin. Epist. VIII, 14, 19. Liv.

VII, 35. Plut. Pomp. 58. Dio Caff. XLI, 2.

- 137) War das Erstere der Fall, so hieß es: Haec pars maior videtur. (Seu. de vita b. 2. Liv. XXVI, 33.) Ueber die Zählung der Stimmen vgl. Plin. Ep. VIII, 14. Paneg. 76. Dion. Hal. XI, 21.) In andern Fällen bezieht sich das numerare senatum wohl nur aus eine Zählung, ob die zu einem Beschlusse nöthige Zahl von Senatoren überhanpt anwesend ist. (Ugl. Sic. ad Div. VIII, 11, 2. ad Att. V, 4, 2. Festus p. 170, 16. M.) Daher irren die, welche einen Gegensatz zwischen numeratio und discessio machen und annehmen, daß erstere auch ohne letztere stattgesunden habe. Auch Barro bei Gellius XIV, 7, 9. (den dieser S. 12. nur mißverstanden hat) meint gewiß nichts Anderes, als die oben im Terte angegebene Art und Weise der Abstimmung. Zuweilen stimmten auch Alle mit Za und dann sand eine discessio sine ulla varietate (Sic. pro Sest. 34, 74. Cat. III, 6. in.) statt, denn auch dieses Zusammentreten an einen Plat hieß doch noch discessio.
  - <sup>138</sup>) Tac. Hist. IV. 4. Plin. Epist. VIII. 4.
- 159) Suet. Ner. 46. Plin. Epist. IV, 9. Lamprid. Comm. 18. Bulc. Avid. Cass. 13. Bopisc. Tac. 4.
  - 140) Gic. Verr. IV. 64, 142. Dion. Hal. VI. 57.

141) Cic. Phil. V. 13, 35. ad Div. VIII, 4, 4. Iac. Ann. III, 22. XI. 5. Sallnjt. Cat. 50. Appian. B. C. II. 5. Gellins

IV, 10, 2.

11½) Tem Borsitzenden stand es frei, in welcher Ordnung er den Consularen das Wort geben wollte, (Gellins XIV. 7, 9. Liv. V, 20. Cic. ad Att. I. 13, 2. pro Sest. 34, 73. Sall. Cat. 50. Suet. Caes. 21. Claud. 9.) und es galt für eine große Ehre als Erster, Zweiter, Tritter ansgerusen zu werden. Dio Cass. XLIII, 14. XLIX, 8. Cic. in Pis. 5, 11. p. red. in Sen. 7, 17. Die Zahl der Consularen aber war in der Kaiserzeit sehr groß (vgl. unten Note 172.), besonders da nicht nur die gewesenen Consulun so hießen, sondern auch die blosen Titularconsulu. Wenn der Kaiser selbst der Reierent war, stimmten auch die sungirenden Consulun mit und wurden dann zuerst um ihre Meinung bestagt. (Tac. Ann. III. 17.)

113) Mjo zuerst die praetorii. dann die aedilicii. nun die tribunicii und endlich die quaestorii, vor ihnen aber, wenn bereits die Wahlen für's nächste Jahr statt gesunden haben, stets die praetores, aediles, tribuni und quaestores designati. (Cic. ad Att. XII, 21, 1. Phil. XIII. 12, 26, 14, 29, ad Att. XII, 21, 1. Phil. I, 6, 15, V. 17, 46, ad Att. I, 19 f. Bessej. II, 35, u. j. w.)

114) Weil sie nur zechibus ibant in sententiam. Bgl. Gic. ad Att. I. 19, 9. Tac. Ann. III, 65. und Festus p. 210, 29. M. Doch ist dieser Ausdruck schon von den Alten selbst vit salich versstanden worden und namentlich hat Gestlins III. 18, 4. eine ganz verwersliche Erklärung besselben ansgestellt. Dion. Hal., der auch sälschlich annimmt, daß die Ordnung vom Alter abgehangen habe, irrt, wenn er XI. 21. u. anderw. alle Senatoren zu mündlicher Darlegung ihrer Meinung aussordern läßt.

145) Dieß scheint aus Gic. ad Div. I. 2, 1. X. 12, 3. hervor-

zugehen.

146) Blin. Epist. VIII, 14, 22.

147) Plin. a. a. O. S. 21.

148) Tac. Ann. XIII. 49. Jeder konnte auch jo lange jvrechen, als er wollte (Gellius IV. 10, 8. vgl. Cic. Phil. VII. 1.), was oft benutt wurde, um blos die Zeit hinzubringen, und dadurch eine Beschlußfassing an diesem Tage zu verhindern. (Gellius a. a. C. Cic. Verr. II, 39, 96. ad Att. IV. 2, 4. ad Div. I. 2. in. VIII. 11, 2. ad Qu. Fr. II. 1, 3. de Legg. III. 18, 40. u. j. w.

149) Zac. Ann. II, 38. XIII, 49. Gellins a. a. C.

150) Tac. Ann. V. 3. XIII. 49. Plin. Epist. II. 11. vgl. 6ic. in Pis. 13, 29. pro Sest. 11, 25. ad Div. X. 14. Sall. Cat. 48. Liv. XXX, 21. XLII, 3.

151) Es genügte dazu der Zuruf divide sententiam. Ascon. zu Gic, pro Mil. 6. p. 44. Orell., Schol, Bob. zu derf. Stelle p. 282. Or. Gic. ad Div. 1. 2. Sen. Epist. 21, 9. de vita beata 3. Pfin. Ep. VIII, 14, 19.

- 152) Cic. pro Sest. 61, 129. pro Sull. 14, 40. Dion. Hal. XI. 21. Creffi 3113. vgt. Spartiau. Hadr. 3. Tac. Ann. VI, 4. Tio Cah. LXXVIII, 22. Marini Atti II. p. 754, 790 f.
  - 153) Suet. Caes. 20. Cic, ad Att. XII. 21.
- (Sic. pro Sulla 15, 42.) ober im commentarius rerum urbanarum. (Sic. ad Div. VIII. 41.)
- 155) &gt. 3. & Scrodian, VII, 10. mit Cod. Theod. VI, 22, S. S. 1. VI, 35, 7. mid Gic. ad Att. IV, 16, 6. (tacitum indicium.)

156) Capitol, Gord. 12.

157) Suet. Tib. 23. Liv. XXVII. 51. Bal. Max. II. 1, 9, vgl. Plin. Epist. VIII. 14, 5.

158) Euet. Oct. 38.

159) Dio Gaji, LVIII. 18. LX. 23. Bgt. oben S. 111.

160) Dio Gaii. LX. 16.

- 161) Liv. III. 41. Gelling IV. 19, 8. Dio Gaij. XXXVIII, 3.
- 162) Rach Capitol. Ant. Ph. 10. lautete ste so: Nihil vos moramur, patres conscripti.

<sup>163</sup>) Tio Gajj, XXXVIII. 3.

<sup>161</sup>) 6ic. Cat. III. 6, 13.

- 165) Dieß ist nur Bermuthung, die sich auf Gic. a. a. D. vgl. mit Ep. ad Div. IX, 15, 4. gründet.
- 166) Bgl. Cic. de Or. III. 2, 5, ad Att. VII, 1, 7, ad Div. XV. 6, extr. Die Zahl der Mitglieder wird sehr verschieden, zu acht, siehen (Cic. ad Div. VIII, 8, 5, 6.), drei (SC. de Bacch.) und zwei (Joseph. Ant. Iud. XIII, 9, 2, und SC. de Tidurtibus in Momm. legal. p. 81, Haubold).
  - 167) Barro bei Gesting XIV, 7, 4, 6, Liv. IV. 36, 43.
- 168) Wir besiken noch einige solche in Erz eingegrabene Senatsbeschlüsse, besonders das berühmte SC. de Bacchanalibus (in Drakenborch's Ausg. des Livius VII. p. 197 st. und Haubold's Monum. leg. p. 55 st. abgedruck), das de Tidurtidus (bei Haubold p. 81 st. und Cressi 3114.) und Fragm. anderer; in Marmor z. B. das Fragm. des SC. de ludis saccularibus (bei Haubold p. 163 st.).
- 169) Dio Caij. LIV. 36, vgl. Liv. III, 55, XXXIX. 4. Cic. Phil. I. 7, 16. Suet. Oct. 94. Plut. Cat. min. 17. Appian. B. C. I. 31. Zonar. VII. 15. Unter den Kaijern geschah dieß 10 Tage nach dem gesaßten Beschluße. (Tac. Ann. III, 51. vgl. Dio Caij. LVII. 20. LVIII. 27. Suet. Tid. 75.)
- 170) Es wurde ihnen Anjangs auf 5, daun auf 10 Jahre, endlich für immer zuertheilt. (Dio Gaij. XLII. 20. XLIII. 1. 46. 49. Suet. Caes. 76. 80. Appian. B. C. II. 106. Tae. Ann. XIII, 41. Suet. Vitell. 11. Bgl. Band II. S. 266. Ann. 49.) Andern wurde wieder das Gonfulat sehr häufig verliehen. Vespasian war

in 10 Jahren achtmal, Domitian überhaupt siebzehnmal, unfer Marc Aurel allerdings nur viermal Conful.

- 171) Bgl. oben S. 91 ff. u. Band II, S. 139 ff.
- 172) Dio Caff. XLVIII. 35. Tac. Ann. IV. 6. So gab es in manchem Jahre sechs (Dio Gaff. XLIII. 46.), zwölf (Lucan. V. 399.), ja unter Commodus einmal sogar 25 Consuln. (Lamprid. Comm. 6. Dio Gaff. LXXII. 12.) Die Kaiser selbst pflegten das am 1. Januar übernommene Consulat gewöhnlich bald wieder niedersyllegen. (Dio Gaff. LIII, 32. Tac. Ilist. 1. 77.)
  - <sup>173</sup>) Cressi 3127. Symmach. Ep. VI. 40.

174) Bgl. Band II. S. 267. Anm. 50.

175) Bal. ebendafelbit.

176) Bgl. Band II. S. 247. Ornamenta consularia werden bei Tac. Ilist. I, 79. Agr. 44. Suct. Caes. 76. Claud. 5. 24. Jujchr. bei Gruter 375, 1. und Cressi 3130. 3157., insignia consularia bei Tac. Ann. XII. 21. XIII. 10. XV. 72. XVI. 17. Hist. IV. 4. Dig. III. 2, 2. erwähnt. Bon der dignitas consularis oder der consularias ist im Cod. Theod. VI. 19, 1. 27, 10. IX. 26, 4. XII, 1, 74. S. 4., bei Cassiod. Var. VI. 20. und in Juschr. bei Fabretti p. 99. die Rede.

177) Yndus de magist. II, 8. Gaffiod. Var. VI. 1. Jornandes de reb. Get. 57. Cod. Theod. VI. 6, 1. IX. 40, 17.

178) Lgf. Julian. Or. III. Vol. I. p. 107. Spanh.

<sup>179</sup>) Quid, ex Ponto IV, 5, 21 ff. Tac. Ann. IV, 19, Plin. Epist. IX, 13, 20.

180) Bgl. überhaupt Tac. Ann. IV. 19. XIII, 4. Plin, Paneg. 77. Gestius XIII, 24. Claud. VI. Cons. Hon. 645. Die Gaff. LXIX, 7. Spartian, Hadr. 8. Capitol. Ant. Ph. 10.

181) Humian, XXII, 7. Gaiffied, VI. 1. Glaud, IV. Cons.

Hon. 611 i. Dig. I. 10, 1.

<sup>182</sup>) Dig. I. 7, 3, 4.

183) Euet. Claud. 23. Plin. Epist. IX, 13, 16.

184) Capitol. Ant. Ph. 10. Bgl. Ulpiau. in Dig. XXVII. 1, 3, 5, 6, §, 13. Fragm. Vat. 8, 232, 244. Jujchr. bei Gruter 312, 1, 360, 4, 362, 2, 465, 5, und Crelli 3134, 3151, 3672.

185) Cvid. ex Ponto IV, 5, 19.

186) Ammian. n. Gaffiod. a. a. C. Lehterer auch III, 39. V, 42. VI. 10. Suet. Ner. 4. Juven. XI, 193 i. Symmach. Ep. VII, 4. 8. IX. 130. Dig. XXXV. 1, 36. Cod. Theod. XV. 5, 2. XV, 8, 1.

187) Siehe Band II. E. 141.

188) Lamprid. Alex. Sev. 43. Bopisc. Amel. 12. Justin. Nov. 105. Anth. Const. 34. Nach Procop. Ilist. arc. 26. beliefen sich in diesen späten Zeiten die Kosten einer solchen Feiersichsteit auf 2000 Pšund Goldes, d. i. etwa 576,000 Thaler. Ugl. auch Bopisc. a. a. C.

189) Zac. Ann. VI, 13. Hist. III, 73.

(190) Gie, p. red. in Sen. 5, 12. Dion. Sat. IV, 74, V, 47.

191) Caffied, Var. II. 1, 9, 23,

192) Bal. Band II. S. 140. mit Rote 10.

193) Bgl. ebendaj, mit Note 37. 194) Bgl. ebendaj, mit Note 35.

195) Liu. XXIV. 9. Cic. Rep. H. 31, 55. Dion. Sal. III, 62. IV, 74. V. 2. 19. X. 59. Cuib. ex P. IV, 9. 42. Sor. Od.

II. 16, 9. u. j. w.

Prätoren (Pompon. de or. iur. §. 32.), nachdem auch ein besonderer Prätor sür die Fibeicommisse (Suet. Claud. 23. Dig. I, 2, 2. §. 32. Crelli 6451.), unter Nerva einer sür die Mechtshändel zwischen dem Fiscus und Privatpersonen (Dig. a. a. C.) und unter Marc Aurel einer sür Vormundschaftssachen (Capitol. Ant. Ph. 10. Crelli 6485.) hinzugesügt worden waren. Früher waren ihrer bald zehn (Dio Cass. XIII. 51. LIII. 32. Vellej. II, 89.), bald zwöss (Dio Gass. LVI. 25. Tac. Ann. I, 14. Pompon. a. a. O.), bald sünizehn (Dio Gass. LVIII. 20.), bald sechzehn (Dio Gass. XIII. 49. 56. LVI. 25. LVIII. 20.) gewesen. Neberhaupt war die Zahl feine sest bestimmte. (Dio Gass. a. a. O. u. LIX, 20. LX, 10. Tac. Ann. II, 32.) Neber das ersordersiche Alter vgl. Dio Gass. LII. 20.

197) Der Erstere hatte die Jurisdiction über die römischen Bürger, der Lehtere richtete die Streitigkeiten der röm. Bürger mit Fremden, oder der Fremden unter einander. Der Praetor urbanusfommt dis zum Untergange des weströmischen Reiches vor (Symmach). Ep. VIII, 7. Inschr. dei Gruter 464, 8. 486, 3. 1102, 2.), der Praetor peregrinus aber wenigstens noch im Zeitalter der Antonine. (Inschr. dei Gruter 399, 6. 493, 1. Cressi 2369. und Marini Atti II. p. 784.) Wahrscheinschieß ist er unter Caracassa weggesalsen, als alse Einwohner des röm. Reichs zu röm. Bürgern gemacht wurden, so daß es nun feine Peregrinen mehr gab. (Bgl. Marquardt

III. 2. E. 261. Note 1114.)

198) Gewöhntich unmittelbar nach den Consuln (Liv. VII, 1. VIII. 32. X. 22. Gestsius XIII. 15, 4.) oder ein paar Tage später. (Liv. XXVII, 35. XLIII. 11.)

199) Daher erscheint zuweilen der Kaijer selbst als Ernenner. Bgl. überhaupt Lac. Ann. I, 15. II, 36. 51. IV. 6. XI, 21. XIV. 28. Suet. Cal. 16. Plin. Pan. 88. Spart. Ael. Ver. 3. Hadr. 23. Capitol. Gord. 18. Dio Cajj. LIII, 2.

200) Bgl. Tac. Ann. VI. 17. Suet. Claud. 23. Quinct. Inst. III. 6, 70. Gajuš II. 278. Ulpian. XXV. 12. (vgl. Lyduš de mag. I. 48.) Dig. XXVI. 5, 8. Pompon. de or. iur. §. 32. Jujchr. bei Cressi 3135.

201) Siehe oben S. 124. Note 101.

202) Die Gaff, LIV, 2. 34, LVI, 25, LVIII, 19, LIX, 19, u. öfter, Zac. Ann. I, 15, Agr. 6, Suct. Ner. 4, Galba 6, Pfin. Epist.

VII, 11, 4. Spartian. Hadr. 3. Ammian. XXVII. 3.

203) Bgl. Tac. Ann. I. 15. Agr. 6. Suet. Galb. 6. Nero 4. Vesp. 2. Pliu. Epist. VII. 11, 4. Tio Caji. LIV. 34. LVI. 25. LIX. 20. LX. 17. u. j. w. Auch den Prätoren wurden dazu bissweilen Zuschhüffe aus Staatsmittelu gewährt. (Bgl. Tio Caji. LIV. 2. 17. LIX. 14.)

204) Dio Caff. LVI. 25. vgl. mit LIII. 32.

205) Orelli 801.

206) Jac. Ann. XII, 21, 53. vgl. Suet. Dom. 1.

207) Toga praetexta: 6ic. p. red. in Sen. 5, 12. Suct. Caes.
 16. Bal. Mar. IX. 12, 7.; sella curulis: Viv. VII. 1, u. j. w.

208) So glaubt man nach Bergleichung von Sic. Agr. II. 34. 93. u. Verr. V. 54, 142. den Widerspruch beseitigen zu können, der stattfindet zwischen Polyb. II. 24, 6. III. 40, 14. Fr. l. XXXIII. 1, 5. Sic. Verr. a. a. C. u. Bal. Mar. I. 1, 9. (wo ihnen sechs Lietoren zuertheilt werden), u. dem Plediseit bei Gensor. de die nat. 24. Plant. Epid. I. 1, 26. u. Sic. Agr. a. a. C. (wo nur von zwei Lietoren die Rede ist).

<sup>209</sup>) 3. B. viatores (Creffi 3197, 3252.) u. scribas (Cic. Verr.

III. 76, 178. u. 80. in.).

 $^{210})$  Aediles eurules werden 3. B. bei Creffi 2274. 3113. 3128. 3139. 3140. 3658. 5449. 5478 f. 6020. 6485. 6912., aediles plebeii 6484. 6492. und jonft erwähnt.

<sup>211</sup>) Dio Caff. XLIII. 51. Pompon. in Dig. I. 2, 2. \$. 32.

vgl. Suet. Caes. 41.

212) Lgl. Inschr. bei Gruter p. 492, 6. u. Cresti 977. 3143.

3149. 3393, 3659. 6497, 6745.

213) Pompon. a. a. C. Zweiselhaft jedoch bleibt es allerdings, ob ihnen eine jolche cura annonae auch noch nach Einsehung des Praefectus annonae verblieb.

214) Dio Caji, XLIII, 51. XLVII, 40. Bgl. Eathel Doct. num.

V. p. 251, u. Mertel zu Ovid. Fast. p. CLXI.

215) Dio Gaij. I.V. 8. Suet. Oct. 30. Juschr. bei Gruter p. 61, 3. u. Crelli 782. Bgl. Preller Die Regionen d. Stadt Rom S. 77.

216) Dio Caff. LIII, 2.

- $^{217})$  Suet. Tib. 34. (vgl. Oct. 40.) Vesp. 5. Tie 6aıı̈. LIX, 12.
  - 218) Dio Gaij. LVI. 27, LVII. 24, Tac. Ann. IV, 35.
- 219) Unter dieser cura ludorum aber ist zunächst wohl nur die polizeiliche Anordnung und Beaufsichtigung der Spiele zu verstehen (vgl. z. B. Liv. XXXIV. 44. u. Maerob. Sat. II, 6, 1. p. 248. Jan.), nicht die ganze Besorgung derselben und der Borsit dabei, welche Functionen nur den Consulu und Prätoren zutamen. ∑en-

noch hatten auch die Aedilen bedeutende Untojten dabei, um den Glanz derielben zu erhöhen. (Qgl. Liv. IX. 40. Gic. Verr. IV. 3, 6. V. 14, 36. de Nat. deor. 1, 9, 22. Ascon. zu Gic. Verr. 1. 22. u. j. w.) und zuweilen trugen sie auch die ganzen Kosten dersielben (vgl. Tio Gass. LIII. 26. LIV. 8. Gapitol. Gord. tres 3.). Diese Stelle des Gapitol. dürste jedoch die letzte sein, in der solche, aditicische Spiele erwähnt werden. Zu der späteren Kaiserzeit ist nur noch von consularischen, prätorischen und quästorischen Spielen die Rede.

220) Euet. Tib. 34. Claud. 38. Sen, de vita beata 7, 2. Zac.

Ann. 11, 85. Bgl. Band 1. E. 291.

<sup>221</sup>) Zac. Ann. 111. 52 ff.

222) Ulpian, in Dig. 1, 12, 1, \$. 11.

223) Dio Caji. L.V. 26. Suet. Oct. 30. Paul. in Dig. I, 15, 3. Augustus hatte allerdings auch sie Ansangs den Aedilen übertajien (Dio Caji. LIII, 24. LIV. 2.), jedoch nur auf kurze Zeit.

(Tio Cail. LV. 8, 26.)

221) Schon Augustus sah sich in Folge des Mangels an Bewerbern um das Aedilenamt genöthigt zu besehlen, daß die gewesenen Tnäftoren und Tribunen um die Nebernahme desselben zu loosen hätten (Dio Cass. LIII, 2. LIV, 10. LV. 24.). Damals aber lag ireilich den Nedilen auch noch die kostspielige Besorgung der Spiele ob, die nun den Prätoren übertragen wurde. (Dio Cass. LIV. 2.)

225) In der spätern Kaiserzeit seit Alexander Severus war auch dieß nicht mehr der Fall, da man gleich nach der Luästur die Prätur übernehmen konnte (Lamprid. Alex. Sev. 43.); und seitdem icheint auch die Aedilität nach und nach ganz eingegangen zu sein. (Ugl. Marini Atti II. p. 803.) Zuleht werden Aedilen noch bei Tiv Cass. LXXVIII. 22. Spartian. Did. Iul. 1. Capitol. Clod. Alb. 6. Gord. 6. Max. et Balb. 15. n. Treb. Poll. Censor. 1. erswähnt.

<sup>226</sup>) Cic. Verr. V. 14, 36, Blut. Mar. 5, Liv. IX. 46.

227) Cic. a. a. C. Liv. VII, 1.

228) Praecones: Lydus de mag. III, 8. Orelli 3202. 3216.; scribae: Crelli 1481. 2176. 2178. 2212. 2252. 3040. 3202. 3240. 3241. 3884. 5152. 5712. 6559. 6565. 6577. 7172.; viatores: Crelli 1621. 2253. 3255. Vgl. überhaupt Liv. XXX. 39.

229) Sie erhielten sich sogar noch länger, als die Aedilen, und dauerten bis in die spätesten Zeiten des Kaiserreichs sort. (Cod. Theod. VIII. 18, 1. XII. 1, 74. §. 3.)

<sup>230</sup>) Suet. Oct. 10. 40. Dio Caji. LIV. 26. 30. LVI, 27. LX, 11.

231) Ch die von fünf (Liv. II. 33. 44. Tion. Hal. IX. 2, 41.) auf zehn erhöhte (Liv. III. 30. 54. Tion. Hal. X. 30. Ascon. zu Cic. pro Corn. p. 450 f. Orell. u. Zonar. VII. 18.) Zahl der Tribunen, welche sich bis zu Ende der Republik erhalten hat (Liv.

III, 64. Cic. in Vatin. 7, 16. de Legg. III. 3, 9, 10, 23. Diod. Sic. XII. 25. vgl. Gellius VI (VII), 19, 4.), auch noch unter der Kaiserherrschaft bestand, täßt sich sreilich nicht durch Stellen der Alten beweisen.

232) Tio Gaji. Ll. 47. LIX. 24. LX, 16. LXXVIII, 37.

Suet. Tib. 23.

233) Dio Caff. LV, 3. Jac. Ann. VI, 12.

<sup>234</sup>) Dio Cajj. XLI, 2, L, 2, LVII, 15, Tac. Ann. I, 13, 77, VI, 47, XVI, 26, Hist. IV, 9.

235) Dio Caff. I.X. 27. Tac. Ann. VI, 47. Bgt. Suet.

Caes. 79.

236) Dio Caji, I.X. 28. Jac. Ann. VI. 47. XIII. 28. Hist. II.

91. Quinct. Decl. 380.

287) Tac. Ann. XIII, 28. Juven. VII, 228. Spartian. Sev. 3. Edict. Apron. in d. Mon. leg. p. 292. Haubold. Wir wissen jedoch nichts Näheres über die, wahrscheinlich nur sehr engen, Grensen ihrer Gerichtsbarkeit, die sogar von einigen neueren Alterthumsstorschern überhaupt bezweiselt, von Mommsen Die röm. Tribus S. 50 f. n. Marquardt II. 3. S. 255. aber angenommen wird.

<sup>238</sup>) Viatores: Liv. III, 56. Cic. in Vatin. 9, 22. Tac. Ann. XVI. 12. Gellin\(\bar{s}\) XIII. 12, 6. Tion. Hal. IX. 48. X. 31. Gruter 627, 9. Creffi 3254 \(\bar{t}\).; praecones: Muratori 955, 10.; scribae:

Orelli 2175. 2178. 3241.

239) Angustus trug die den Quästoren entzogene Berwaltung des Aerarium Prätoren auf (Dio Gass. L.III. 2. 32. Suet. Oct. 36. Frontin. de aquaed. 100.); Claudius gab sie den Quästoren zurück (Suet. Claud. 21. Jac. Ann. XIII. 28 s. Dio Gass. LX. 4. 10. 24.); unter Bespasian aber ging sie wieder auf Prätoren über (Tac. Ilist. IV. 9.) und seit Trajan standen Praesecti dem Aerarium vor.

240) Siehe oben S. 87. Note 221.

Dieß ist freilich nur Vermuthung, da sich die Zahl der Quästoren in der Kaiserzeit nirgends angegeben sindet. Sulla aber hatte dieselbe auf 20 (Tac. Ann. XI. 22.) und Jul. Gäsar gar auf 40 erhöht. (Dio Gass. XLIII. 47.) Da jedoch Tacitus a. a. C. dieser Vermehrung nicht gedenkt, so darf man wohl daraus schließen, daß später die Zahl wieder auf 20 herabgesett war und diese sich in der Kaiserzeit erhalten hat.

242) Dig. L. 4, 8, wgl. mit Tio Caji, L111, 28, u. Dig. IV, 4, 1. Hünfundzwanzig Jahre waren befanntlich auch die actas Senatoria. (Tio Caji, L11, 20, Tac. Ann. XV, 28, Hist. IV, 42.)

<sup>213</sup>) Quaestor Caesaris: Pfin. Epist. VII. 16. ober principis: Tac. Ann. XVI. 27. Uspian. in Dig. I. 13, I. S. 2. 4. Jujchr. bei Gruter 366, I. 457, 6. 465, 3. Crelli 723, 750, 3139, 3410, 5449, 5999, 6051, 6501, 7066.; anch Quaestor candidatus principis: Gruter 379, 7, 421, 3. Crelli 2379, 2761, 3134, 3382, 6006, 6007, 6498, n. j. w. Byl. auch Crelli 1188. Tac. Ann.

XVI. 27. Suet. Tit. 6. Lamprid. Alex. Sev. 43. 11. Lydus de mag. 1. 28. Taß ihrer wenigstens zwei waren, ergiebt sich ans Plin. a. a. C.

244) Und daher auch unter einem neuen, im Laufe des Jahres autretenden Kaifer fortdauert. So fommt z. B. auf einer Juschr. bei Frabretti p. 171. n. 326. u. Oresti 3128. ein Quaestor) divi Aug. et Ti(b.) Caes. vor.

245) Suet. u. Tac. a. a. D. auch Suet. Oct. 65. u. Dio Caff. LIV, 25. LX, 2. Unter Constantin war er eigentlich der Reichstanzfer und einer der höchsten Würdenträger.

<sup>246</sup>) Gruter 348, 1. 354, 5. 399, 6. 476, 5. Oresti 1294, 2258, 2274, 3148, 3149, 3659, 5084, n. j. w.

247) Bat. Jac. Ann. XVI, 34. Dio Caff. LVIII, 4.

<sup>248</sup>) Quaestores consulis: Bfin. Epist. VIII, 23, 5. Zac. Ann. XVI, 34.

<sup>249</sup>) Plin. Epist. IV. 15, 8 ff.

250) Vgs. oben S. 102. In der späteren Kaiserzeit waren die Quaestores urbani von asser Verbindung mit den Consusn gestöst und dem Praetectus urbi untergeben. Vgs. Cod. Theod. VI. 1, 1, 2, 7, 13, 17, 18, u. j. w.

251) Dio Caff. LIV. 36, Jac. Ann. III, 51.

252) Suet. Claud. 24.

253) (Sic. Verr. I, 13. in. ad Qu. fr. I. 1, 3. ad Att. VI. 6.
 4. Dio Gaji. LIII. 28.

254) Bal. Cic. Verr. II, 4, 11. u. pro Planc. 41, 98.

255) Dennoch aber auch gewisse Insignien haben. (Tac. Ann. XI. 38. XVI, 33. Suet. Cland. 28.)

258) Viatores: Jujchr. bei Gruter 627, 4. 6. 1027, 4. Orelli 3245, 3253. (Hus der Juich, 3245., wo ein tabularius viatorum quaest, vortommt, fieht man zugleich, daß fie ein befonderes Colle= gium bildeten. Wenn im Widerspruch mit diefen Inich. Barro bei Belling XIII, 12, 6. jagt, die Quäftoren hatten weder lictores noch viatores, jo bezieht sich dieß wohl blos auf die vorher er= wähnte vocatio und prehensio, wozu sie diese Diener nicht gebrauchen durften.) Ihre praecones werden in der Lex Corn. de XX quaest, und ihre scribae ebend, u. bei Gic, Verr, III, 78, 181. 79, 183, ad Div. V. 20, 2. Liv. IX, 46. Suet. Claud, 38. Vesp. 3. Dom. 9. Plin. XXVI. 1, 3. S. 3. Plut. Cat. min. 16. Orelli 1184. 1549. 3242. 3756. u. jonft erwähnt. Auch die Quäftoren der Provinzen erhielten ein paar Schreiber, und zwar durch das Loos. (Blin. Epist. IV. 12, 2,) Unter dem Beere von Schreibern (bie ireilich auch unfern Secretairen, Regiftratoren, Cangliften u. f. w. entsprechen) scheinen die in mehrere Decurien mit eignen Vorstehern zerfallenden scribae quaestorii die zahlreichsten gewesen zu fein. (Bgl. Rein in Pauly's Realencyfl. VI. 1. S. 877.)

259) Bal. Band II. E. 6 ff.

260) Was den Praef. urbi betrifft, vgt. Tio Caff. 141. 21. Symmach. Epist. X. 22. Gaffiod. Var. 111. 11. 12. Dig. 1, 12, 1. S. 3.; hinfichtlich des Praef. praetorio aber Gapitol. Ant. P. S. Lamprid. Commod. 4. 6. 14. Alex. Sev. 21.

<sup>261</sup>) Stat. Silv. 1, 4, 6. Cajjiod. Var. VI. 4. Symmach. Epist. X, 37. Lydus de mag. 1, 34, 38. vgl. Ammian. XXVIII. 1. über=

haupt aber Dig. I, 12.

262) So wie schon die Könige sür die Zeit ihrer Abwesenheit von Kom einen Practectus urbis als Stellvertreter ernannt hatten (Tac. Ann. VI. 11. Liv. I. 59, 60. III. 3. 8. 9. 24. 29. vgl. Tion. Hal. II. 12. VI. 2. Pompon. in Dig. I. 2, 33.), so gesichah es auch zur Zeit der Republik, wenn einmal beide Consula zugleich in Feld zogen; doch mußten diese Stellvertreter der Consula nach Mückfehr derselben wieder abtreten (Tac. u. Liv. a. a. C. Tion. Hal. VI. 13. VIII. 64. X. 23. 24.), auch alle wichtigeren Angelegenheiten, wenn sie nicht schleunige Erledigung erheischten, bis zu jener Mückfehr ausgesetzt sein tassen. (Liv. III, 9. 24.) Schon Jul. Gäsar hatte die Besugniß derselben erweitert (Suet. Caes. 76. Tio Cass. XLIII. 28. 48.), aber erst durch Augustus ward die Praesectura urbis ein stehendes Amt von größer Bedeutung. (Tac. Ann. VI. 11. Appian. B. C. V. 99. 142. Div Cass. XLIX. 16. LI. 3. LII. 21. LIV. 6. 19. Suet. Oct. 37. Tib. 42. Bellej. II. 88. 127. Sen. Epist. 83, 12 f. Plin. XIV. 22, 28. S. 145.)

263) Tio Caji. I.II. 21. Tac. Ann. VI. II. Lamprid. Alex. Sev. 19. Spunmach. Epist. X. 22. Zuweiten wurden freitich auch unwürdige Männer aus niedrigem Stande zu dieser Würde ershoben, was aber stetz große Mißbilligung sand. (Lopisc. Carin. 15. Tio Caji. LXXVIII. 14.)

264) Er zersiel in vier regiones suburdicariae (Tuscien, Picenum, Umbrien und Campanien), die jedoch ihre eigenen Statthalter hatten. (Cod. Theod. IX. 1, 13. XI. 16, 9. XIV. 6, 1. Tio Gaji. L.II. 21. Dig. I. 12, 1. §. 4.) Ueber die Ansdehnung dis zu 100 Mill. vgl. auch Coll. leg. Mos. XIV. 3, 2. Dig. I. 12, 1. §. 4. u. Gajjiod. Var. VI. 4. Gewiß aber irrt Burchardi Staatsu. Rechtsgesch. S. 191. u. 223., wenn er annimmt, daß die Jurisdiction des Stadtpräsecten über ganz Italien ausgedehnt worden sei. Bgl. dagegen Geib Grim. Proc. S. 441. Genis aber scheint auch Bethmann – Hollweg Givilproceß I. S. 84. zu irren, wenn er die Ausdehnung der Gerichtsbarteit dis zum 100. Meilensteine schon unter Angustus bestehen läßt, da sie höchst wahrscheinlich erst unter Marc Anrel ersolgte. (Bgl. Tirtsen Tie scriptores hist. August. S. 94 si.)

 $^{265}$ ) Bgl. Dig. 1. 12, 4. Cod. Theod. 1. 6, 5 ff. Cod. Inst. 1. 28, 3. Tio Gaff. L11. 21. Gaffiod. Var. VI. 4. Sidon. Apoll. Ep. 1. 9. IX. 17. Symmach. Ep. X. 26, 37 f. 43. 55. Man

tonnte ihn daher füglich den römischen Justig- u. Polizeiminister neunen.

206) Jac. IIIst. III. 64. (vgl. mit Dio Caff. I.V. 24.) u. Dig. 1, 12, 1, 8, 12. Ueber seine Posizeigewalt vgl. außerdem Dio Caff. I.II. 21. Jac. Ann. VI. 11. Symmach. X. 71 ff. u. Dig. a. a. C.

<sup>267</sup>) Dig. a. a. C. S. 11.

- 268) Dig. ebend. S. 9, 11, n. 1, 12, 2,
- <sup>269</sup>) Cod. Theod. XV. 1. Symmach. X. 45 i. Gajjiod. II. 34.

<sup>270</sup>) Cod. Theod. XIV. 9. Summach. X. 25, 47.

<sup>271</sup>) Cod. Inst. I. 28, 4. Dig. I. 12, 1, §, 9, 11-14.

272) Dig. a. a. D. S. 14. Cod. Iust. XI. 16, 2. Cassiod. IV, 22. Taher wird auch bei den Christenversolgungen gewöhnlich der Stadtpräsect als der verurtheilende Richter genannt. Bgl. z. U. Martyrol. Rom. ad d. 21. Ian., 14. Febr., 20. Apr., 12. Iun., 23. Inn., 25. Oct., 22. Nov., 22. Dec., 25. Dec. u. s. w., auch Enset. Ilist. eccl. V. 21. überhaupt aber Corsini de Praesectis urbis p. XXXVII s. u. an viesen einzelnen Stessen.

273) Siehe oben 3. 105.

271) Siehe oben S. 98. Toch trat, seitdem die quaestiones perpetuae (vgl. das sotg. Kap.) in Wegsall gekommen waren, auch die Grimiualgewalt des Senats hinter der des Stadtpräsecten, der nun selbst über die Senatoren richtet, immer mehr in den Schatten. (Vgl. Dio Cass. I.I. 21. Tac. Ann. XIV. 41. Dig. I. 12, 1. §. 5. 7. 10. 14. I. 15, 3. §. 1. 4.)

<sup>275</sup>) Dig. I. 12, I. §. I. 3. 13. 6ajnš I. §. 27. Cod. Theod. XVI. 5. 62. Mannian, XV. 7. XXVI. 3. XXVIII. 1. Serobian, II.

13. Procop. Hist. arc. 9.

276) Bgl. oben S. 104. Neber die Jurisdiction des Stadtprätors auch in späterer Zeit wgl. Böding zur Not. dign. I. p. 181 f. u. besonders II. p. 172 f. 179 ff.

<sup>275</sup>) Dig. I. 12, 1, §, 1, 2, 7, 8, 10.

<sup>278</sup>) Cod. Iust. XI, 16, 2, Cod. Theod. I, 10, 4.

<sup>279</sup>) Cod. Inst. III. 24, 2, 3, Cod. Theod. II, 1, 4, VI, 2,

3 ff. 9. 12. 15. Symmach. X. 69.

- 280) In außerordentlichen Fällen auch in ganz Italien und selbst in außeritalischen Provinzen. (Dio Cass. LIL 21. Cod. Theod. XI. 30, 27. Cassiod. Var. VI. 4. Symmach. Ep. II. 30. 49. X, 51. Nov. Cod. Theod. LXI. 8. 12. Bgl. Bopisc. Florian. 5. 6.)
- $^{284})$  Tio Caff. LH. 21. Cod. Theod. XI. 30, 2. 3, 13, 17, 18, 27, 48, Cod. Inst. VII. 62, 17, Dig. IV. 4, 38, XLIX. 1, 1, 8, 3, Symmach. Ep. X. 62.

22) Siehe oben E. 114.

283) Noch bedeutender aber wurde die Stelle später unter Constantin, wo der Stadtpräsect auch dem Senate gegenüber die Stelle des Kaisers vertrat, beständiger princeps senatus war, dessen Gerichtsbarkeit auch alle Senatoren sowohl in Civil= als in Criminat= sachen unterworfen wurden, so daß er nun völlig als fast unum=

schräntter Justizminister dastand.

284) So wollte es bereits Augustus (Dio Gass. I.II. 21. 24.). Schon von Commodus an aber (Lamprid, Commod. 14.) sand wieder ein öfterer Wechsel statt. (Lgl. Dio Gass. LXXVIII. 14.)

285) Bgl. Capitol, Ant. Pius 8.

- 286) Tio Caff. L.H. 24. Neber seine Ginsegung durch Augustus vgl. auch Dio Gaff. L.VI. 26. Suet. Oct. 30. u. Appian. B. C. V. 132.
- 287) lleber den Löschapparat der Römer vgl. Band 1. S. 10. mit Rote 83. (wo noch Colum. X. 387. n. Dig. XXXIII. 7, 12. S. 18. 9, 3. S. 5. hinzugesügt werden fönnen) n. 84.

288) Paulus in Dig. 1, 15.

289) Dio Cajj. LV. 26.

290) Dieß ist die Ansicht Presser's Die Regionen & S. 95. (der überhaupt S. 94 st. 30 vergleichen ist). Die tressliche Hauptsichrift über diesen Gegenstand von Kellermann (Vigilum Rom. latercula duo Coelimontana) ist zu Rom 1835. Fol. erschienen. Uebrigens vgl. auch Band 1. S. 62. Ann. 152.

<sup>291</sup>) Neber ihre vielen Chargirten mit besonderen Namen (auf Juschriften aus späterer Zeit) vgl. Kellermann p. 15—24. u. die Juschr. n. 1—97., auch Drelli 801. 1088. 1114. 1929. 2157.

3100. 3435 f. 3471 f.

292) Bgl. Dio Caij. LVIII, 9. 12. Tac. Hist. III, 64. 69.
 293) Bgl. Jujchr. bei Kellermann Append. mun. 15 - 20.

<sup>293</sup>) Dig. I. 15, 3, §. 1, 4, XLVII, 18, 2. Etlaven durite er jogar zum Tobe verurtheilen. (Dig. XII, 4, 15.)

<sup>295</sup>) Dig. I. 15, 3, §, 1-3.

- 296) Dig. I, 15, 3, §. 1. Uebrigens vgl. über ihn auch Snet. Oct. 20. Tio Gaij. L.II. 24, 33, L.V. 26, 31, Strab. V, 3, 8, p. 235. Cas. Jujchr. b. Trelli 116, 801, 1088, 1111, 1929, 2720, 3100, 3456, n. öfter u. Böding zur Not. dign. I. p. 178.
- <sup>297</sup>) Yiv. IV. 13. βοιατ. VII. 20. Yiv. Epit. CIV. 6ic. ad Att. IV. 1, 6. pro domo 7, 14. Dio 6ajj. XXXIX. 9. LIV. 1. Uppian. B. C. II. 18.

298) Dio Gaff. LII, 24.

299) Siehe oben C. 56.

- <sup>300</sup>) Dig. XIII. 7, 43. Ş. 1. XIV. 1, 1. Ş. 18. Cajiiob. Var. VI. 18.
- 301) Gr fonnte sogar die Todesstrase decretiren. (Dig. XLVIII. 2, 13, Cod. Theod. XIII, 5, 38, XIV. 4, 9, Cassiod, Var. VI. 18.) Taser wird ihm ins gladii beigelegt: Cresti 1091, 3169, 3191.
- $^{302})$  Cod. Theod. XI. 14, I. XIV. 15, 2, 17, 2, 3, -- Amsmian, XXVIII. 1, 9  ${\overline \eta}$ . Bgl. über ihn auch Börting zur Not. dign. I. p. 177.

303) Dio Gaff, L.H. 24. Zac. Ann, I. 7.

301) Die Notit. dign. zählt 15 Arten solcher Unterbeamten des Stadtpräsecten auf, von denen freilich wohl Manche erst späteren Ursprungs sind.

305) Suet. Oct. 37. Vitell. 5. Orelli 24, 60, 1506, 2273. 3109. 3111. 3265. u. öfter, vgl. Marini Atti II. p. 773. u. s

Börfing zu Not. dign. H. p. 199.

306) Suet. Oct. 37. Frontin, de aquaed, 97. p. 193. u. 99. p. 193. Cressi (753.) 5432, 5447. u. öfter. Bgl. Marini Atti

II. p. 801 f. u. Bocting zu Not. dign. II. p. 183 ff.

307) Suet. a. a. C. Dio Cass. LVII. 14. Tac. Ann. 1. 77. 79. Orelli 1172. 2284. 2285. 3042. 3162. 4910. 5450. u. öfter. Aniangs waren es Mehrere (bei Tac. a. a. C. zwei, bei Dio Cass. a. a. C. iüns), seit Trajan aber wahrscheinlich nur Einer (Orelli 2275). Blos curatores alvei Tiberis et riparum kommen bei Orelli 2276. u. 6495., ein Praesectus curatorum alvei Tiberis bei Orelli 2275. vor.

308) Inc. Ann. XI. 35. Suet. Calig. 27.

30%) Dio Cass. LIV. 26. Dig. 1. 2, 2. §. 30. Cretti 773. (1492.) 2246. 2274. 2369. 2760. 3044. 3186. 3713. u. öfter. Vorher hatte es auch noch dergleichen Duumviros für die Straßen außerhalb der Ringmauern Roms gegeben, die aber (wahrscheinlich bei der Eintheilung der Stadt in 14 Regionen) von Augustus absgeschafft worden waren. (Dio Cass. a. C.)

310) Bgl. Dig. XLIII, 11, 1, Tab. Heracl. 1, lin. 68.

- 911) Bgl. Suet. Oct. 30. Tiv Caff. LV. 8. Cress 7. 18. 782. 813. 1385—88. 1530. 1659. 2746. 3198. 3220. u. öfter. Jede der 14 Regionen war in eine sehr verschiedene, von 7 bis 78 ansteigende Anzahl Cnartiere (vici) getheilt, deren nach der Notitia und dem Curios. urbis später im Ganzen 307 waren, während die Zahl der Vicomagistri in assen Regionen gleichmäßig 48, asso zusämmen 672 betrug.
- 312) Dio Caff. a. a. C. Lgf. Egger Recherches nouvelles sur l'hist, des institutions municipales chez les Romains (Append. II. 311 Examen critique etc. Paris 1844.) p. 361 f.
- 313) Suet. Oct. 31. Cvid. Fast. V. 145. Marini in Visconti Mus. Pio-Clem. IV. p. 298 ff. Egger a. a. C. p. 367 ff. Preller Regionen S. 82 ff. Marquardt II. 3. S. 270. Daher heißen die magistri vicorum bei Crelli 1661. u. 2423 ff. auch magistri Larum. (lleber die Laren selbst vgl. Band II. S. 186. Note 281.) Ueber ihre etwaige weitere Thätigkeit vgl. Preller a. a. C. (der auf Suet. Oct. 40. 43. u. Tid. 76. verweist).
- 311) So schon nach August's Anordnung, damit die Macht eines Praet, praetorio nicht gar zu groß werde (Dio Cass. LII. 24. LV. 10. Andus de mag. I. 15. II. 6.) und ebenso unter den meisten folgenden Kaisern. Denn wenn einmal ein Kaiser wagte,

biese Macht in die Hände eines Mannes zu legen, wie Tiberius (DioCass. LVII. 19. Tac, Ann. XII. 42.), Claudius (Tac, Ann. XII. 42.), Galba (Tac, Ann. XII. 43.), Untoninus Pius (Capitol. Ant. Pius 8.) und Septim. Severus (Dio Gass. LXXV. 14.), so überzeugte man sich doch bald von der Gesährlichseit dieser Maßregel und kehrte wieder zu der ursprünglichen Zahl zurück. (Suet. Calix. 56. vgl. mit Zonar. XI. 6. — Tac. Ann. XIV. 51. vgl. mit XII. 42. Tio Gass. LXII. 13. Plut. Gald. 8. — Tac. Ilist. II. 92. III. 55. — Tio Gass. LXVII. 15. — Gruter p. 365, 19. vgl. mit Spartian. Iladr. 9. — Capitol. Ant. P. 8. — Gavitol. Ant. Ph. 11. 22. Gruter p. 258, 8. — Tio Gass. LXXIII. 15. — Lamprid. Alex. Sev. 19. Zossu. I. 11.) Unter Commodus Gerodian. I. 9. vgl. mit Lamprid. Commod. 6.) und Tidius Zussanis (Spartian. Did. Iul. 3. vgl. mit 7. u. Sept. Sever. 6.) waren erst zwei, dann aber gar drei und unter Constantin vier Praesecti praetorio.

315) Dio Caff. L.H. 24, LV. 10. Suet. Tit. 6, Capitol. Pertin.

2. Lamprid. Commod. 4. Zac. Hist. IV. 68.

316) Tio Caji, I.II. 24. I.V. 10. Suet. Oct. 49. Andus de mag. II. 6. 13. Taher auch Praef. praetorianarum cohortium (Suet. Tit. 4. Dom. 6.), praetorianis impositus (Tac. Ann. XI. 31.), dux militum praetorianorum (Capitol. Max. 14.) genaunt.

317) Suet. Tib. 37. Dac. Ann. IV. 2. Neber die castra

praetor, vgl. unten Rap. 20.

318) Dieß war ber Hauptgrund ihrer io gewachsenen Macht. (Bgl. Herodian, VII. 6. Lamprid, Commod. 4. Martial, VI. 76.

Hujon, de Caes, ep. 23.)

319) Tio Caij. LVII, 19. LVIII, 4. LXXII, 9. LXXV, 14. 15. Tac. Ann. IV. 1, 2, VI, 8. Lamprid. Commod. 5. Plut. Galb. 8. Herodian. V. 1. Aur. Bict. de Caes. 9. Zojim. II, 32. Lydus de mag. I, 14. II, 6—9. Cajjiod. Var. VI, 3.

320) Tac. Ann. VI. 15. Suet. Claud. 12. Tio Caff. LX, 23.

321) Dio Caff. LXXIX. 1. Erst Alexander Severus verlieh ihnen auch die Senatorwürde. (Lamprid. Alex. Sev. 21.)

322) Tio Gaff. L11. 24. Zofim. 11. 32. 33.

323) Bule, Gall, Avid, Cass. 5, Capitol, Gord, 28, Ammian, XIV, 10, XVIII, 2, XX, 4, 8, 30fim, IV, 10.

324) Dio Gaff. I.H. 24. Zoffm. H. 32.

525) Herodian. IV. 12. Lydns de mag. l. 14. Neber ihre Civisjurisdiction unter Hadrian und den Antoninen vgl. Tosith. Iladr. sent. 5. 8. u. Capitol. Ant. Ph. 11., und über ihre Criminassurisdiction unter Commodus Lamprid. Comm. 5. (vgl. auch Herodian. I. 8. u. Tio Casi. LXXV. 15.). In Bezug auf spätere Zeiten siehe unten Note 329.

<sup>326</sup>) Dofith, Hadr. sent. 5, 8, Capitol. Aut. Ph. 11. Dio Gaij. LXXV, 15.

327) Caijiod, Var. VI. 3. Ludus de mag. II. 16. Doch muß

dahingestellt bleiben, ob dieß schon unter den Antoninen der Fall war.

328) Im Zeitalter der Antonine nehme ich es nur für den Fall der Ubwesenheit des Maisers au. Seit Ende des 3. Zahrh. aber war es stets so, auch bei seiner Anwesenheit. (Cod. Theod. XI. 30, 16. Cod. Inst. VII. 42. 1, 62, 32. Cassiod. Var. VI. 3. Ind. de mag. 1. 14.)

329) Seit Alterander Severus scheint Dieje hochste Gerichtsbarfeit der Prack, pract, eine stetige und immer umfaffendere geworden zu jein. Um Ende des 3. Jahrh, haben fie das Recht, selbst Rejeripte zu erlaffen (Cod. Inst. 1, 26, 2, 111, 1, 16, VIII, 21, 27, Nov. 105 ff.) und die Todesstrafe zu verhängen (Dig. II, 1, 3. XXXII, I, 1.) und bilden mit ihrem Confilium das oberfte Gericht des Reichs (Spartian, Pesc. Nig. 7. Sidon, Apoll, Ep. 1. 3. V. 10. Caffiod, VI. 12. Bgl. Gothofred, zu Cod, Theod. VI, 15.). Deshalb wird nun diefe Stelle nicht mehr mit Kriegslenten, fondern mit Rechtsgelehrten, wie Paulus, Ufpinianus und Papinianus, besetzt Spart. a. a. D. Herodian. IV, 12. Bofim. I. 11.), fo daß fie ihren militärischen Charafter völlig verlor. Endlich ging auch die ganze Finanz= und Provinzialverwaltung auf die Praef, praet. über, deren nun vier waren, Praef. Galliarum (in Trier), Italiae (in Rom oder Mailand), Illyrici (in Sirmium) und Orientis (in Conftantinopet). Bgl. Bofim. II. 32. Böding zur Not. dign. I. p. 120. u. 163 ff., überhaupt aber Geib Geich. d. rom. Grim.=Proc. €. 431 ff.

330) Zosim. IV. 45. Doch nahmen die Kaiser dabei zuweilen auch auf die Wünsche des Senats oder der Prätorianer selbst Rückschaft (Spartian In) 3 Lamprid Alar Son 10)

jicht. (Spartian. Iul. 3. Lamprid. Alex. Sev. 19.)

331) Dio Caff. LII. 24.

<sup>332</sup>) Besonders in späterer Zeit. (Lamprid, Commod, 4, 6, 11, Alex, Sev. 21.)

333) So verwaltete 3. B. Gavins Maximus unter Antoninus Pius 20 Jahre lang die Praefectura praetorii, (Capitol, Ant. Pius 8.)

334) Erst seit Alerander Severus, der die Senatorwürde mit dieser Präsectur verband (s. oben Note 321.), stand ihnen auch der latus clavus zu.

335) Ludus de mag. II, 13, Symmach, Ep. I. 1. Sidon, Apoll. Carm. XV, 154.

336) Dio Cajj. LXVIII. 16. Hervdian. III. 11. Plut. Galb. Auson. Caes. ep. 23. Lydus de mag. II. 9. In der spätesten Kaiserzeit gehörte zu seinen, wie zu des Praes. urbis Insignien namentlich auch eine prächtige Karvsse (carpentum). (Bgl. Bopisc. Aurel. 1. Aumian. XV. 7. Symmach. Ep. X. 24. Cassiod. Var. VI. 4. Cod. Iust. XI. 19. Nov. 72, 1.)

337) Cod, Iust, XII, 53. Nov. Valent. III, 22, 65. Caffiod.

Var. XI. 18 ff. Uebrigens muß freitich dahin gestellt bleiben, ob wirklich alles im Terte über diese Präfecten Mitgetheilte auch

ichon von den Zeiten der Untonine gilt.

338) Tio Caii. LIII. 18. LIX. 3. LX. 1. LXIII. 29. LXIV. 8. Tac. Ilist. 1. 47. 11. 55. IV. 3. Spartiau. Did. Iul. 3. Heisgabus legte sich alle selbst bei (Tio Caii. LXXIX. 2.), später aber wurden sie wieder decretirt. (Lamprid. Alex. Sev. 1. 2. 8. Capitol. Max. et Balb. 8. Bopisc. Prob. 12.)

339) Zac. Ann. I. 1. 2. Dio Gaff. L.III. 17, 18.

- 340) (Dio Gaff, LXVII, 8.) Jac. Ann. J. 1. u. 9. Enet. Calig. 1. Lvid. ex P. I. 2, 123. Hor. Cd. 1, 2, 50. Phädr. V. 5, 17. Mart. VI. 4, 1, IX. 7, 2, X. 34, 1, n. i. w. Crelli 616, 788. 792, 795, 933, 1007, n. öfter. Andre Titel beffelben maren: Imperator: Appian, Praef. 6. Dio Caff, LIII, 17, LVII, 2, Suet. Tib. 26, vgl. mit Jac. Ann. I. 9. Mon. Aucyr. I. 22. Müngen bei Edhel D. N. Vl. p. 140 ff. VIII, p. 346, u. Inidir, bei Crelli 596 ff. u. 1029 : Caesar (welchen Ramen bis auf Rero gewöhnlich nur ber besignirte Thronfolger führte, mahrend der regierende Kaifer Augustus genannt wurde): Suet. Galb. 11. Mart. 1. 4, 1. 14, 1, 11, 2, 4, 91, 1, 111, 95, 5, IV, 8, 9, u, i, w.), auch ver= bunden Imperator Caesar auf einer Ungahl von Inichr. (vgl. Crelli Index p. 58-85.); in den ersten Jahrh, zuweilen auch dominus: Dio Caff. LVII, 8. Mart. IX. 84, 2. Aur. Biet. de Caes. 39. Endus de mag. 1, 6. Infchr, bei Creffi 1109, 1146. Der Rame Angustus (d. i. der Geheiligte, Anbetungewürdige) war nicht Amtetitel, jondern ein dem Octavianne vom Senate und Bolfe beigelegter erblicher Beiname (Dio Gaff, LIII, 16, 18, Guet, Oct. 7. Tib. 26. Bellej. II. 91. Cenforin, de die nat. 21.), den aber alle folgende Raifer beibehielten (Lamprid, Alex. Sev. 19. vgl. eine Menge Anichr. u. Müngen: Crelli a. a. C. n. Edbel Doct. mun. VI. p. 88. VIII. p. 354 ff.) und von M. Anret und L. Berns an auch adoptirte Thronfolger und faiserliche Bringen führten. (Ammian. XXVII. 7.1 Die spätesten Raifer nannten fich perpetuus oder semper Angustus und daber ichreibt fich (weil man den Ramen fälschlich von augere statt von augur berleitete) der Titel der romifch deutschen Kaifer ,allzeit Mehrer des Reichs".
  - 341) Bgl. oben S. 100. n. Band II. S. 244.

312) Dio Caff. LIV. 10.

- 313) Dio Gaff. L.H. 41, L.VII. 2, 8, Bgt. Rote 340.
- 311) Taher haben manche Kaiser dieses imperium auch ichon auf die von ihnen designirten Thronsolger übertragen. Bgl. Echtel Doct. num. VIII. p. 354.
  - 345) Dio Caff. LIII. 17.
- 316) Taher wurden auch die Raifer, wenn sie Rom verlassen hatten, zuweiten Proconsulu genannt. (Tio Gass. L.III, 17, 32, LXXIX, 2.) Nebrigens war diese proconsularische Gewalt ichon

dem Augustus vom Senate auf Lebenszeit verliehen und dabei festgeseht worden, daß er sie auch in der Stadt behalten sollte. (Dio

Caff. LHI, 32.)

317) Bgt. Dio Caff. L.H. 21. Caffiod. Var. VI. 4. Bopisc. Flor. 5. 6. Symmach. Ep. H. 30. 49. X. 51. Nov. Cod. Theod. 61. §. 12. Später fanden diese Appellationen bei dem Praesectus praetorio statt (Cod. Theod. XI. 30, 27. vgl. Symmach. Ep. X. 58. 60.).

338) Capitol. Ant. Ph. 6. Gbeuso war sehon unter Tiberius dem Gäsar Germanicus (Tac. Ann. 1, 14.), unter Claudius dem Gäsar Nero (Tac. Ann. XII. 41.) und unter Hadrian dem Gäsar Antoninus Pius (Gapitol. Ant. P. 4.) das imperium proconsulare verliehen worden.

319) Augustus verschmähte den Titel censor und wollte, wie vor ihm schon Jul. Gäsar (Suet. Caes. 76.), nur praetectus morum genannt werden (Suet. Oct. 27. vgl. auch Dio Gass. LIV. 2. 10. 16. 30. LIII. 18. u. j. w., der mit dem Worte upartz nicht den Titel, sondern nur die Sache bezeichnet, da er\*LIV, 2. die Gensur sethst im J. der Stadt 732. od. 22 v. Chr. aushören läßt. L. Munatius Plancus und P. Nemilius Lepidus waren die letzten gewählten Gensoren (Dio Gass. a. d. Suet. Oct. 37. Lellej. II. 95.). Spätere Kaiser, wie Clandius (Suet. Cland. 16.), Vietellius (Tac. Ann. XII. 4. Hist. I. 9.), Lespasian (Suet. Vesp. 8.), Titus (Suet. Tit. 6. Orelli 751. 752.) u. Nerva (Orelli 780.), haben sich allerdings ausnahmsweise auch Censor genannt und Domitian nahm sogar den Titel censor perpetuus an (Suet. Dom. 18. Dio Gass. LIII. 18. Orelli 766. 768.); Trajan aber wollte nicht einmal praesectus morum heißen. (Plin. Paneg. 45.)

350) Bgl. 3. B. Capitol. Valeriani 2. Neber die Art, wie der Cenius in der Kaijerzeit vorgenommen wurde, val. oben S. 49.

u. unten Rap. 20.

351) Schon Augustus machte mehrmals von diesem Rechte Gebrauch (Dio Cass. LII, 42. LIII, 17. LIV, 13. 14. 26. LV, 13. Suet. Oct. 35.) und ließ sich noch besonders eine praesectura morum decretiren. (Dio Cass. LIV, 10. 30. Suet. Oct. 27.)

352) Bgl. Band I. S. 104, u. Band II. S. 248.

353) Bgl. Band II. €. 2.

354) Dio Caff. LI, 19. Suet. Tib. 11.

- 355) Tac. Ann. III, 56. Bopisc. Tac. 1. Bellej. II, 99. Schon Augustus war Tribunus plebis perpetnus. (Dio Cass. LIII, 32. Tac. Ann. III. 56.)
- 356) Bgl. überhaupt Dio Caff. a. a. D. u. XLIX, 15. LIII,
   17. 32. Tac. Ann. I. 9. 13. III, 56 f. Hist. I, 47. Mon. Ancyr.
   II, 20. III, 12. 15. Bopišc. Tac. 1. u. oben E. 98. u. 109.
- 357) Dio Caff. LIII, 17. Bgl. Eathel Doct. num. VIII. p. 391—449., besonders p. 398. 405. 414. mit Tac. Ann. I, 9. Bon Augustus an (der die tribunitia potestas am 27. Juni 731. oder 23. n. Chr.

erhielt) bis Antoninus Pius wurden die Regierungsjahre vom Tage der Berleihung dieser potestas an gerechnet, Anton. Pius aber tras die Aenderung, daß diese Rechnung nur für's erste Jahr gelten, das zweite Jahr aber vom 1. Januar beginnen sollte. Bgl. Böckler, das zweite Jahr aber vom 1. Januar beginnen sollte.

358) Dio Caji. LIV. 12. 28. (vgl. mit Bellej. II. 90.) LV. 9. 13. LVI. 28. Tac. Ann. 1. 3. 7. 10. III. 56. Suet. Oct. 27.

Tit. 6. Plin. Pan. 6. Capitol. Ant. P. 4.

359) Augustus wurde am 6. März 742. oder 13. v. Chr. beständiger Pont. max. (Dvid. Fast. III. 420. u. dazu Merfel p. XLI. u. Foggini Fastorum anni Rom. etc. Rom. 1779. p. 23.) und seitdem blieben es alle solgenden Kaiser, selbst noch die ersten christlichen. (Zosim. IV. 36. Orelli 1080. 1117. 1118. Bgl. überhaupt Echel Doct. num. VIII. p. 380—390.

360) Dio Caff. LIII, 17. Lamprid, Commod. 12. Orelli 650. 764. Maffei Mus. Ver. p. 95. n. 4. Lgl. auch Marini Atti 1.

p. 153 j.

<sup>361</sup>) Dio Caff. LIII. 17. LIV. 27. Suet. Oct. 31. <sup>362</sup>) Turch eine supplicatio: Cod. Iust. I, 19, 20. 21.

363) Bal. oben C. 82. Rote 169.

361) Suct. Oct. 33. Claud. 14. 15. Ner. 15. Dom. 8. Tio Gaff. LHI, 21. LVII. 7. LX, 4. LXVI, 10. LXIX. 7. LXXVI. 17. LXXVII. 17. Spartian, Hadr. 8. Cod. lust. 1. 14, 12. IX. 51, 1.

365) Dig. IV. 4, 18. §. 4. XLIX. 2, 1, §. 4. Cod. Theod. II. 1, 9, 7, 1, XI, 30, 16. Cod. Iust. I. 19, 1, 22, 1, 2, III, 11, 2. VII, 63, 2. Pfin. Epist. VII, 6. Spartian. Alex. Sev. 4. Pgl.

Inschr. b. Orelli 367, 4031.

366) Bgl. Sen. de clem. II, 1. Pfin. Epist. X. 97. 98. Mnsmian. XXIX. 1, 38. Dig. XLIX. 1. Cod. Theod. XI. 29. 30. Cod. Iust. VII. 61. 62. Namentsich wurde wegen Capitalitraien eines Decurio ans dem ganzen Reiche an ihn berichtet (Dig. XLVIII. 8, 16. 19, 27. §. 2. 21, 2. §. 1.); aber auch in zweiselhaiten Civilsjachen wurde oft unmittelbar an ihn referirt. (Pfin. Epist. X. 97. 98. Dig. I. 18, 14. Coll. leg. Mos. I. 11.)

367) So erklärten 3. B. einige Kaiser, daß sie von dem ihnen zustehenden Rechte, selbst über Senatoren die Todesstrafe zu vershängen (Dio Cass. LIII. 17.) nie Gebrauch machen würden. (Dio

Caff. LXVIII, 2. LXIX, 2. Spartian. Hadr. 7. Sever. 7.)

368) Bgl. oben S. 97, mit Rote 82.

<sup>369</sup>) Dio Caff. LH, 15. LIV, 10. LVI, 38. Lex de imp. Vespas, in Saubold's Mon. leg. p. 223. Gajus I, 5. Dig. I, 2, 2, \$. 11, 12, 1, 4, 1.

370) Dio Caji, L.H. 15, 34, 38, L.H. 18, 28, Dig. I, 3, 31.
 Lex de imp. Vesp. a. a. C. Zac, Ann. XII, 5, Spartiau, Carac. 10, 371) Dio Gaji, L.H. 31.

313) August's Plan war es unstreitig, eine Monarchie mit Erbsolge zu gründen (wie auch der von seinen Nachsolgern beibehaltene Familienname Caesar und Beiname Augustus zeigt: vgl. Note 340.); doch wurde derselbe durch das frühzeitige Aussterben seiner Familie mit Nero vereitelt.

378) Dio Gaff, LV. 13, LXI, 1, LXVIII. 3, 4,

371) Suet. Galb. 11. Zac. Hist. 1, 15, 29, Dio Cajj. LXVI. 1,

475) Mon. Ancyr. tab. III. Tac. Ann. I. 3. Lamprid. Commod. 2. Crelli 21, 634, 637 i. 640, 642, 742, 743, 942 j. 965, 995, 1045. Seit Caracalla behielten auch die Kaijer diejen Titel bei. (Crelli 930, 951, 1026, u. Münzen bei Echel Doct. num. VIII. p. 378 ff.) Bgl. Band II. S. 250.

476) Bgl. oben G. 114. n. 115.

377) Mur. Bict. de Caes. 13. Spartian, Act. Ver. 1, 2. Ga=

pitol. Ver. 1. Bopisc. Carin. 16.

378) Tiese waren die ersten eigentlichen Mitregenten im römisichen Reiche. (Spartian, Nadr. 24, Acl. Ver. 5, Capitol, Ant. Ph. 7, Gutrop. VIII, 9, Ammian. XV. 8, XXV. 5, XXVI, 1, XXVII,

6. XXX, 10. Boiim, IV, 1.

379) Bgl. 3. B. Capitol. Ant. Ph. 18. mit Suet. Oct. 6. u. Vesp. 7. Schon bei Lebzeiten wurden ihnen zuweilen in den Provinzen Tempel erbaut und Priesterthümer eingesetzt (Dio Caff. LI, 20. Suet. Oct. 52, 59. Tac. Ann. l. 10. IV. 37. Aur. Vict. de Caes. 1. Böckh Corp. l. Gr. l. n. 478. II. n. 2696. 3542. 3569.), auch Festipiele angeordnet (Dio Gaff. LI. 20. Suet. Oct. 59. Böckh III. n. 4039.).

380) Bgl. Band II. S. 35 ff. 96, f. n. anderw. und eine Menge von Inschr., auf denen die Kaiser als divi Augusti er-

icheinen. (Orelli Index p. 58 ff.)

Wenn, wie schon bei Glaudins (Tio Cass. LX. 1.) u. Galba (Tac. Ilist. 1. 4.) und später nicht selten, die Prätorianer oder das Heer den Kaiser ernannte (vgl. Ammian. a. a. C. Zossim. 1. 7. 11. 43. 111. 9. 36.), so war dieß nur ein revolutionärer Act, und auch in diesem Falle vindicirte sich der Senat das Recht, ihn zu bestätigen. Gine sreie Wahl des Kaisers durch den Senat sand treilich nur selten statt. (Lopisc. Tac. 2—9. 12. Aurel. 40 s. Florian. 5 s. Prob. 10.) Uebrigens vgl. oben Note 78.

## 19. Kapitel.

## Verwaltung Italiens und der Provinzen.

 $\mathfrak{D}_{\mathfrak{as}}$  römische Reich bestand in den Zeiten der Republit noch ans brei gang verichiedenen Theilen, der Stadt Rom, welche damals allein den Staat bildete, dem diefem Staate unterworsenen übrigen Italien und endlich den von ihm unterjochten Propingen. Seit Ginführung der Monarchie hat nun allerdings eine Berichmetzung Diefer Drei Theile zu einem Reiche ftatt= gefinnden, immerhin aber findet fich doch in ihrer Berfaffung und Berwaltung noch ein bedeutender Unterschied. Die Stadt Rom mit ihrer nächsten Umgebung bis zum hundertsten Meilenfteine 1) bildet als Residenz des Kaisers und Sitz des Senats und der höchsten Magistrate, die nicht Stadt=, jondern Staats= behörden find, noch immer den nicht blos vor den Provinzen, fondern auch vor dem übrigen Italien wesentlich bevorzugten Mittelpunft des Meichs und der Staatsverwaltung; aber auch das übrige Italien, wogn feit dem 3. der Stadt 711 auch Gallia cisalpina (Cberitalien gu beiden Seiten des Padus) gehört,2) welches bis dahin noch als auswärtige Proving betrachtet wurde, hat immer noch vor den Provinzen bedeutende Borrechte, die fich zunächst auf drei Sauptpuntte gurückführen laffen. Zuerst nämlich ift der Bodens Italiens, jo weit er nicht den Göttern geweiht oder Staatsgut ift, wirkliches Gigenthum der Bürger, der Boden der Provinzen aber Gigenthum des Staats, jo daß den einzelnen Bewohnern nur der Befitz und Riegbrauch des= felben gufteht; fodann gablen die Ginwohner Italiens, wie wir aleich iehen werden, weniger Steuern, als die Provingialen, da Rom. 3. Band.

fie namentlich von der Grundstener befreit find, und endlich erfreuen fich die italijchen Städte noch einer bis zu einem gewiffen Grade selbstständigen Berwaltung ihrer innern Angelegenheiten, womit auch eine etwas ausgedehntere Jurisdiction verbunden ift, während die Provinzialstädte in beiden Begiehungen hinter. ihnen zurnetstehen; wenn auch nicht gelenguet werden foll, daß die Gründung der Monarchie die Berhältniffe Italiens und der Brovingen einander febr genähert hat. 28as nun guerft die Berwaltung Italiens betrifft, welches feit Angustus in eilf Regionen getheilt ist,3) jo hat die Raiserherrschaft größere Gin= beit und Ordnung in fie gebracht. Schon Sadrian hatte diefelbe sammt der höheren Jurisdiction (mit Ausnahme des Stadtgebiets von Rom) vier Confularen übertragen;1) da fie sich aber der Rechtspflege zu wenig widmen konnten, so hat unfer jekiger Monarch in Fotge seiner großen Fürsorge für Lektere mit ihrer Junction mehrere rechtstundige Männer betraut, die auch den Titel inridici führens) und von deren Anrisdiction im nächsten Rapitel die Mede sein wird. früheren Berhältniffe der einzelnen Länder Italiens vor ihrer Unterwerfung unter römische Herrschaft sind möglichst geschont worden und es haben daher die verschiedenen Bölkerschaften nicht nur ihre alten Namen, sondern auch einen Schatten ber früheren Bundesverjaffung") mit den darauf bezüglichen religiöfen Geften") behalten, wie es denn überhaupt besonders das Religionswesen ift, worin man den früheren Zeiten Rechnung getragen hat. Ebenso aber ift auch die Minicipalversassung der einzelnen Städte, deren jede fammt ihrem Gebiete in Bezug auf die Berwaltung eine Ginheit bildet, feineswegs aufgehoben, sondern mur den Statthaltern (Consulares oder Iuridici) untergeordnet worden d und die Inrisdiction ihren Magistraten, wenn auch mit wesentlichen Beschränkungen, erhalten geblieben, den Statt= haltern aber ift ihr Wirkungsfreis genau vorgezeichnet,9) und in den wichtigsten Fällen haben fie dem Raifer felbst die Ent= icheidung zu überlassen und sich nach dessen Rescripten zu rich= ten. 10) Sämmtliche Ortschaften Italiens lassen fich der Größe und Bedentung nach in drei Sauptflassen gerlegen, 1) größere Städte (urbes oder oppida), d. f. Colonien, Municipien und Präfecturen, die ihr eignes Territorium, einen Senat und eiane Magistrate besitzen und von denen gleich genauer gehandelt werden

mird. 2) fleinere Städte (fora, conciliabula und castella),11) die als Mittelpunkte für Meffen und Märtte und Bertehrvorte für die umwohnende ländliche Bevölkerung zwar auch eignes Stadt= gebiet,12) einen Senat,13) Bürgerversammlungen 11) und selbst= gewählte Obrigkeiten, 15) aber doch feine felbstitändige Berwaltung und keine eigne Jurisdiction 16) haben, sondern in beiden Beziehungen vom benachbarten Sanptorte abhangen, zu beffen Territorium fie gehören, und 3) Flecten und Dörfer (vici und pagi), 17) welche wieder an ein forum voer conciliabulum gewiesen sind, und in ihm in Bezng auf den Martt, 18) die Truppenaushebung, 19) die Gerichte20) und den Verkehr unter einander ihren Mittelpunkt finden, aber doch auch Gemeindevorsteher (magistri) mit Markt= und Ortspolizei21) und einen Gemeinderath haben 22) und Berjammlungen unter freiem Himmel halten,23) zu denen sie durch Hörnerschall zusammenberusen werden.21) Zur ersten Klasse gehörten 1) Colonien, die wieder in zwei Gattungen zerfielen, nämlich a) römische Bürgercolonien, b. h. Städte, in welchen aus Rom ausgewanderte Bürger angesiedelt wurden, die auch in Rom selbst alle mit dem Bürgerrechte verbundene Privilegien, also auch das Stimmrecht in den Comitien und das Recht sich um Chrenstellen daselbst zu bewerben, behielten, wogegen aber freilich auch ihr der Mutterstadt nachgebildetes Gemeinwesen25) in völliger Abhängigkeit von dieser stand,26) und b) lateinische Colonien, d. h. Städte, die entweder schon vor der Unterwerfung Latinms von dort aus gegründet, ober von Rom angelegt, aber nur mit dem hinter dem römischen Bürgerrechte weit zurückstehenden ins Latii 27) beschenft worden 2) Municipien ober Städte, deren Bewohnern das römische Bürgerrecht und alle dadurch bedingten andern Rechte verliehen, aber meiftens auch ihre alte Berfaffung und ihre eigenen Gejege, Jurisdiction und Obrigkeiten und somit eine größere Selbstständigfeit gelassen wurde, jo daß ihre Lage eigent= lich eine weit günftigere war, als die der Colonien,28) und 3) Präfecturen, d. h. Städte, die ohne eigene Cbrigfeiten, wenigstens ohne höhere Magistrate und Oberrichter, durch einen ihnen von Rom gesendeten und in der Regel vom Stadtprator ernannten 29) Praefectus verwaltet wurden und die nur ausnahmsweise die römische Civität ohne Stimmrecht erhielten, wie es überhanpt gang vom Senate abhing, in wie weit fie

ihr altes Gemeinweien behalten jollten, jo daß fie alfo den beiden andern Maffen von Städten wesentlich nachstanden.30) (Gine vierte Rlaffe von Städten, die civitates foederatae, die blos in einem Bündniß mit Rom standen, ihre freie städtische Berwattung, eigne Gerichtsbarkeit und einen jolchen Grad von Selbstständigkeit behalten hatten, daß fie jogar das Mingrecht besaffen und mit Befreiung vom Dienfte im romischen Beere nur Bulfstruppen oder mit Matrofen bemannte Schiffe zu stellen brauchten, 31) ist in Italien schon frühzeitig verschwunden und größtentheils in lateinische Colonien oder Mu= nicipien verwandelt worden, während sich in den Provinzen noch mehrere derfelben finden.) Aber auch der Unterschied zwi= ichen jenen drei Klassen hat sich, seitdem nach und nach allen Einwohnern Italiens das volle römische Bürgerrecht ertheilt worden ist, 32) unter der Kaiserherrschaft, die überhaupt eine größere Centralijation und Gleichförmigkeit der Berwaltung herbeigeführt hat, allmählich verloren, jo daß es jekt eigentlich gar feine Präfecturen mehr giebt,33) und auch die Colonien als Municipien erscheinen, Letztere aber mit Aufgeben ihrer alten Borrechte in das Berhältniß der Cotonien zu Rom getreten find. Da, wie ichon gesagt, die Berfaffung der Colonien eine bloje Nachbildung der römischen ift, die durch ein Gesetz des Julius Cafar vom 3. 709 nen geregelten 34) Berhältniffe der Colonien und Municipien aber fich jetzt in Bezug auf Comitien, Senat und Magiftrate im Ganzen völlig gleichen, jo vertritt in beiden Maffen von Städten ein Collegium von Decurionen als Repräsentanten der Gemeinde die Stelle des römischen Senats und an seiner Spike stehende Duumviri oder Quatuorviri 35) die der Conjuln, Prätoren und Medilen in Rom. Die Mitglieder des Ordo Decurionum, 36) bisweilen auch Senatus und Curia genannt, 37) deren Zahl gewöhnlich bis Hundert austeigt, 38) werden durch den höchsten Magistratus der Stadt39) aus der stlaffe der wohlhabenderen Bürger, die wenigstens ein Vermögen von 100,000 Sestertien besitzen muffen,40) besonders mit Rücksicht auf jolche, die bereits ein städtisches Umt bekleidet haben,41) auf Lebenszeit gewählt 12) und die Ramen der Gewählten nach der Zeit des Eintritts in's Collegium in ein Album ein= getragen,43) da sich nach dieser Ordnung auch die Abstimmung und die Berpflichtung Magiftrate zu übernehmen richtet,44) fo

daß die Wahl zu Lehteren eigentlich nur noch leere Gormalität ift. Dieje Decurionen berathen unter Borjit der eben genannten Magiftrate die städtischen Angelegenheiten 16) und ihre Beichlüsse. zu deren Faffung wenigstens zwei Drittel derselben anwesend jein müjjen, 46) werden in das Stadtbuch eingetragen. 17) Die gehn erften Decurionen bilden einen engeren Ausschuß. 18) Alle Colonien und Municipien haben in der Regel vier hohe Magiîtrate (Quatuorviri), von denen zwei die Nemter der Confuln und Prätoren in ihrer Verson vereinigen, die beiden andern aber die Stelle der Aedilen vertreten.49) Jene beißen Duoviri oder Duumviri 50) und vollständiger mit dem Bujage iuri dicundo,51) bismeilen jedoch auch mit Beibehaltung des gemeiniamen Ramens Quatuorviri iuri dicundo. 52) wornnter feineswegs vier Personen, sondern eben nur jene zwei zu verstehen find. Sie find die höchsten Magistrate der Colonien und Municipien, 53) welche in einzelnen Städten auch unter verschiedenen andern Namen (felbst als Pratoren und Dictatoren) vortommen,54) werden gleich den übrigen Magiftraten am 1. Buli eines jeden Rabres 55) von den Decurionen aus ihrer eigenen Mitte 56) ftets nur auf ein Jahr gewählt,67) das auch mit ihren Ramen beseichnet wird, wie in Rom mit den Ramen der Consulu,68) und treten ihr Amt am 1. Januar au,59) find Borfitzende des Senats, 60) den fie auch zusammenberufen, führen die Oberaufficht über die gange ftädtische Verwaltung und bis zu einem gewissen Grade das Cherrichteramt, 61) und da fie in ihren Städten die Stelle der Confuln und Pratoren einnehmen, ift ihnen auch das Recht zugestanden fich der toga praetexta62) und zweier Lictoren zu bedienen, die jedoch nur Stocke, nicht Fasces tragen dürfen, 13) indem sich die Jurisdiction jener Magistrate, denen mir die Enticheidung von Civiliachen gufteht, nicht bis gum ius gladii oder dem Rechte über Leben und Tod erstrecht, wie fie denn überhaupt die Untersuchung und Bestrafung aller größeren Civilvergeben den Iuridicis, die der Griminalfälte aber dem Praefectus praetorio in Rom übertaffen miffien. 64) Da fie aber genöthigt find öfters Geftspiele ju geben und dem Botte Geichenke zu machen, 65) jo ist ihre Bürde gerade teine sehr gejuchte.66) Die nächsten Magistrate find die beiden dem Range nach unter jenen stehenden Duumviri 67) oder gewöhnlicher mit Beibehaltung des gemeinschaftlichen Ramens Quatuorviri gediles

oder gediliciae potestatis. 68) welchen, wie den Aedilen in Rom. die Straßen=,69) Martt=70) und Banpolizei mit ber Aufficht über den Stragenban, 71) richtige Mage und Bewichte, 72) öffent= tiche Gebande 73) und Bader, 74) ferner die Corge für die Be= treidezufuhr, 75) die Vertheilung der Getreidesvenden 76) und die Beforgung der öffentlichen Spieleri) übertragen ift. In manchen Städten aber, 3. B. in Arpinum, Cicero's Baterftadt,78) find mit Wegfall der Dummviri iuri dicundo dieje Aedilen die höchsten, 79) auch mit der Jurisdiction betrauten Magistrate, 80) die dann Aediles iuri dicundo heißen. 81) Zuweilen find auch die Geschäfte der Aedilen mit dem Umte der gleich zu erwähnenden Quinquennalen vereinigt, die dann den Titel Aediles quinquennales führen.82) (In den früheren Bräfecturen gab es feine folden Duumviri und Quatuorviri, jondern die ganze Verwaltung und Initis lag in der Hand des Praefectus: doch fand fich auch in ihnen ein Senat und gewiffe städtische Obrigkeiten untergeordneter Art.)83) Ferner begegnen uns in allen ienen Städten zwei oder vier Quinquennales.84) welche den römischen Censoren entsprechens) und diesen Ramen führen, weil sie nur aller fünf Jahre gewählt werden, obgleich fie ihr Umt blos ein Jahr lang verwalten, 86) jo daß es in den übrigen vier Jahren un= bejett bleibt. Sie halten den Cenfus und jenden die Cenfus= liften nach Rom, 87) verfaffen, da die Wahl der Decurionen, wie die der Senatoren in Rom, durch einen Genfus bedingt wird, das Album oder Berzeichniß derfelbenss) und haben die Aufficht über die öffentlichen Gebäude.89) Nebrigens muffen alle diese höheren Magistrate vorher Decurionen gewesen sein 90) und das 25. Lebensjahr erreicht haben, 91) und, wie in Rom, findet ein Aufsteigen darin ftatt, jo daß höhere Chrenamter erft nach den niederen erlangt werden können. 92) Zu diesen höheren Magistraten fommen nun noch verschiedene niedere Beamte ohne Chrenrechte, nämlich Quaftoren oder städtische Kaffen= und Stenerbeamte,93) die jedoch einem, zwar gewöhnlich aus der Zahl der Decurionen genommenen, aber vom Kaifer ernannten94) und mit der Oberleitung der städtischen Finangen betrauten curator reipublicae untergeben sind, 95) und verschiedene andre Enratoren für das Getreide= und Marktwesen, die Beauffichti= gung der öffentlichen Gebäude und Bader und andre dergleichen Geschäfte. 96) Daß endlich alle diese Beamten auch ein gabl=

reiches Dienstpersonal (officium municipale) von Protofollanten, Schreibern, Rechnungeführern u. i. w. haben, 97) verfteht fich wohl von felbit. Die fleineren Stadte (fora und conciliabula) haben zwar auch einen Genat von Decurionen98) und städtische Unterbeamte, wie die eben Genannten, deren Baht fich natürlich beito mehr vermindert, je fleiner die Orte find, aber feine höheren Magistrate, sondern werden von den Dunmyiri oder Quatuorviri des Hauptorts, zu dem fie gehören, mit verwaltet, die in ihnen Gerichtstage abhalten, 99) zuweilen aber auch Stell= vertreter (praefecti) dabin fenden, um die Rechtspflege zu üben. 100) In den Flecken und Dorfern concentrirt fich die gange Bermaltung in der Berion des Magister viei oder pagi. 101) während dieselben ihr Recht in den benachbarten größeren Orten zu suchen haben, denen fie zugewiesen find. — Bas nun die übrige Bürgerschaft der größeren italischen Städte betrifft, fo zerfällt fie in zwei Klaffen, denn auch in ihnen giebt es eigentlich dieselben Stände, wie in Rom. Bie wir nämlich gesehen haben, daß die Decurionen den römischen Senat vertreten, so findet jich in Colonien und Municipien auch eine Art von Ritter= stand 102) als Mittelglied zwischen Senat und Plebs. Gs sind dieg die jogenannten Augustales. 03) d. h. wohlhabendere Bür= ger (besonders auch Freigelaffene, 104) die nicht Decurionen werden fönnen 105) und doch einen Borzug vor gewöhnlichen Bürgern zu haben wünschen), welche in Folge der allgemein verbreiteten göttlichen Berehrung des Augustus und im Hinblick auf die Sodales Augustales in Rom106) als ein zahlreiches und förmlich organifirtes Collegium 197) fich die Besorgung des Gultus des Augustus und der unter die Götter versetzten Kaiser überhaupt 108) gur Aufgabe machen und ihnen zu Ghren an gewiffen Tagen Opfer und Gaftmähler anftellen und öffentliche Spiele feiern. 109) Ihre Ernenming erfolgt auf Lebenszeit 110) durch den Senat der Decurionen,111) und fie haben eine bestimmte Eumme als Gin= trittsgeld zu erlegen, das jedoch nicht in ihre eigene, von Onäftoren verwaltete Raffe112) fließt, jondern dem Municipaljenate zur Berfügung steht, 113) und ihnen auch von den Decurionen erlaffen werden fann. 111) Gie haben jährlich wechselnde 115) Borfteher, Seviri benannt,116) die von den Decurionen gewählt werden, 117) nicht aber ichon zu dem Collegium zu gehören branchen, 118) und gleichfalls ein Antrittsgeld zu zahlen haben,

das auch ihnen oft erlaffen wird. (10) Den dritten Stand (20) endlich, den populus oder die plebs, bilden die municipes ichlecht= hin genannten (21) und als folde von den blojen Anjaffen (incolae) verichiedenen Bürger, 122) deren Rechte fich nicht blos durch die Geburt fortvilanzen, 123) fondern auch durch Freilaffung 124) und durch Adoption eines Abkömmlings einer fremden Stadt, 125) oder auch durch jonitiae Anfnahme eines jolchen in den Communalverband (allectio inter cives)126) gewonnen werden fönnen. Dadurch aber verliert ein Solcher nicht bas Bürgerrecht in feiner Bateritadt, fondern bleibt Burger von beiden Städten und fann auch in beiden, nur nicht in demfelben Jahre, Ehrenämter befleiden. 127) ift aber freilich auch den bürgerlichen Laften beider unterworfen. (25) Die incolae, die nicht mit den fich blos por= übergebend in den Städten aufhaltenden Fremden zu verwechseln find. 129) haben alle Leiftungen der Bürger zu erfüllen, 130) da= gegen aber auch die Unwartichaft auf städtische Nemter und (Shrenitellen. 131) Sind fie aus einer andern Stadt übergefiedelt. io haben fie, jo lange fie noch nicht Bürger ihres nenen Wohnorts geworden find, nicht nur deffen Laften, fondern auch die ihrer Geburtsftadt zu tragen, denn fie durfen allerdings gleich= geitig incolae mehrerer Orte fein, 132) in den Bolfsversammlun= gen aber haben fie teine Stimme, was jedoch wenig fagen will, da die Comitien felbst, seitdem ihnen das Recht Geseke zu geben und den Senat und die Magistrate zu wählen entzogen worden ift, fast alle Bedentung verloren haben. Bon der beidmänkten Jurisdiction der Städte ift vorläufig ichon oben die Rede ge= weien, genauer aber wird im folgenden Kapitel davon gehandelt werden. Sinsichtlich der Abgaben find die Bewohner Italiens den Bürgern Roms ziemlich gleich und besser gestellt, als die Provinzialen. Bon der Grundsteuer find auch fie befreit; da= gegen haben sie in Folge des von Augustus eingeführten all= gemeinen Reichscenfus, der fich gleichmäßig über Rom, Italien und die Provinzen erftreckt und in den größeren Städten 3taliens, wo sich auch die Einwohner der umliegenden fleineren Ortschaften censiren laffen muffen, 133) von den Quinquennalen gehalten wird, 134) die Kopfstener 135) zu entrichten, wie sie natürlich auch den meinen Lesern ichon bekannten außerordent= lichen Abgaben, der vicesima hereditatum und manumissionum 11. j. w., 136) jowie allen indirecten Steuern 137) unterworfen

find, 138) Außerdem haben fie freilich auch noch Communatabgaben zu gablen, die, gleich den Zinfen vom Bermögen der Stadt 139) und den Pachtgeldern von städtischen Grundstücken, 140) nicht in die Staats=, jondern in die Stadtfaffe fliegen,141) ans welcher hauptjächlich die Roften des Sacralwefens 112) und der öffentlichen Bauten, 143) zu benen jedoch, fofern es Neubauten find, erft die faiserliche Erlaubnig eingeholt werden muß, 114) ferner der Getreidevertheilungen 145) und der Erziehung armer Rinder 146) bestritten werden. Zuweilen werden die Ginfünfte der Städte auch an publicani verpachtet.147) Manche Perfonen, wie Merzte und Lehrer, find von den Communallasten befreit. 148) Die Anshebung jum Briegsdienste in den römischen Legionen erfolgt in allen größeren Städten nach den Tribus, 119) wird aber nur im Nothfall vorgenommen, da die Atalifer für verweichelt gelten, und man das Heer lieber nur aus den fräftigern Brovinzialen refrutirt. 150) Das Sacralwesen ist in allen ita= lijchen Städten möglichst geschont worden und alle haben in diefer Beziehung ihre Selbstständigteit, ihre eignen Briefterthumer, ihre religiösen Tefte und Spiele behalten 151) und die Wahl der Priefter steht den Decurionen ju. 132) Riemand aber wird fich darüber wundern, daß daneben and acht römische, ja felbit fremdländische Gulte, namentlich die der Besta, der Salier und Luperci, 153) jowie der Jfis 151) Eingang gefunden haben; und wie verbreitet der Gultus des Augustus und seiner vergötterten Rachfolger ift, haben wir ichon oben gesehen. Sowohl in Diefer, als in mancher andern Beziehung fteben fie feit Sadrians Zeiten den Colonien und Municipien der Provinzen völlig gleich, zu denen wir nun übergeben.

Das römische Reich umsaßt nämlich in allen drei Weltstheilen nicht weniger als 47 ihm nach und nach meistens durch Eroberung unterworsene, doch auch ein paar in Folge freiwilliger Unterwerfung oder des Testaments ihrer Beherrscher einsverleibte Provinzen, 155) von welchen die Kaiser eils dem Ramen nach noch durch den Senat verwalten lassen, die übrigen aber unter eigne Verwaltung genommen haben, worauf sich der Unterschied zwischen senatorischen und kaiserlichen Provinzen gründet, dessen sichen früher einmal gedacht worden ist, 156) und der nur darin besteht, daß in ersteren der Senat, in letzteren aber der Kaiser die Statthalter ernennt, woraus senen, wie wir

gleich seben werden, größere Rosten erwachsen, als diesen, während fouft die Berhältniffe beider einander fast völlig gleichen. 157) Die Statthalter aber find in den fengtorischen Propinzen geweiene Conjulu oder Prätoren, in den kaiferlichen aber Legaten (ebenfalls theils consulares, theils practorii) oder Brocuratoren des Kaifers, und darnach unterscheidet man wieder confularische. prätorische und procuratorische Provinzen. Bon den senatori= ichen find nur zwei (Asia und Africa) confularifche. 158) von den faiserlichen aber wölf, jo daß sich die Bahl der drei Arten faiserlicher Provinzen ziemlich gleich verhält (zwölf, dreizehn und eilf). In diejenigen Provinzen, worin entweder der feind= feligen, wenigstens zweiselhaften Gefinnung der Bewohner felbst oder drohender Rachbarvölfer wegen die Unterhaltung eines Secres nothig ift, und die deshalb fait fammtlich faijerliche find, 159) werden mit Militaircommando befleidete Broconfuln oder Legaten, in die friedlichen aber Proprätoren oder Broenvatoren als Civilbeamte gesendet. In die senatorischen Brovingen, die jest proconfularische heißen, während die faiserlichen den Namen conjularische und prätorische führen, 160) gingen jur Zeit der Republik die Confuln und Brätoren, welche um die Provinzen loften, unmittelbar nach Riederlegung ihres Umtes in Rom zu ihrer neuen Bestimmung ab, jekt aber müffen bereits fünf Jahre nach Berwaltung ihres städtischen Umtes verfloffen fein, 161) ehe fie fich als Statthalter in die Provingen begeben fonnen, und es lofen fodann zuerft die beiden ältesten Conjulare um die conjularischen, dann die ältesten Brätorii um die prätorischen Provinzen, 162) doch führen auch Letztere als Statthalter den Titel Proconsul 163) und unterscheiden sich von den wirklichen Proconfuln nur dadurch, daß fie blos fechs Lictoren 164) und nur über ein fleines Militaircommando zur Aufrechthaltung der Ordnung zu verfügen haben, jene aber ein Seer beschligen und von gwölf Lictoren begleitet find. Ihre Berwaltung der Provinzen dauert blos ein Jahr, 165) und dieß ist der Hauptgrund, weshalb die Einwohner der senatorischen Provinzen schlimmer daran find, als die der faiserlichen, und aus ihnen häufiger Klagen nach Rom gelangen, indem die Mehr= gahl der Statthalter dieß eine Jahr dagu benutt, fich möglichft zu bereichern und die Provinzen, auf denen ohnehin die Aufbringung des größten Theils der Staatsausgaben laftet, un=

gebührlich auszusaugen, 166) obgleich nicht zu verkennen ist, daß sich durch die geordneteren Zustände der Kaiserzeit die Lage der Provinzialen gegen frühere Jahrhunderte im Ganzen wesentlich gebeffert hat. Die kaiferlichen Provinzen werden durch vom Raijer felbst 167) auf unbestimmte Zeit ernannte Stellvertreter beijelben unter dem Titel legati Augusti pro praetore 168) ver= waltet, die er im Umte läßt, jo lange es ihm aut dünft, 169) In die größeren Provinzen, in denen mehrere Legionen garnijoniren, jendet er Confularen, 170) in die kleineren aber, für welche eine Besakung von einer Legion genügt, gewesene Brätoren, 171) zuweilen auch blos gewesene Quaftoren oder einfache Senatoren, 172) ja in einzelnen Fällen felbst blose Ritter; 173) und dieß Berhältniß conjularischer und prätorischer Provinzen bleibt in der Regel stets daffelbe, 174) wenn nicht, wie in neuester Zeit, ein ausbrechender Krieg eine Menderung darin nöthig macht und jelbst zu Berwandlung einer jenatorischen Proving in eine faiser= liche Beranlaffung giebt. 175) Zuweilen wird auch einem Legaten die Verwaltung von ein vaar Provinzen übertragen. 176) Nebrigens führen diese Legaten, obgleich sie nicht Magistrate des Bolts, jondern aleich den Praefectis urbi und praetorio nur kaiserliche Beamte sind, 177) dennoch alle ohne Unterschied jeche Lictoren mit fasces und tragen den purpurfarbigen Teld= herrumantel (paludamentum) 178) und ein Schwert als Zeichen des ihnen zustehenden ius gladii. 179) während die Proconsulu der senatorischen Provinzen jetzt mit der militärischen Gewalt auch dieses friegerischen Schmuckes entbehren, dabei aber sich eigentlich doch einer größern Selbstständigkeit erfreuen, als Jene, die bei allen Sachen von einiger Bedeutung erft nach Rom berichten und die Entscheidung des Kaisers einholen müssen. 180) Bu diesen beiden Arten faiserlicher Provinzen aber kommt nun auch noch eine britte, in beneu der Charafter des Landes und feiner Bewohner ein Abgeben von den gewöhnlichen Formen nöthig macht. Solche Länder, wie z. B. Negypten und früher auch Judaa - das jedoch jest, nachdem das Bolt der Juden feit der Berftörung von Hierofolyma 181) durch Titus in seiner Beimat jo gut als ausgerottet ift,182) von den Zeiten hadrian's an als Syria Palaestina 183) durch einen faiserlichen Legaten verwaltet wird -,181) deren ftarr an ihren alten Gebräuchen und Ginrichtungen haltende Ginwohner sich nur mit großem Wider=

ftreben der römischen Provinzialverfassung fügen würden und deren Gigenfinn doch möglichst zu ichonen ist, aber auch manche fleinere Provinzen, wo diefer Grund wegfällt, 185) werden von einem dem Raiser persontid verantwortlichen und mit befonderer, die Gigenthümlichkeiten der Proving berücksichtigender Bollmacht versehenen faiserlichen Procurator186) (in Neghpten Praesectus genannt)187) verwaltet, der in ihnen gewissermaßen die Rotte eines Bicetonigs ipielt, und durch fein außeres Anftreten nicht an den römischen Statthalter erinnern soll, im Bangen aber doch dieselbe Stellung einnimmt, wie die Statt= halter der übrigen Provinzen. Jeder Statthalter, welches Ranges und Ramens er fei, hat die gesammte Berwaltung der Proving in Finang-, Bolizei- und Inftizsachen, jedoch ift dieses ihm verliehene imperium nur auf den Umfreis feiner Broving beschräuft, außerhalb welcher er als Brivatmann gilt, 188) auch führt er es nicht eher, als bis er in derselben angekommen ist. 189) llebrigens empfängt auch jeder vom Kaiser seine Instruction 190) und muß in allen darin nicht vorgesehenen Fällen erft bei ihm anfragen. 191) Reben diesen Statthaltern fungiren nun in allen Provinzen auch verschiedene Unterbeamte und zwar in allen ienatorischen zuerst als Gehülfen, besonders bei der Rechtspflege, und nöthigen Falles als Stellvertreter 192) des Statthalters mehrere Legaten, gewöhnlich jenatorischen Ranges, 193) deren Bahl von den Umftanden und dem Willen des Genats abhängt, 194) meistens aber drei, 195) die vom Senate, jedoch mit Berücksichtigung der Wünsche des Statthalters ernannt werden, 196) jo daß fie fast als von diesem gewählt betrachtet werden fönnen, 197) jedoch einer Bestätigung durch den Kaiser bedürsen, 198) und zwar in einem engen Berhältniß zu dem Proconful stehen, 199) aber doch als seine Untergebenen gelten, 200) und nicht eher, als er selbst, die Proving verlassen dürfen; 201) ferner ein202) den Statthalter aus Rom in die Proving beglei= tender und meinen Lesern schon befannter203) Quaftor für die Finang= und Polizeiverwaltung, 204) und außerdem noch kaiser= liche Brocuratoren, d. h. von den eben genannten Procuratoren wesentlich verschiedene Ginanzbeamte, die, unabhängig vom Proconjul,205) nur mit den an den faiserlichen Fiscus zu gablenden Abgaben und mit Berwaltung der Domainen des Kaisers zu thun haben, und entweder Ritter 2016) oder Freigelassene 207)

jind; 208) in allen faiferlichen aber jo viele Legati, als Legionen in der Proving ftehen,209) die als Befehlshaber diefer Truppen= förper jowohl von den obigen Legati Augusti pro praetore als von den vorhin genannten Legaten der Proconfuln in den Brovingen des Senats wohl zu unterscheiden find, und statt der Quaftoren 210) abermals Procuratoren, die hier die gesammten Kinanzaeichäfte besorgen 211) und in Sachen des faiserlichen Fiscus auch eine Gerichtsbarteit haben. 212) Dazu tommt end= tich noch in allen Provinzen ein zahlreiches Personal von Lictoren, Ausrufern (praecones). Schreibern, Dollmetichern (interpretes) und öffentlichen Dienern (apparitores), selbst Merste und Harufpices, 213) welche zusammen nuter dem Ramen der cohors praetoria begriffen werden, 214) zu der jedoch in den taijerlichen Provinzen auch junge Leute der höheren Stände gehören, die als Begleiter (comites oder contubernales) des Statt= halters in den Legionen desselben ihre ersten Ariegsdienste thun, 215) und denen eigentlich die gange Begleitung des Statt= halters ihren friegerischen Namen verdauft. 216) Daß aber alle iene oberen und unteren Beamten, ja die Statthalter felbit, jekt einen angemeffenen, oft fehr bedeutenden, jährlichen Gehalt aus der Staatsfaffe beziehen, haben wir ichon früher gesehen.217)

Auf welche Beife die Provinzialverfaffung in den eroberten Ländern eingeführt wurde, branche ich hier nicht auseinander zu seken, 218) da schon seit länger als einem Jahrhundert fein neuer Zuwachs an Provinzen erfolgt und mithin feine neue Ginrichtung einer folden nöthig geworden ift: ich beschränte mich daher nur auf die Bemerkung, daß auch hier, wie in Italien, die Nationalität der Ginwohner und die bestehenden Institutionen, jo weit möglich, geschont worden sind und daß die Römer mit großer Umficht und Rlugheit zu Werfe gegangen find, um die Provinzialen altmählich an römische Berjaffung und Berhältniffe zu gewöhnen und fast, ohne daß fie es felbst gemerkt haben, in Römer zu verwandeln, was freilich nur von denjenigen Ländern gilt, wo sie schon einen gewissen Grad von Bildung und nicht altgemeinen, hartnäctigen und böswilligen Widerstand fanden. Daber ertlären auch die Statthalter in dem Gdicte, welches fie vor ihrer Ankunft in der Proving befannt zu machen pflegen,219) fast regelmäßig, daß sie die bestehenden Verhältnisse möglichst berücksichtigen und aufrecht er

halten wollen. 220) Bor Allem blieb das Meligionsweien un= verlett und wurde nicht nur vom Senate, sondern auch fpater pon den Raifern anerkannt und bestätigt, 221) daneben aber freilich auch die römischen Gulte, besonders der der Besta, ein= geführt, namentlich aber in vielen Städten Tempel für Roma und Augustus erbant. 222) Dieje Städte beifen unn Metropolen und find der Mittelbunkt von manchen gemeinsamen Festlichfeiten der für diesen Gult bestehenden Testgenoffenschaft,223) (des commune oder zorror der Proving), deren Berjammlung die Brovingialpriefter und ihre Unterbeamten wählt und Beichlüffe faßt über Greichtung von Tempeln und Statuen aus dem Bermogen des zorror, über eine an den abgehenden Statthalter zu erlaffende Dantsganng221) und Anderes bergleichen, und die das Recht hat. ohne vorher nachgeinchte Erlanbnig des Statthalters Gefandt= ichaften an den Raifer zu fenden, 225) der auch feine Antworten direct an dieselbe richtet. 226) Der Oberpriefter des Anauftus beißt sacerdos provinciae. 227) steht in hohem Unsehen und hat besondre Chrenrechte und Gerechtsame. Er wird aus den reich= ften und angesehenften Berjonen der Stadt gewählt, die bereits îtadtische Alemter befleidet haben,220) und vom Statthalter bestätigt, hat die Disciplinargewalt über alle Briefter der Broving, 229) verwaltet das Bermögen der Festgenossenschaft, 236) führt den Borfitz in den Berfammlungen derfelben 231) und bei den Spielen, 232) Die er auf eigne Koften veranftalten muß, 233) Die Männer, welche diese Stelle betleidet haben, bilden als sacerdotales234) einen bleibenden Stand,235) der felbit vor den De= curionen den Vorrang hat,236) Stenerfreiheit geniegt 237) und besonders zu Gesandtichaften an den Kaiser benutt wird. 238) — Nächst den religiösen Interessen aber haben auch die früheren politischen Verhältnisse der Provinzialen eine schonende Berückjichtigung erfahren, jo daß sie sich leicht der Täuschung hin= geben tonnen, es bestehe noch ein Reft ihrer einftigen Celbitständigkeit. So zeigt sich z. B. in meinem Baterlande selbst noch ein Schatten der alten Bundesversaffung der Uchaer. Böotier, Phocier,239) ja jelbst der Bund der Amphittyonen danert mit einigen Beränderungen noch fort240) und führt noch immer die Aufficht bei den pythischen Spielen.241) Auch beitehen bei uns noch immer Archonten, Brenarchen, Ephoren. Prytanen, Ngoranomen u. j. w., 242) fotvie in Afrika Suffeten. 243) Befonders aber erfrent fich Aegypten, die Kornkammer Roms, großer Begünftigungen und einer gang eigenthümlichen, seinen Berhältniffen entsprechenden Berjaffung. Hier dauert nicht unr die alte Eintheilung des Landes in Nomen und Toparchien mit Romarchen, Ethnarchen, Strategen u. f. w. noch immer fort,244) jondern auch die Berwaltung des als faijerliche Domaine behandelten Landes ift von der aller übrigen Provinzen völlig verichieden und man gesteht den Gingebornen einen wesentlichen Untheil daran zu, obgleich freilich die Oberleitung doch immer in der Hand des oben erwähnten faiserlichen Prafecten liegt. Und daß wenigstens früher auch in Bezug auf Judaa ähnliche Berhältnisse stattsanden, welches selbst eine Zeit lang von eignen Königen als Bajallen des Kaijers regiert, später aber als Theil der Proving Sprien von einem dem Statthalter diefes Landes untergebenen faijerlichen Procurator verwaltet wurde, und wo der Hohepriefter mit jeinem Spuedrium als Richtercollegium eine bedeutende Rolle spielte, ist schon oben angedeutet worden. 215) Ferner haben auch in den Brovinzen, wie in Italien, alle Städte ihren einheimischen Senat216) (Decurionen), aus welchem alle Gemeindeämter besetzt werden, und zum Theil auch ein= geborne Magistrate behalten, denen man nicht nur die Communalverwaltung, sondern selbst eine niedere Inrisdiction gelaffen hat, da neben den römischen Gesetzen (Senatzconfulten und faiserlichen Goicten) für das gange Reich 217) auch noch die alten Ortsgesche in Kraft geblieben sind, 248) fosern sie jenen nicht geradezu widersprechen, während den Städten allerdings fein Recht zusteht in Minnicipalsachen neue Gesetze zu erlassen, ohne sich erft an den Kaiser zu wenden und dessen Rescripte zu erwarten. Neberhaupt ist auch jene ihnen gelaffene Selbstständigkeit eigentlich doch nur eine icheinbare, da jie in allen Theilen der Berwaltung der Cheraufficht und den Anordnungen des Statthalters unterworfen find. 219) Die Beibehaltung einheimischer Behörden ift aber ein unumgängliches Bedürfniß für die römischen Statthalter, die bei ihrer meistentheils nur furzen Amtsführung und mangelhaften Reuntniß der Berhältniffe ohne diese Beibülfe einheimischer Behörden die Provinzen unmöglich gehörig regieren Mur in einem Buntte tann von einer Schonung der Provingen faum die Rede fein, in Betreff des Steuer- und Abgabenwejens, obgleich auch hier ein Unterichied in der Be-

handlung der verichiedenen Land= und Ortschaften stattfindet. Die im Allgemeinen mit Abgaben ichwer beimgesuchten Brovinzialen haben nämlich anker der Abführung ihrer Communal= îteneru250) merît mancherlei bejondre Provinziallasten zu tragen, die theils in Naturallieferungen251) oder dafür zu gahlenden (Beldimmen252) an den Statthalter für deffen Hofhaltung (denn von einer folden läßt fich füglich iprechen), theils in Beiträgen ur Berpflegung der Garnifonen 253) und in den Roften für Ungrüftung und Erhaltung von Kriegsichiffen 254) bestehen, wo iolche nöthia jind, jodann aber namentlich jehr bedeutende Ab= gaben an den Staat zu leisten, nämlich Grund- und Kopfsteuer angleich255) auf Grund eines in allen Provinzen stattfindenden Genius, 256) ferner aniehnliche Land= und Hafenzölle, 257) Ab= gaben von Bergwerfen, Salinen u. f. w. Nimmt man nun noch hinzu, daß sich die Statthalter bei Erhebung der ihnen gesekmäßig zufommenden Lieferungen nicht selten,258) die publicani aber, an welche die zulett erwähnten indirecten Abgaben verpachtet find, in der Regel große Bedrückungen erlauben, 259) jo wird man leicht ermeffen, wie tranrig die Lage vieler Brovingen fein mußte, wenn ein Raifer auf dem Throne faß, der, jetbst wenig gewissenhaft, auch blind war für Ungerechtigkeiten habsüchtiger Statthalter und Beamten. Anders freilich fteht es unter einer Regierung, wie die gegenwärtige, wo streng auf Befolgung der Gejetze gehalten und Migbräuchen aller Urt durch faiferliche Verordnungen vorgebeugt wird; denn allerding? fehlt es ichon feit alten Zeiten nicht an Gesetzen, die jenen Bedriickungen stenern sollen, und allen Provinzialen steht das Recht gu, fich über folche in Rom zu beschweren und beim Senate auf Schadenersak zu flagen,260) wobei ihnen ein Sachwalter aus der Mitte des Senates selbst gegeben wird. 261) Auch fommt den Provinzialen dabei der Umstand fehr zu Statten, daß jede Proving in Rom einen ihr Intereffe vertretenden Batron aus einem der edelften und einflufreichften Beichlechter hat, in welchen dieses Patronat forterbt. 262) Mögen aber auch einzelne Provinzen noch Grund zu Beichwerden haben, jo giebt es doch auch Bieles, was fie für die Opfer, die fie dem Staate bringen müffen, tröften fann; benn die gegen früher weit geordneteren Berhältniffe und die geregeltere und verständigere Staatswirthichaft gang abgerechnet, ift auch durchaus nicht gu

verkennen, daß in der Kaiserzeit ungemein Vieles für die materiellen Interessen der Provinzen geschehen und der Wohlstand derselben durch Besörderung der Bodencultur, durch Ansiedelungen und Gründung neuer Städte, durch Anlegung von Landstraßen und Hösen, durch Erössung neuer Handelsverbindungen für den Absatz ihrer Producte n. s. w. in hohem Grade gehoben worden ist, 2000) so daß sie sich eigentlich nie wohler bezunden haben, als unter der Regierung billiger, gerechter und wohlwollender Kaiser.

Da nun aber manche Provinzialstädte auch von den vorhin besprochenen Laften befreit find, jo muß auch noch von den verichiedenen Rlaffen derfelben die Rede fein. Auch in den Brovinzen nämlich giebt es außer der Masse gewöhnlicher, weniger begünstigter Landstädte gleichfalls Colonien (und amar ebenfalls theils mit römischem, theils mit lateinischem Bürgerrechter, 264) Municipien, freie und verbundete Stadte. In Bezug auf Berfaffung und Verwaltung stehen die Colonien und Municipien der Brovinzen denen Italiens im Allgemeinen gleich, 265) nament= lich aber diejenigen, die auch mit dem ius Italieum beichentt worden find, welches ihnen manche Vorrechte vor andern verleiht,2 ic) jo daß ich hiernber blos auf das oben Bemertte gurnctzuverweisen brauche; nur hinsichtlich der Abgaben sind Erstere ungünftiger gestellt, als Lektere, indem auch fie neben der Ropiftener noch die Grundstener zu entrichten haben, 267) weshalb auch die Beteranen der in Italien ausgehobenen- und ftets bevorzugten Prätorianer und cohortes urbanae nur in Italieu, die der Legionen aber in den Brovinzen angesiedelt werden,2000) aus denen fie auch größtentheils herstammen. Die meisten Golonien in den Provinzen sind nämlich in der Kaiserzeit angelegte Militärcolonien, 270) mit welchem allgemeinen Ramen aber freilich auch einige wenige Pflanzstädte bezeichnet werden, in benen nicht ausgediente Soldaten, sondern, wie früher, befikloje Bürger von Rom angesiedelt wurden. 271) Der Zweck aller diefer feit den Zeiten der Gracchen, wo zur Behauptung Italiens feine Colonien mehr nöthig waren, auch in den Provinzen angelegten Golonien war nämlich ein doppetter, theits ausgediente Soldaten gu belohnen und arme Burger gu verjorgen, theile entvölferte Städte mit nenen Bewohnern ju erfüllen, 272) Daß bei ihnen von einem Unterschiede zwischen Bürgercotonien und lateinischen Cotonien nicht mehr die Rede fein fann, ergiebt fich aus dem oben Bemerkten ichon von felbft. Ungleich größer, als die Bahl der Colonien, ift die der weniaitens dem Namen nach noch von ihnen verschiedenen Minnicivien. 278) die jedoch, obgleich jene keine wesentlichen Borrechte por ihnen begigen, aus blofer Gitelfeit lieber Colonien zu beifen und Colonialverjaffung zu erhalten wünschen, um fich einer engeren Berbindung mit der Hauptstadt rühmen zu können.274) jo daß bereits mehrere derfelben auf ihre dringenden Bitten in Colonien verwandelt worden find. 275) Neben Colonien und Municipien giebt es min auch in den Provinzen noch drei verichiedene Mlaffen von freien Städten, nämlich a) verbündete (civitates liberae et foederatue), die sich den Römern freiwillig angeichloffen 276) und die römische Oberhoheit auerfaunt haben 277), und denen daber ihre alte Freiheit für alle Zeiten durch ein Bindnift verbirgt worden ift, fo daß diese allerdings nur fleine Ungahl von Ortschaften, beren Lage jener der verbündeten Orte Italiens entipricht, unter allen Städten des Meichs in Bezua auf Unabhängigfeit die ginftigfte Stellung einnehmen, 278) (was ich namentlich in meinem Baterlande von dem auch ionst wesent= lich bevorzugten Athen<sup>279</sup>) behanpten darf), da sie sich nicht mix ohne Ginnischung des römischen Statthalters nach eigenen Bejeten regieren, 280) jondern auch frei von allen Abgaben und itehenden, regelmäßigen Leiftungen find; b) nicht verbündete (civitates liberae ichlechthin) 281) d. h. Städte, denen man als Belohnung für ihre trene Anhänglichteit an Rom282) oder ihre freiwillige Unterwerfung283) Freiheit und Gelbstftandigteit ge= faffen ober wiedergegeben hat,284) wie nomentlich vielen Städten Kleinofiens; 285) und c) civitates liberae et immunes. 286) oder Orte, denen neben den andern Borrechten freier Städte auch noch völlige Stenerfreiheit bewilligt wurde, unter denen ich nur das berühmte Ilinm nennen will. 287) Die Borrechte aller dieser freien Städte aber bestehen erstens in eigner und unbeschränkter Gerichtsbarkeit nach einheimischen Gesegen, 208) denen selbst die in ihnen angesiedelten Römer unterworfen find,289) jo daß dem Statthalter der Proving, der, wenn er sie einmal besucht, selbst ohne Lictoren erscheinen muß, 290) keinerlei Einmischung in die= ielbe zufteht,291) jodann in freiem Eigenthum,292) alfo in Bezug

auf Grund und Boden auch Wegfall der Grundstener, 293) und endlich in dem Freibleiben von einer römischen Besatzung,291) wozu bei den steuerfreien Städten jogar noch das Recht fommt, eigne Bötte, fowohl Safen=, als Ginfinhr= und Durchgangegölle, 311 erheben, 295) während die schlechthin freien Orte neben der Kopfsteuer auch allen indirecten Abgaben unterworfen sind. 296) Bon den verbündeten und ftenerfreien Städten dagegen werden nur außerordentliche Leiftungen als Freundschaftsdienste berlangt,207) 3. B. Stelling von Schiffen und Truppen oder Geld= beiträge zu ihrer Ausruftung, 298) Lieferung von Getreide bei allgemeinen Getreideeinfänfen für Rom, 200) Aufnahme und Berpflegung durchreisender Beamten oder durchmarschirender Solda= ten 300) n. j. w. Alle jene Vorrechte aber können freilich auch den Städten wieder entzogen werden, wenn fie fich derfelben nuwürdig zeigen, und die Geschichte weiß von mehreren solchen Fällen zu erzählen. 301) - Reben diesen mehr oder weniger be= vorzugten Ortschaften giebt es nun aber noch eine ungleich größere Angahl gewöhnlicher Provingialstädte, die gwar auch ihre Bolfsversammlungen, ihren Senat und einheimische Behörden, ja zum Theil jogar eine beschräntte Gerichtsbarfeit mit Anwendung eigener Gesetzener) und das Müngrecht haben,303) aber doch in Allem dem Statthalter direct unterworfen find, der nicht nur die Erlaubniß zu Bolfsversammlungen zu ertheilen 301) und die Wahl der Senatoren 305) sowie den Cenfus zu beaufsichtigen hat, 306) sondern dem selbst eine Revision ihrer innern Berwaltung 307) und das Recht zusteht, die Berwendung von Communalgeldern zu öffentlichen Bauten u. j. w. zu verbieten, 308) und die dabei in Bezug auf Abgaben die ungünftigfte Stellung einnehmen, indem alle überhaupt bestehende Steuern von ihnen verlangt werden, jo daß fie auch Bedrückungen am Meiften ausgesett find. Die größten von ihnen find gewöhnlich Conventftädte, in welchen der Statthalter bei feinen Rundreifen durch die Proving Land= und Gerichtstage halt, and) zu welchem Zwecke er in jeder derselben ein eigenes practorium hat, worin er während seiner Anwesenheit wohnt, 310) die Beschwerden der zu dem Convente gehörenden Städte anhört, ihre Streitigkeiten ichlichtet311) und Recht spricht.312)

Was nun die Einwohner aller dieser Städte betrifft, so sind sie theils Römer, theils Gingeborne. Die Griteren bestehen außer

dem Etatthalter mit feinen Unterbeamten und Dienstpersonal beionders aus den größtentheits dem Mitterftande angehörigen Etaatepächtern (publicani) und Bangniers (negotiatores), die iich maifenbait in ihnen angesiedett haben, um den erschöpften Communal und Brivatcaffen der Provinzialen gegen Bucherzinien zu Sontie zu kommen, wobei ihnen die publicani durch Heberariffe und Bedrückungen after Art wacer in die Sande an arbeiten vilegen, da den Gintvohnern oft der Minth fehlt, von dem ihnen zustehenden Rechte sich beim Raiser zu beschweren Gebrauch zu machen, wenn der Statthalter ihre Rlagen unbeachtet läßt und für die publicani und negotiatores Partei nimmt,313) was in Folge des mächtigen Ginfluffes der Geldaristotratie, welche der Mitterstand bitdet, 311) fast gewöhnlich der Gall ift. (1) In diesen beiden Maisen römischer Bürger fommen außer den Ginwohnern der Gotonien ferner noch große Grund= besither, die ihre weit ansgedehnten Ländereien durch eine Menge von Eftaven bebanen faijen. 316) und eine ansehnliche Zahl von Sandelstenten, die fich in den Provingen angefiedelt haben, um meistens sehr tohnende Sandelsgeichäfte in treiben. Obgleich unn alle diefe römischen Bürger in Bezug auf die Abgaben und ionitigen Leistungen tein Borrecht vor den Provinzialen haben, und auch die Truppenanshebungen unter ihnen jo gut stattfinden, wie unter diesen, 15) so sind sie doch hinsichtlich der Rechtspilege günstiger gestellt, als Jene, da ihnen, so gut als ob fie in Italien lebten, das Appellationsrecht zusteht, auch wird überhanpt in ihrer Behandlung von Seiten der Beamten mit größerer Mückficht verfahren, und es ist daher kein Wunder, daß eine Menge von Provinzialen den Wunfch hegt das römische Bürgerrecht zu erlangen, der ihnen auch gewöhnlich vom Raifer bereitwillig erfüllt wird, 318) weshalb fich jo Husgezeichnete aus Dantbarteit gleichjam als Freigelaffene deffelben zu betrachten und ihn häufig in ihrem Testamente zu bedeufen vilegen.219) Bur Vertretung der römischen Bürger sind in den Etadten eigne Guratoren bestellt, 2001 und fie selbst treten, wenigstens in größeren Städten, zu geschloffenen Bereinen oder Corporationen (conventus) gniammen, (21) um ihre gemeiniamen Intervier mahrzunehmen. Gbenio bilden auch die Inden in jeder Sadt, wo sie in größerer Ungabl angesiedelt find, ein eignes Gemeinwesen, das nach vaterländischen Gebränchen verswaltet wird und Abgaben für den Tempel in Hierosolyma einssammelt. Auf Wie sich die Verhältnisse der übrigen incolae oder nicht mit dem Bürgerrecht begabten Provinzialen in Bezug auf Unterthänigkeit, Abgaben, Rechtswesen n. i. w. gestalten, ist bereits oben gezeigt worden.

## Minmerkungen jum 19. Kapitel.

1) Bgl. oben S. 108, mit Rote 264.

2) Oberitasien blieb als Gallia Cisalpina, auch nachdem der transpadanische Theil im J. d. Stadt 661, (od. 89, v. Chr.) das sateinische und der eispadanische das römische Bürgerrecht erhalten hatte und selbst als letteres im J. 705 auch auf den transpadanischen erstrecht worden war, dennoch bis zum J. 711., wo es endstich dem übrigen Italien gleichgestesst wurde, noch eine von einem Proconsul verwaltete Provinz, deren Lage sich durch Nichts von der der übrigen Provinzen unterschied.

9) Plin. III, 5, 6. 8. 46., welcher in den jolgenden Kapiteln Jialien nach diesen 11 Regionen beschreibt. Bal. über sie Mar-

guardt III. 1. S. 59 ff.

1) Spartian, iladr. 22. Capitol. Aut. P. 2. Appian. B. C. I. 38. Consulares von Campanien und Picenum ericheinen 3. B.

auf Inichr. bei Orelli 3164. n. 3171.

5) Capitol Ant. Ph. 11. vgl. Tio Caji. LXXVIII, 22. u. Fragm. Vat. §. 232. 241. Solche iuridici finden sich bei Orelli 1178. 2377. 2702. 3044. 3143. 3173. 3177., es herrschen aber sehr verschiedene Ansichten über sie und namentlich ist es fraglich, ob ihrer auch nur vier oder mehrere waren und ob sie einsach an die Stelle der consulares traten, so daß sich blos der Titel geändert habe, oder ob man sich unter ihnen eine ganz neue Behörde zu denken hat. (Ugl. besonders Dirtsen Die seriptores historiae Augustae, Leiz. 1842. S. 78—105. Rein in Panly's Realencycl. IV. S. 630. u. Marquardt III. 1. S. 68.). Auf den genannten Inschr. erscheinen iuridici von Apulien und Calabrien, Campanien, Umbrien und der regio Transpadana. In der spätesten Zeit wurde Italien, wie die Provinzen, durch mehrere correctores verwaltet (Bopisc. Aurel. 39. Treb. Pollio XXX tyr. 24. Eutrop. IX. 13. Aur. Vict. de Caes. 35. Orelli 60. 1074. 1087. 1099. 1100.

1184, 3165, 3191, 6481, u. i. w.), deren Stellung jedoch von der jener iuridici wesentlich verschieden war.

6) Ein Practor Hetruriae XV populorum ericheint bei Drelli 3149.

7) Oressi 2182. Edict, Const. bei Oressi 5580, (commentirt von Mommsen in d. Berichten d. s. sächs, Geich, d. Wiss, 1850. S. 199 st.) Die feriae Latinae danerten wahrscheinlich die in s. 4. Jahrh. n. Chr. fort. (Lactant. lust. I. 21. vgl. mit Strabo l. 3, 5, p. 232. Cas.)

[8] Dig. L. 1, 37, 2, 1, 7, 4, 3, 8, 15, 8, 2, 8, 10, 10,

<sup>9</sup>) Dig. L. 9, 1, 10, 6.

<sup>40</sup>) Dig. XLVII, 12, 3, 8, 5, L. I, 18, 24, 2, 3, 38, 4, 6,

11. 14. §. 4. 6. 6, 5, 7, 4, 8, 10, 5, pr. n. j. w.

11) Die conciliabula waren tleiner als die fora, standen ihnen aber sonst völlig gleich. Die Eigenthümtlichkeiten der castella oder seiten Plätze lassen sich schwer bestimmen. Nach Savigny Verm. Schr. III. S. 331. hatten sie gleich den viel weder einen Senat noch Magistrate.

<sup>12</sup>) Lex Mamil, c. 3, in Grom, ed. Lachm, p. 263, (p. 167, Haub.)

<sup>13</sup>) Lex Iulia mun, liu, 83—88, 108—134, (p. 118, 122-127, Haub.)

<sup>14</sup>) Mit Etimurecht: Lex Iulia mun, lin, 84, 130, (p. 118, 127, Haub.)

<sup>45</sup>) Lex Iulia mun, lin, 83 88, 130, 136 f. qp. 118,

127 f. Haub.)

16) Sie waren der Gerichtsbarkeit der größeren Stadt unterworfen, deren Gebiet sie zugetheilt waren. (Lex Iul. mun. lin. 119. p. 125. Haud. Lex Rubr. col. II. lin. 4, 31, 51, p. 151, 154. 157. Haud. Lex Mamil. c. 3, 5, p. 167 f. Haud.) Anch um sich censiren zu lassen, mußten sie sich in jenen benachbarten Hauptort begeben, dem sie zugewiesen waren. (Lex Iul. mun. lin. 142–158. p. 129 ff. Haud.) Manche von ihnen wurden societer zu Muniscipien erhoben. (Frontin. de contr. aur. p. 19. Aggenus Urb. p. 86. Lachm.)

17) Auch viens und pagus sind schwer zu bestimmende Begriffe, da beide Ausdrücke in verschiedenen Bedeutungen vorsommen, indem viens bald einen Flecken mit eignem Senat (vgl. Band I. S. 264. Note 124.), bald ein Torf ohne alle eignen Rechte (Frontiu. p. 53. Lachm.), pagas aber bald einen Gan oder Compler mehrerer Flecken und Törier, bald ein einzelnes Torf bezeichnet. (Bgl. Boigt Trei epigraph. Constitutionen Constantins d. Gr. nebst einer Unterjuch.

über die pagi und viei des rom, Reichs. Leipz. 1860.)

(5) Liv. VII, 15. vgl. Paul. Tiac. p. 68, 6, M. n. Jid. XV, 2, 14.

<sup>19</sup>) giv. XXV, 5, 22, XLIII. 11.

<sup>20</sup>) Xiv. XL. 19, 37, Lex Mamil. c. 5, in Grom, ed. Lachm. p. 265, (p. 168, Haub.)

- <sup>21</sup>) Bgl. Band I. S. 248, mit Rote 128, n. Boigt a. a. D. S. 219—226.
  - 💴 Boigt S. 227 232.
  - 23) Bgl. Band I. S. 248. mit Rote 131. n. Boigt S. 226.
  - 24) Philarch, ju Berg, Geo. II, 382.
- 25) Octfins XVI, 13, 9, neunt fic effigies parvae simulacraque populi Romani.
- 26) Das Colonialwesen war ein altitalisches Institut, deffen Bortheile die Römer sehr bald erfannten. Die ersten römischen Cotonien waren nichts Anderes, als militärische Positionen in eroberten gandern, um fich den Befit derfelben zu fichern und Bollwerte gegen feindselige Rachbarvölker zu haben. Erft später wur= den sie auch aus andern Urjachen angelegt, um durch Rrieg fast veröbete Städte wieder zu bevötfern, um Rom durch Mbinhrung gemeiner, besithtoser und zu Anfruhr geneigter Elemente vor revo-Intionären Ummätzungen ficher zu stellen, endlich auch blos um sich bei der Menge beliebt zu machen, was besonders die Berankassung zur Antegung von Befergnencotonien durch Manner wurde, Die nach Alleinberrschaft ober wenigstens nach überwiegendem Ginflusse in Rom strebten. Diefe späteren Golonien also hatten gar feinen militärischen Charafter mehr, fondern waren eigentlich nur Berforgungsanstalten für die ärmeren Bürger und von gewöhnlichen Landstädten nicht verschieden. In den meisten derselben febte neben den neuen Unfiedlern (meistens 300 an der Zahl) auch noch eine ihnen untergeordnete alte Bevölkerung, die den dritten Theil ihres Stadtgebiets an Jene abtreten mußte und zwar das Burgerrecht ohne Stimmrecht hatte,\*) aber feine eigne Gemeinde bildete, fon= dern den römischen Behörden untergeben war. Sie waren in ihrer Verfaffung (f. oben) ein trenes Abbild von Rom, dem fie Treue und Gehoriam schuldig waren (Dion. Hal. III, 10. Liv. XXVII, 9.), standen unter römischem Recht und römischen Gesetzen (Gellius XVI. 13, 9. Bellej. I, 14. Enet. Oct. 46.) und mählten fich einen voruehmen Römer zum Patronus (Dion. Sal. II, 2. Gie. p. Sulla 21, 60. Phil. II. 41, 107. Suet. Oct. 17. vgl. Orelli 140. 142. 491. 516. 1079. 3271. 3760. 3763-74. 3884.), der fie beim Senate, als ihrer Oberaufsichtsbehörde (vgl. Liv. XIIII, 1.), und wo es sonft nothig war, vertrat. Uebrigens gab es bis zur lex Iulia, welche allen lateinischen Ortschaften bas römische Bürgerrecht ertheilte, neben den römischen Bürgercolonien auch weit zahlreichere lateinische Golonien (vgl. Liv. XXVII, 9 f. XXIX, 15. XXXIV. 42. XXXV. 9. XXXVII, 57. XXXIX, 55. XL, 34. 43. Enet. Caes. 8. Cic. p. Balbo 21, 48.), beren Ginwohner nur das ins Latii hatten und in mehrfachen Beziehungen, namentlich

<sup>)</sup> Tieß ist Madvig's (in der unten anges. Schrift S. 232—244.) und Marguardt's (III. 1. S. 16.) Ansicht, während Andere (wie Rein in Pauly's Realenchel. II. S. 506.) glauben, daß sie blos als peregrini gegolten hätten.

hinfichtlich der Steuern, hinter denen der Burgercolonien guructstanden, zu denen fich aber bennoch, besonders in der letteren Beit nach dem dritten punischen Kriege, wo die Aussührung von Bürger= colonien immer fettener wurde, des ihnen wintenden Landbefikes wegen eine Menge ärmerer romischer Burger brangte. Bu biefen beiden Arten von Colonien fam endlich noch eine dritte! nämlich Die Militäreolonien, Die gegen Ende der Mepublik von den fiegreichen Wetdherren zur Belohnung ihrer Truppen auf iehr gewaltfame Weife angelegt zu werden begannen, indem man die alten Einwohner oft ohne Weiteres vertrieb und ihre Kandereien unter die Beteranen vertheitte. Dergleichen Golonien gründete jehon Sulla (Appian, B. Civ. I. 96, 100, 104, H. 140, 141, Siv. Epit. LXXXIX, Gic. Cat. II, 9, 20, pro Sulla 21, 60, Blnt, Sull, 33, n. Cic. 14. Liber colon. p. 231 ff.), dann Int. Gafar (Appian. B. C. H. 94, 119, 120, 135, 141, V. 12, 13, Euct. Caes. 38, Plut. Caes, 57, Lucan, I, 343 f. VII, 257 f. Sic. Flace, de cond. agr. p. 162. Sygin, de lim. const. p. 177, val. Cir. ad Div. IX, 17. XIII. 4, 5.), Antonius (Cic. Phil. V. 2, 4, XIII. 15, 31, Blut. Anton. 60.), Octavianus (Appian. B. C. IV. 3, V. 3, 12-16, 19, 20, 22. 23. 27. 53. Dio Caff. XLVII. 14. XLVIII. 2-8. Enet. Oct. 13. 46. Bettej, II, 74. Flor, IV, 5. Tac. Ann. 1. 17.) und die jolgenden Kaijer (Tac. Ann. XII. 32. XIII. 31. XIV. 27. Jojeph. B. Iud. VII. 6, 6. Aggen. com. in Front. p. 50, 54, 59. Mur. Bict, de Caes, 13. Spain, p. 209. Bopisc, Prob. 16. Lamprid. Sever, 58. Grufer p. 166, 2. Creffi 1014. Liber colon, p. 218-24. 230-39,). Diese durch alle Provinzen zerstreuten Militäreolonien allein find es, die in der Kaiferzeit noch eine wichtige Rolle spielen. Daß fich aber auch Colonien der beiden erften Arten nicht blos in Italien, fondern auch in den Brovingen fanden, haben wir schon oben C. 147. u. 161. gegeben. (leber Provinzialcolonien der Raijerzeit vgl. Plinius an einer Menge von Stellen in B. III-VI. Suct. Oct. 47. Zac. Ann. XIV. 33. Hist. I. 78. Agr. 32. Die Caff. LIV. 7. 35. n. j. w.) Berzeichniffe der Colonien finden fich in den gleich genauer zu bezeichnenden Schriften, und zwar der Bürgercotonien bei Madvig S. 264 ff., Mommfen C. 232 f. u. Marquardt S. 18 f., der lateinischen aber bei Madvig S. 258 ff., Mommien S. 311 ff. u. Marquardt C. 33, und endlich ber Militärcolonien bei Bumpt p. 344-438. Bgl. auch Eathel D. N. IV, 23. p. 465 ff. u. Rudorff Ueber die rom. Mil. Gol. in Rom. Geldmeffer II. S. 223-421. Neberhanpt aber vgl. unter den zahlreichen neueren Schriften besonders Madvig de inre ot condicione coloniarum populi Rom, in beijen Opusc, Hayniae 1831, p. 208 jj. Mounujen Beich, des rom. Müngwejens C. 309 ff., Zumpt leber d. Unterich. der Benennungen Municip., Colon. n. Prafect. in d. Abhandl. der Berl. Nead. 1839. Sift sphil. Mlaffe E. 115 ff. Derfetbe de coloniis Rom, militaribus in Commentt, epigr. p. 323-421, Mein in Panty's Meatenenet, II. S. 504-517, u. Marquardt Haubb, b. röm, Alterth, III. 1. S. 14 ff.

27) Das ins Latii war nur ein halbes Bürgerrecht, welches Die Latiner und die jouft damit Beichenften auf eine Mittelftufe mijchen römijchen Bürgern und Percarinen ftellte, ihnen aber viele Wege jur Erlangung des vollen rom. Bürgerrechts bot. Gie hatten weber das ins suffragii (Stimmrecht in den Comitien), noch bas jus honorum (das Recht, fich um Chrenftellen in Rom in bewerben). ja nicht einmal das connubium, d. h. das Recht, eine streng römijche Che zu ichtießen, wovon die wichtigften Mechteverhältniffe abhingen (vgt. Cic. Top. IV. Gajus I, 67. Sfidor. IX, 8. Ulpian, V, 4. Boeth, II, p. 304. Orelli, wohl aber das commercium oder das Recht, ftreng römisches Gigenthum zu erwerben und zu übertragen (Ultvian, V. 4. n. XIX, 3. Gajus I, 23, Gic, p. Caec, 35, 102.), welches sich auch auf das Obligationen- und Erbrecht erftreckte. (Das Rähere hierüber i. in den Art. commbium u. commercium in Pauly's Mealencnel, II, S. 590 f. u. 562 f.) Neber Die Bege aber, das volle Bürgerrecht zu erwerben, vol. Rein in Banty's Meatenenet, IV. 3, 819., über das Ins Latii überhanpt aber beifen ganger Art. Latium a. a. C. E. 815 ff. Madvig

Opuscula p. 262 ff. n. Marquardt III. 1. S. 37 ff.

28) Mit dem Ramen municipium verbanden sich in verschiedenen Zeiten auch verschiedene Begriffe (val. Banlus Diac. p. 127. M.). Unfange hießen jo mit Rom verbundete Stadte Italieus, deren Bewohner gwar nicht das römische Bürgerrecht hatten, aber doch, wenn fie nach Rom zogen, alle Rechte der Bürger, mit Ausnahme des Stimmrechts in den Comitien und des Mechts Chrenftellen zu erlangen, erhielten. (Paul. Diac. a. a. D. u. Teftus p. 142, 9. M.) Später, als diefes Bundesverhaltnig durch Ginverleibung in den römischen Staat aufgehort hatte, bezeichnete municipium eine römische Bürgergemeinde, deren Berhältniffe von Rom ans ani verichiedene Beije geordnet wurden, jo daß Einige ihr früheres Gemeinwesen mit ihren alten Behörden behielten, Andere aber verloren, Ginige das volle römische Bürgerrecht, Andere nur bas beschräntte ohne Stimmrecht besagen, und endlich auch die von ihnen verlangten Leiftungen verschieden waren. (Bgl. Liv. VIII, 14. n. Panlus Diac, a. a. C.) Ani die Meisten berjelben aber paßt die oben im Terte gegebene Definition. Endlich wurde, als durch die lex Iulia vom 3. 664. alle Ginwohner Staliens für Bollbürger mit dem Stimmrecht ertlart worden waren, der Name municipium auf alle Städte deffelben, auch die Colonien und Bräfecturen, übergetragen: wenigitens hießen nun alle lateinischen Co= tonien Municipien und felbit die Bürgercotonien murden zuweilen uneigentlich jo genannt. Alle aber verloren nun auch ihre bis= herige Unabhangigfeit und mußten Rom als gemeinfames Dberhaupt anertennen, fich feinen Gesetzen und feinem Rechte unterwerfen und

ibre Berfaffung durch von Mom gesendete Commissare ordnen laffen. wobei man jedoch mit möglichster Schonung ihrer früheren Antonomie zu Werte ging. Heberhaupt fällt in die Kaiferzeit die höchste Blüthe der italischen Municipien, da wenigstens die auten Raifer Alles thaten fie zu heben, ihre freie Entwickelung und ihren Wohlstand zu fördern (val. Suet. Oct. 47.), jo daß nun auch für ihren äußeren Gtang durch Aufführung berrlicher Bauwerfe (Blin. XXXIV. 4, 9. 8. 17.) und ihr ihr inneres Gedeihen durch Grundung von Wohlthätigkeitzauftalten, Armenhäufern u. j. w. geforgt wurde, (Bal. Band II. 3. 48. Note 113.) Jeht wurden auch viele Provinzialstädte zu Municipien erhoben (Liv. Epit. CX. Tio Caji, XLI, 24, XLIII, 39, Blin, III, 3, 4, §, 18, 4, 5, §, 36, V. 2, 1, \$, 20, 3, 2, \$, 22, 4, 3, \$, 24, u. i. w.). Bon ihrer Berfaffung ift oben gehandelt worden. (Bgl. überhaupt Jumpt in der oben angeführten Schrift, Rein de Romanorum municipiis. Gifenach 1847. u. in Pauty's Realencycl. V. E. 212 - 232. u. Margnardt III. 1. 3. 7 ff.)

<sup>29</sup>) Lgl. die Hauptstelle über die Präsecturen bei Festus p. 233, 11. M. Crelli 2275. (Praesectus pro praetore inri dicundo in urbe Lavinio.) Der vollständige Titel dieser Präsecten war nämlich Praesectus inni dicundo. (Presti 3868, 3870—3873, n. j. w.)

30) Bei den Präfecturen fand Dieselbe Berschiedenheit fratt, wie bei den Municipien, indem Ginigen ihr früheres Gemeinwesen gelauen, Andern aber genommen, Ginigen auch bas Burgerrecht berlieben murde, Andern aber nicht. Zweifelhaft aber bleibt Madvig's S. 243 f. n. Marquardt's III. 1. S. 23. Anficht, daß vor der lex Inlia mom. alle Municipien und Gotonien (lettere in Bezna auf ihre alten, neben den rom. Bürgern dort angeseffenen Gin= wohner) Bräfecturen geweien waren (während Zumpt E. 55. wenigitens nur von "einer Angahl Bürgercolonien" fpricht). Go viel wenigstens fteht fest, daß ichon zu Cicero's Beiten municipia. coloniae und praesecturae ausdrücklich unterschieden wurden. (Gic. pr. Plane, 8, 19, p. Sest. 14, in. Phil. IV. 3, 7, in Pis. 22, 51, Lex lul, mun, lin, 34, n, 68, (108, n, 142, p, 122, n, 129, Haub, Let Rubr. H. 2, 53, 58, (p. 150, 156 f. Haub.) Let Mamil. 3, 5. (p. 167, Haub.) Bal, auch Baulus Sent, rec. IV, 6, 2.) 28ohl aber läßt fich annehmen, daß die meiften Municipia ohne Stimmrecht und alle Stadte, die ihr Gemeinweien vollig verloren hatten, jo wie einige wenige Bürgercotonien (3. B. Mutina: vgt. Lex Rubr. 1, 28, 37., no Praefecti Mutinenses den 11 viri und IV viri afeichgestellt werden) Prafecturen waren, mahrend dieß wenigstens lateinische Gotonien nicht sein tonnten, da jur Präsectur das beschräntte roneische Bürgerrecht gehörte, wogegen Stadte, die das volle romische Bürgerrecht erhielten, anihörten Präsecturen ju sein und sich ihre höchsten Magistrate setbit wähtten, wenn sie auch den Ramen Pracefectura noch fortführten, (wie Reate Gie, N. D. H. 2, 6, in Catil. 111, 2, 5., Ating u. Amitermum: Lex Rubr. a. a. D., Bettuinnun: Prelli 1036. u. f. m.) und ebenjo die zu Colonien er= hobenen, die flatt des Prafecten unn gleichfalls Dunmviros erhielten. wie Gafilinum (Gie, Phil. II. 40. in.) und Butcoli (Gie, Agr. II. 31. extr.). Noch anders gestaltete sich die Sache durch die Lex Inlia vom 3. 664., welche allen Ctabten Italiens das polle Burgerrecht gab, wodurch die Bräfecturen eigentlich gang wegiglsen umften, weshalb wir unn in jolchen Städlen flatt ber Prafecten eigne, felbstgewählte Magistrate und Richter finden (vgl. Gie. ad Au. N. 13, I. ad Div. XIII, 11, 3, Bal. Mar. V. 9, 14, Sor. Sat. I. 5, 31. Crefti 3787. n. j. w.) und fie felbit ftatt Brafecluren Minicipien beigen, wenn sie auch der historischen Erinnerung wegen zuweilen noch mit dem atten Namen bezeichnet werden. (Außer den oben angei, Stellen val. befonders Mein's Art. Praefeetura in Banty's Realencuel, VI. 1. C. 4 ff. n. Marguardt III. I. E. 21 i.i

31) Bgl. über fie besonders Mommsen Gesch. d. rom. Ming-

wesens S. 322 ff. u. Margnardt III. 1. S. 25 ff.

32) Zuerst im J. 664, durch ein Geses Jul. Gäsar's u. 665. durch die lex Plantia Papiria den Staaten des aften Italiens und dann im J. 705, auch der Gallia eisalpina.

36) Rach Puchta (Gurjus d. Instit. I. S. 244.) gab es schon im 8. Jahrh. Roms teine Präsecturen im alten Sinne mehr und Golonien, Municipien und Präsecturen standen einander in Bezug auf Magistrate und Verwaltung völlig gleich.

31) Es ist dieß die berühmte Lex Iulia municipalis (wie sie aus einer Inschr. dei Cress 3676, heißt), von welcher im J. 1732, große, den mittlern und tehten Theil des Gesehes enthaltende, auf eine Erztasel eingegrabene Fragmente beim alten Heraclea ausgestunden wurden (daher auch Tabula Heracleansis benaunt). Bgl. v. Savigun in s. Zeitschr. IX. S. 340—77. Tirssen Observ. ad Tab. Heracl. Berol. 1817. n. in s. Givilist. Abhandl. II. S. 144—323. u. Jumpt Comment. epigr. p. 86 ss. Sie ist mehrmals edirt worden, auch von Hauln's Realenchel. IV. S. 977 s. Gewissermaßen als Ergänzung dazu ist die Lex Rubria (oder lex Galliae Cisalpinae) vom J. 711. (oder 43. v. Ghr.) zu betrachten, durch welche die Rechtsverhältnisse des nun zu Italien geschlagenen eisealpinischen Galtiene geordnet wurden (auch edirt in Haubold's Monum. p. 144 ss.). Aus diese beiden Gesehe gründet sich besonders unser Kenntniß der Verhältnisse beiden Gesehe gründet sich besonders unser Kenntniß der Verhältnisse Jtaliens unter römischer Herzschaft.

Die gewöhnliche Annahme, daß Duumviri die höchsten Masgistrate der Colonien, Quatuorviri aber die der Municipien gewesen wären, ist unstatthast; denn auf Inschr. dei Orelli kommen auch in einzelnen Colonien sowohl Italiens als der Provinzen Quatuorviri vor, 3. B. in Aesernia (6677, 6957, 7061.), Apta Iulia (197.),

Aquileia (1521, 3651, 3847, 4041, 6727.), Cales (3732, 6695, 6982.), Carseoli (6591.), Spoletium (7115.) u. j. w. und umgestehrt ist z. B. bei Gaes. B. C. l. 30. von Tummviru der Maniscipien die Rede. Bal. auch Zumpt Commentt, epigraph. p. 161 st.

56) Cie, p. Rose, Am. 9, 25, 39, extr. pro Sest. 4, 9, Agr. II, 35, 96, p. Cluent. 14, 41, ad Div. VI. 18, in. XIII, 76, Caef. B. C. I. 23, Suct. Oct. 46, 100, Lex Iul. mun. lin. 12 f. (p. 118 f. Haub.) Dig. L. 2, u. zahlreiche Infehr. bei Crelli II. c. 16, §. 4. (jiehe auch Index p. 151 f.) Bgl. Gothofr. zu Cod.

Theod. XII, 1, p. 354.

37) Senatus: Creffi 112, 113, 120, 124, 3257, 3258, 3569, 3731, 3732, 3740, 3808, 3873, 3892, 3891, 3923, 4041, n. j. w. (jiehe auch Index p. 152.) und lex Inl. mun, lin, 31. (p. 122, Hand.) Curia: Crefti 3725. Tie Mitglieder heißen gewöhnlich Decuriones (ipäter Curiales: Crefti 3729.), auch zuweilen Senatores (Lex Inl. mun, lin, 13. p. 119, Hand., doch nicht auf Zujchr.; j. Crefti zu n. 3735. p. 163.), patres Crefti 3736.) und conscripti (Orefti 643, 781, 4036, Lex Inl. mun, lin, 32, p. 122, Hand.), In Lekterer fommt öfters die Formel Senatus, decuriones conscriptive por (lin, 12, 35, 54, 59, 61, 64, od. p. 118, 122, 126 jj. Hand.).

38) Cressi 108. 3448. 3706. 3737—39. 4046. Wgt. Cic. Agr. II. 35, 96. u. Marini Atti I. p. 238. Die Zahl aber in jeder Stadt war eine sest bestimmte, die nicht überschritten werden durfte. (Lex Int. man. lin. 12. 13. p. 118 f. Hand. u. Dig. L.

2, 2, pr.)

36) Lex Inl. mun. lin. 9. p. 118. Haub., aus welcher Stelle vgl. mit dem Canufin. Album bei Fabretti p. 598, 9. Marquardt III. 1. S. 366. schließt, daß den Quinquennales, welche das Album anfertigten, auch die lectio Senatus zugestanden habe.

- 10) Plin. Epist. I. 19, 2. (Bgl. jedoch Note 42. a. E.) Der Berlust des Bermögens hatte feine Ausstoffung aus dem Senate zur Folge. (Dig. I., 4, 6. 8. 8. Bgl. Zumpt a. a. C. p. 121.)
  - <sup>44</sup>) Lex Iul. mun. lin. 61 f. (p. 128, Hanb.)
- 12) Lex Inl. mun. lin. 9—12. (p. 118. Haub.) Ta in įpä=
  terer Zeit das Decurionat durch Animand an Zeit und Vermögen
  eine jehr drückende Stellung geworden war, der man jich auf alle Weise zu entziehen suchte (Liban. Or. X. in necem Inliani T. II.
  p. 296 f. Morell. Cod. Theod. XII. 1, 50.), so wurde die Grblichkeit desselben im Manusstamme eingesührt (Cod. Theod. XII. 1,
  13. 58. 118. 122. 159. 178.), so daß die Söhne der Decurionen
  schon dom 18. Lebenssahre an dem Collegium zugeschrieben wurzden (Cod. Theod. XII. 1, 7.) und Nichts in der Welt sie dieser
  Verpstichtung überheben lounte. (Bgl. Cod. Theod. VIII. 4, 28.
  XII. 1, 10. 11. 13. 22. 31. 33. 38. 63. 141. XII. 18, 1. 2. n.
  eine Menge andre Stellen daselbst.) Nebrigens ergänzte sich das
  Collegium seht durch eigne Vsabl (Dig. L. 2, 6. 8. 5. Fronto

Epist, ad amic. H. 11. (Vol. II. p. 298, Mai.), was jedoch Marquardt a. a. C. in Abrede stellt) und ein bestimmtes Bermogen

war jett nicht mehr erforderlich. (Dig. L. 4, 6.)

18) (fin folches Album, das fich auf einer bei Canoffa gefundenen Erstafel erhalten hat, siehe bei Orelli 3721. u. vgl. Mar-gnardt III. 1. C. 370 ff., der von den verschiedenen Rtaffen der im Album erscheinenden Berjonen genan handelt.

15 Dig. L. 3, 1, §. 1.

15) Bgt. Dig. L. 9. Ueber die bei ber Abstimmung befolgte Ordanna val. Dig. L. 2. 6. S. 5. n. 3. 1. 2. und besonders das eben erwähnte Album von Camfium.

<sup>16</sup>) Dig. L. 9, 2, 3,

- 17) Bat, ein foldes Protofoll von Care bei Orelli 3787.
- 18) Gir. p. Rosc. Am. 9, 25, ad Att. X, 13, Cenotaph. Pis. tab. 1. Zumpt Commentt, epigr. p. 114 f. ninumt an, daß es iwie im romischen Genate: vgl. oben G. 101. mit Note 144.) auch im Senat der Municipalitädte zwei Klaffen von Leuten gegeben habe, wirkliche Decurionen und Solche, die blos das Recht gehabt hätten mitzuftimmen, und glaubt, daß Papinian in Dig. L. 2, 6. s. 5. von Letteren spreche. Bgl. auch Marquardt III. 1. S. 373.

  42) Tieß ist die gewiß richtige Ansicht von Zumpt Commentt.

epigraph. p. 175 ff., der ich folge.

50) Gaei. B. C. I. 23, 30, Gic, p. Sest. 8, 19, Agr. II, 34, 93. Bellej. II. 19. u. auf einer Menge von Buichr. bei Orelli II. c. 16. S. 6. (siehe auch Index. p. 154 f.) Auch heißen sie zu-weisen Dunmviri praesecti iuri dieundo. (Cresti 3818. 3819.)

51) 3. B. bei Orelli 3818-3820.

- 52) Gic. ad Att. X. 13. ad Div. XIII. 76. u. zahlreiche Inichr. bei Dretti II. c. 16. §. 8. (namentlich 3845, 47, 51, 53, 54, 55. 56. 61. 62. 63. 65.: fiehe auch Index p. 158.) Auch ein IV vir praefectus juri dicundo fommt bei Orelli 3869, vor. Ob es auch III viros iuri dicundo gab, bleibt trok der (wahrscheinlich unächten oder falsch copirten) Inschr. bei Drelli 3828 if. sehr zweiselhaft.
- 53) Weshalb sie zuweilen magistratus zac' & Sozýv heißen. (Cod. Theod. XII. 1, 8, 16, 21, 29, 39, 77, 151, 169.)
- 54) Praetor 3. B. in Capua (Cic. Agr. II. 34, 93. Orelli 3785. mit der Rote dazu und Henzen in Annali d. Inst. 1846.), Dictator 3. B. in Lannvium (Cic. p. Mil. 10, 27. Orelli 3786. val. mit Liv. 1, 23.), Care (Orelli 3787.), Aricia (Orelli 1455.), Romentum (Orelli 208.). Lgl. auch Spartian. Hadr. 19. (und überhaupt Lorenz de dictatoribus Lat. et municip. Grimma 1841. 4.) Magister hieß er 3. B. in Ravenna (Orelli 3790.), während dieß jonft gewöhnlich nur der Titel der Ortevorsteher von Fleden und Dörfern war; nirgends aber Consul. (Siehe Note 58.) Auch der Titel Praefectus (Drelli 2263, 3867, 3792.) oder vollständiger Praefectus iuri dicundo (Creffi 3868, 3871, 3872, 4041, 4902.)

tommt in Municipien vor. Solche Präsecten aber sind nicht mit den von Rom gesendeten Statthaltern der (früheren) eigentlichen Präsecturen zu verwechseln, sondern waren theils von den Städten selbst gewählte (vgl. z. B. Cress 3679.), theils, wenn eine solche Wahl sich verzögerte oder gar nicht zu Stande kam, von der Staatsbehörde ernannte städtische Beamte, die daher auch Praesectus produmviro oder loco dumnviri heißen, und interimistisch alse Geschäfte der Dumnviri verwalten. (Cress 311. 4023—4027.) Bgl. Puchta Gursus d. Justit. I. S. 244. u. 394. und Marguardt III. 1. S. 358.

55) Lex Iul, mun, lin, 24, (p. 106, Haub.); jpäter am I. Märj; Cod. Theod. XII, 1, 28.

<sup>56</sup>) Dig. II, 2, 2, §, 2, u, 7, §, 2.

<sup>57</sup>) Dig. L. 1, 13. Cod. Theod. XII. 1, 16. u. 5, 1. Auch durite ihre Amtszeit nicht verlängert werden. (Dig. L. 4, 14, §, 5.)

Byl. Gruter p. 207, 4. 490, 3. Orelli 3810. Münzen bei Echhel D. N. IV. p. 474 ff. n. Zumpt Commentt. epigr. p. 168. Daß sie aber auch den Amtstitel Consules geführt hätten, ist unrichtig; denn bei Gieero in Pis. 11, 24. n. pro domo 23, 60. werden sie nur scherzweise und ironisch so genannt, und auch Anson. Carm. 298. beweist nichts. Ugl. auch Orelli zu n. 3775 ff. p. 172.

59) Bgt. Dirffen zu Tab. Herael. p. 37.

60) Cod. Inst. X. 41, 2.

61) Lex Inlia mun, lin. 41, 44 ff. (p. 124. Haub.) Paulus Sent. rec. V, 4a, 1. (Dig. L. 1, 25.) Bgl. Tirksen zu Tab. Heracl. p. 116, 130 ff.

62) Liv. XXXIV, 7. Hor. Sat. 1, 5, 36. Bgl. Appulej. Met.

1. 24. p. 75. Ond.

63) Bgl. Cic. Agr. II. 34, 93., wo zum Beweise der superdia von Capua gesagt wird, daß dem dortigen Prätor statt zweier Lictoren cum daculis vielmehr solche cum fascibus vorangeschritten wären. Später waren ihnen fasces zugestanden. (Cod. Theod. XII, 1, 174. Cod. dust. X, 31, 53. Bgl. Appulej. Met. IX. 41. p. 674. Oud.)

64) In der spätern Kaiserzeit wurde (trot der fasces) ihre Jurisdiction noch mehr beschränkt. (Bgl. Paulus Sent. rec. V. 5,

1. Dig. XLVII, 10, 32, Cod. Theod. XI, 31, 1, 3.)

65) Oreffi 3811. Terfull, de spect, 12. Liban, de vita sna c. 2. Morell, Cod. Theod. XII, 1, 16, 29, 69, XV, 15, 1, 4.

66) Bgl. oben Rote 42.

- <sup>67</sup>) Duumvir Aedilis: Creffi 3312, 3873.; Aedilis duumviralis; Creffi 3433, 3727, 7027.
- 68) Quatnorvir Aedilis: Orelli 3852, 3857, 5963, 6666, 6668, 7057, 7146.; IV vir aedilis potestatis: Orelli 1404, 2249, 2324, 3219, 3669, 3676, 3790, 3949. Nebrigens vgl. auch Orelli

3972 ff. Appulej. Met. I. 24. p. 75. Oud. u. Perf. I, 129 f. Sie zerfielen in manchen Städten auch in curules und plebeios. (Orelli 3279, 3836, 3843, 3979. (mit der Note) 6008. u. Lex lul. mnu. lin. 24. p. 106. Haub.) Wie die III viri (Orelli 571, 3836—38.) und VIII viri aedil. potestatis (Orelli 3963.) zu verstehen sind, bleibt fragtich.

69) Dig. XIIII, 10. Cresti 3973. Bgl. Otto de Aedilibus coloniarum et municipiorum. Lips. 1733. (die Hauptschrift über diesen Gegenstand) p. 323—332.

<sup>70</sup>) Apputej, Met. I. 24, p. 75, Oud. Dig. XIX, 2, 13, §, 8,
 L. 2, 12, Creffi 4343.

<sup>71</sup>) Dig, XLIII, 10. Jujchr, bei Fabretti p. 609, n. 72, Bgl. Otto a. a. S. p. 326.

72) Juben, X. 101 f. Perf. I. 130.

ii) Injchr. bei Gruter p. 168, 1. Bgl. Otto a. a. D. p. 314 f.

71) Vgl. Sito p. 315 ff.

<sup>75</sup>) Appulej. a. a. D. Petron. 44.

<sup>76</sup>) Dig. XVI. 2, 17.

<sup>77</sup>) Gruter p. 484, 6. Bgl. Otto p. 368 j. u. Dirfjen zu Tab. Herael, p. 170 ji.

78) Cic. ad Div. XIII. 12, 2. Chenjo in Jundi, Formia,

Beltuinnin, Abeltinum u. f. w.

- <sup>79</sup>) Cressi 3431, 3981, 4036, 6514, 7033 ff. 7135, Daher summi Aediles bei Juven. III, 178 f. Bgl. auch Spartiau. Hadr. 19.
- <sup>80</sup>) Dig. L. 2, 12. Suct. de clar. rhet. 6. Appulej. Met. I. 25. p. 77. Oud.

🐃 Cress 3787, 3979, 7139, 7140, vgl. mit 3978, u. 6956.

82) Oresti 3832, 4036. Bgl. auch unten Rote 84.

\(^3\) Lex Iul. mun. lin. 83\(^{-}86\), 95, 96, 105\(^{-}109\), (p. 118, 120, 122. Haub.)

84) Cenforen gab es sowohl in Italien als in den Provinzen ichon seit dem 2. punischen Kriege (Gic. Verr. II. 53, 131, 56, 139. Plin. Epist. X. 114, 115. (od. 115, 116. Keil.). Gäsar übertrug das Gensorengeschäft den Duumviris und Quatuorviris. (Lex Iul. mm. lin. 69. p. 129. Haud.) Besondere Quinquennales sinden sich erst in der Kaiserzeit. Puchta Curs. d. Instit. I. S. 295. hält diese Quinquennalen oder Censoren für die höchsten Magistrate der Municipalitädte, nach welchen erst die Duumviri und Quatuorviri die wichtigsten gewesen wären, und doch vergleicht er Lettere selbst mit den römischen Consun. Quinquennales: Appulej. Met. X. 18. p. 711. u. XI. 30. p. 817. Oud. Spartian. Hadr. 19. Frestus p. 261, 24. M. Cod. Theod. XIII. 3, 1. Oresti 2204. 3721. 3837.; auch Dumnviri quinquennales (Cressi 66, 73, 97, 109, 115. 126. u. aus einer Menge andere Jusch: vgl. Index p. 157 f.) und Quatuorviri quinquennales (Cressi 3852—3858. u. sonst östers:

vgl. Index p. 158.), auch mit dem Zusake censoriae potestatis (3703. 3882. 6446.) oder potestate censoria (732. 7083.). Auch kommen auf Antrag der Decurionen vom römischen Prätor oder von den Statthaltern der Provinzen ernannte Praefecti quinquennales (Cressi 3905. vgl. Zumpt Commentt. epigr. p. 64 s.) und Quatuorviri iuri dieundo quinquennales vor (Cressi 3859—3865.), die also mit ihrer Stelle auch das Richteramt verbanden. (Ugl. auch oben Note 82.)

85) Weshalb sie auch in einigen Städten Censores hießen: Plin. Epist. X. 113. n. 115. (112. n. 114. Keil.) Oressi 3816. 3892—95. 5789. 7031. Auch ein Censor perpetius zu Gäre er=

scheint bei Orelli 7084, n. 7085.

86) Cressi 82. (Ugl. Clivieri Marmora Pisaurensia p. 12. not. 69-91.)

87) 6ic. p. Cluent, 14, 41. Qib. XXIX, 15, 37. Lex lul. mun, lin. 142-158, p. 129 ff. Haub.

") Bgt. Fabretti p. 598. u. Dirffen zu Tab. Herael, p. 22 ff.

89) Inichr. bei Doni Cl. II. 17.

<sup>90</sup>) Dig. L. 2, 7, §, 2.

91) Dig. L. 4, 8. Nach der Lex Iul. mun. lin. 89. p. 119. Haub. war früher das 30. Lebensjahr dazu erforderlich (vgl. Tirksen und Tab. Herael. II. p. 35. 42 f.), auch konnten nach ihr gewöhnsliche Bürger Aediken werden, die erst durch ihr Amt in den Senat kamen. (Bgl. Tirksen ebend. p. 33 f. 58.)

92) Dig. L. 4, 11, n. 14, §. 5.

93) Ueber die Duästoren vgl. Cresti 62, 3721 f. 3966, 3988 fi. 5005, u. dessen Rote zu n. 3988, p. 209.

91) Fragm. Vatic. S. 187. Crelli 4007.

25) Tes Curator reipublicae geschieht erit seit Trajans Zeiten Erwähnung. (Gruter p. 392, 7. 444, 5. Murat. p. 173, 2. πα=bretti p. 105. n. 250. Cressi 3264. 4011. vgl. mit 3890. 3902. 3909. Dig. I. 22, 6. H. 14, 37. XXII. 1, 33. XLIII. 24, 3. §. 4. L. 8, 3. §. 1. u. 9. §. 2. Cod. Theod. XII. 1, 20. Gapitol. Ant. Ph. 11. Philostr. Hist. eccl. III. 27. Procop. B. Goth. III. 6. p. 304. Bonn.

<sup>96</sup>) Creffi 2155, 3887, 3908, 3940, 3963, 3992 f. 3997 ff.
 4000, 4491, Dig. L. 4, 1, §, 2, n, 18, §, 6, 7. Sengen in den Annali d. Inst. 1851, p. 5—35, n. Jumpt Commentt, epigr. p.

150 ff.

 $^{97})$  Lgf. Cod. Theod. VIII. 2, 1. XII. 1, 151. (u. dazu Gothofr.) Cod. Iust. X, 69.

95) Deffen Mitglieder gewöhnlich zugleich Decurionen des Hauptortes waren. (Aggemis Urbicus in Grom. ed. Lachm. p. 19.)

<sup>99</sup>) Lex Rubria col. H. lin. 53 if. p. 156 f. Hanb. Lex Mannil, in Grom. ed. Lachun, p. 265. Sic. Atacc. ebend. p. 135. Viv. XL, 37. 100) Dieß ist die Ansicht von Zumpt Commentt. epigr. p. 54 st., der sich über dergleichen Präsecten auf Juschr. bei Doni Cl. V. n. 46. p. 172. (pagi magister et pracsectus iuri dicundo) und im Giorn. Acad. 1827, 2. p. 239. (VI vir Angustalis praesectus iuri dicundo), übrigens aber auf Sic. Flace. in Grom. p. 159. Lachm. bernit.

101) Bgl. Band I. S. 248.

102) Denn wirkliche equites gab es barin nicht, und wenn solche in Municipien erwähnt werden, so sind es römische Ritter, die sich baselbst niedergelassen haben und deren allerdings in man=

chen eine große Angahl lebte.

103) Sie werden zwar nur in einer einzigen Stelle, bei Petron. 57., aber desto häusiger auf Juschristen erwähnt. Bgl. Orelli 7089—7129. n. Index p. 165 f., wo sich ein langes Verzeichniß von Städten sindet, in denen Augustales vorkommen. Bgl. über sie Jumpt de Augustalibus et Seviris Augustalibus Comment. epigr. Bertin 1846. 4. n. Henzen in d. Zeitschr. s. Alterthumswiss. 1848. Ar. 25—27. n. 37—40.

104) Lgl. Zumpt Commentt, epigr. p. 22 ff.

105) Freigelassen waren vom Decurionat ausgeschlossen. (Cod. lust. IX, 21. vgl. mit Tress 3914.) Erst die Söhne von ihnen konnten Decurionen werden. (Bgl. Gruter p. 263, 7.) Daß Juschriften, welche dem zu widersprechen scheinen (wie bei Murat. p. 1102, 3. n. Massei Mus. Ver. p. 214, 3.), unächt oder versälscht sind, zeigt Jumpt Commentt. epigr. p. 122.

106) Vgl. Band II. S. 96.

107) Collegium Augustalium: Dress 3953.; corpus Augustalium: Massei Mus. Ver. p. 477, 2. Gin ordo Augustalium wird öfters erwähnt. (Oressi 1167. 2204. 3701. 3938. 4009. Bgl. Zumpt

a. a. D. p. 47 ff.)

108) Bgl. z. B. Cresti 2372. u. 2373. Augustalis Claudialis, Murat. p. 192, 2. VI vir II. Claudialis et Augustalis u. Oresti 1228. u. 3726. VI vir Augustalis et Flavialis. (Zumpt p. 33 jf. u. Henzen p. 291.)

109) Gruter p. 1073, 6. 1103, 9. Dressi 1802. 3678. Bgt.

Zumpt p. 37 ff. 69 ff.

110) Crelfi 4047. Henzen p. 251. n. 31. Bgl. Zumpt p. 31.

<sup>111</sup>) Orelli 2980. 4046. Bgl. Zumpt p. 21.

112) Quaestores Augustalium bei Gruter p. 457, 3. 460, 9. u. ein Curator arcae Augustalium bei Marini Inser. Alb. p. 85. (Bgl. auch Gruter p. 424, 12. Jahn Spec. epigr. p. 114. u. Henzen p. 291.)

113) Henzen Inser. n. 37 f.

111) Gruter p. 172, 13. Crelli 3213. 3919 f. vgl. mit 1228.

3726. u. Petron. 57.

115) Dieß tann man aus Inschr. bei Orelli 3914. u. Henzen u. 32. (wo ein Sevir perpetuus als besonders ausgezeichnete Person

erwähnt wird) und auß Drelli 3919, 3922, (wo eine Wiederholung des Amtes portommt) ichließen.

- 116) Creffi 3911-3970,, auch 3062, u. anderw. u. dazu Bengen III, p. 426 f. Heber die Bedeutung des Ramens Seviri Augustales ift viel geftritten worden. Daß fie von den übrigen Muauftalen verschieden waren, fteht nicht zu bezweifeln (vgl. 3. B. Drelli 3706, et seviri et Angustales u. Marat. 1104, 7, ordo seviralinm et Augustalium) und daß man fie für Beamte und alfo unstreitig Vorsteber berfelben zu halten hat, scheint aus Buichr, bei Bisconti Opere Varie I. p. 79. u. Orelli 3741, hervorzugeben, wo Seviri Augustalium ericheinen. Wenigstens ift dieß Bumpts Unficht p. 31., der ich folge. llebrigens val. auch Marquardt III. 1. S. 378 j. Ihre Sechezahl ist unstreitig auf die Seviri equitum Rom. zurückzuführen. (Bat. Band II. C. 268. Rote 79.)
- 117) Bal, Orelli 2980, Murat, p. 90, 8, u. Benzen E. 303 i. (Zumpt S. 58 ff. läßt fie von den Augustalen felbst gewählt werden.)

118) Dieß ergiebt sich ans Gruter p. 475, 6. (VI vir et Augustalis) u. Orelli 3926. (VI vir idem Augustalis). Bal. Bumpt p. 62.

- 119) Orelli 3919 f. val. 1228, 3726, n. Betron, 57. Nebri= gens hatten in manchen Städten die Augustalen feine Seviros, in andern dagegen fanden sich auch blog Seviri ohne andre Hugustalen. Später wurde nicht blos das Sevirat, iondern auch die Huguitali= tät überhanpt als eine Laft betrachtet (val. Drelli 3678. onus Augustalitatis) und gemieden, und deshalb, wie bei den Decurionen, auch bei den Augustalen Erblichkeit eingeführt und auch die Kinder derselben schon dem Collegium zugeschrieben. (Gin in einem Alter von 2 Jahren 3 Mon, verstorbener Augustalis erscheint bei Orelli 3937, und ein 13 Jahre alt gestorbener Sevie 3938.)
- 120) Die 3 Stände decuriones. Augustales und plebs ober populus werden neben einander erwähnt bei Creffi 1167. 3677. 3701, 3703, 3807, 3902, 3911 jf. 3939, 4009, 4047.
- 121) Bal. 3. B. Orelli 3703. n. 4035., befonders aber 3939., mo decuriones. Augustales et plebs Petelinorum neben einander er= wähnt werden.
  - 122) Bal. Lex mun. Malac. 53. Crefti 3705. u. 3707. (mu-

nicipes et incolae) u. Note 117. 123) Dig. L. 1, 1, pr. u. S. 2, 6, S. 1, 38, S. 5, vgf, Cod.

Inst. X, 38, 1.

<sup>124</sup>) Dig. L, 1, 6, §, 3, 23, pr. 27, pr.

125) Dig. L. 1, 1, pr. n. 15, §, 3, vgl. Cod. lust, X, 39, 7.

126) Cressi 3710. 3711. vgt. Jac. Ann. IV, 43.

<sup>127</sup>) Dig. L. 1, 15, §, 3, l. 16, u. 17, §, 4, 9, Cod. lust. VIII. 48, 7,

128) Dig. L. I, 29, L, 4, 3, Cod. Inst. X, 38, 1, 4, 5.

129) Bgt. Gruter p. 181, 1. (municipes, incolae, hospites adventores) n. p. 444, 8. (municipes, incolae, hospites ed. adventores.)

130) Crelli 2489, 3705, 3707 ff. 3725.

131) Creffi 3709, 3725. Aggenus Urbicus in Grom. ed. Lachm. p. 84. Cod. Inst. X. 39, 5.

<sup>132</sup>) Dig. L, 1, 4, 5, 6, §, 2, 20, 27, §, 2, 29, 34, 37, pr.

38. §. 3. L. 4, 6. §. 5. u. L. 16, 239. §. 2.

133) Lex Iul, mun. lin, 68—84. (p. 129 ff. Haub.) Früher umften sie sich in Rom eensiren fassen. (Liv. XIIII, 14.)

134) Bgl. oben S. 150.

- 135) Desgleichen G. 50.
- 136) Deggleichen S. 51, n. 54.

137) Desgleichen S. 53 f.

- 138) Doch gab es auch Städte in Jtalien, die sich einer gewissen Steuerfreiheit erfreuten, deren Umsang wir aber nicht kennen, z. B. Brundusium (Appian. B. C. 1, 79.) und Cacre (Orelli 3692.).
- 139) Für Unterbringung von Capitalien hatte in späterer Zeit der curator calendarii zu sorgen. (Dig. L. 4, 18, §. 2. n. 1., 8, 9. §. 7 st. Cod. Inst. XI. 32, 1. 2. Cod. Theod. X. 3. XII, 11. 1. Tress 4006 f.)
- 110) Neber selche, die gewöhnlich verpachtet, zuweilen auch in Erbbestand gegeben wurden (Plin. Epist. VII, 18. Glajus III, 145. Dig. VI, 3. 1. pr. XXXIX, 4, 11. §. 1.) vgl. Gie. ad Div. XIII, 7. 11. 76. Dio Gas. XLIX, 14. Vellej. II. 81. Aggen. Urbicus p. 17. Hogin. p. 116. Sie. Flaccus p. 162. Lachm. Cod. Iust. XI, 31, 3. Dig. L. 8, 3. §. 1.

141) Jebe Stadt hatte nämsich ihr eigenes aerarium (Oresli 3887, 4000, Decr. Tergest, lin, 8, p. 250, Naub, oder Oresli n. 4040, n. nach Mommsen's n. A. Berichtigungen emendirter wiederscholt von Henzen n. 7168.), dem ein Quästor (s. oben S. 150.) oder ein arcarius (Oresli 109, 118. (= 3997.) 146, 3530, 5139, 6039.

6395. 6667.) verwaltete.

112) Bgl. Cic. ad Div. XIII. 11.

- <sup>143</sup>) 6ic. a. a. C. Dig. L. 10. Cod. Iust. VIII, 12. Cod. Theod. XV, 1, 2.
- 144) Pfin, Epist, X. 34 f. 75, 91 f. 99, Dig, L, 10, 3, §, 1, n, 1, 6, Cod, Inst. VIII, 12, 13.
- (110) Dig. XVI, 2, 17. Hierbei waren wohl die bei Orelli 3922 ff. vorkommenden Cereales beschäftigt.
- 116) Cressi 2155. Gin Quaestor alimentorum kommt bei Oressi 2333. 3981. n. 3991. vor. Auch Privatstiftungen dieser Art wersden öfters erwähnt (vgl. Gruter 1028, 5. Bull. dell. instit. Rom. 1839. p. 153. Cressi 4365. n. Henzen p. 16 f.). Der kaiserlichen Stiftungen par Alimentation ist schou oben S. 57. gedacht worden.

<sup>147</sup>) Dig. XXXIX, 4, 13, §, 1, L, 1, 2, §, 4, 2, 6, §, 2, 8, 2. §. 13.

<sup>148</sup>) Dig. L. 4, 18, §, 30, L. 5, 6, Cod. Just. X. 40-57.

Cod. Theod. XII, 17, XIII, 3, 4,

149) Suct. Ner. 44. Zac. Hist. III, 58.

150) Herodian, II, 11. Dio Caff. LXXIV. 2. Jac. Ann. III,

40. val. mit Hist. II, 21.

151) Gic. pro Cluent, 15, in, p. Mil. 10, in, p. Mur. 41, extr. Uscon, argum, Mil. p. 32. Orell. Jac. Ann. III, 71. Jertulf.

Apol. 24. Juschr. b. Crelli 96 j.

152) Crelli 2250, 2263, 2287, 3709. Für die Roften des Enling war der Ertrag von Grundstüden bestimmt, die von den Prieftern gegen einen Grundzins verpachtet wurden. Gngin, de cond. agr. p. 117. Sic. Flace, de cond, agr. p. 162. Liber colon. 1, p. 234. Bal. Mominien Mom. Teldmeffer II. S. 153, n. Rudorff Rom. Rechtsgeset II. S. 299 f.

153) Dion, Sal. II, 65. Creffi 2239, (2240.) 3731, 2247-2257. Heber das uns alten örtlichen und nen aufgenommenen römischen Glementen gemischte Religionswesen in den Municipien vgl. Festus p. 157, 21 M. Tertull. Apol. 24, n. Crelli Index p. 49-57. In den Colonien waren Lettere überwiegend. (Bgl. Rorif. Cenotaph. Pisan, I. 4, 5, 6.)

154) Crelli 1871, 1882, 1888, 1889,

- 155) Ihre Ramen siehe in den Nebersichten bei Margnardt III. 1. 3. 233 ff. (val. mit der statistischen Nebersicht derselben ebendas. €. 72-232, und in Pauly's Realemenet, VI. €. 135 ff.
- 156) In der fpateren Beit erhielten die Provinzen durch Constantin. d. Gr. eine völlig veränderte Organisation. Dieser theilte nämlich mit Wegfall des Unterschieds zwischen faiserlichen und sena= torifchen Provinzen das gange Reich in vier große Präfecturen (vgl. oben E. 140. Rote 329.), jede derselben aber wieder in zwei bis fünf Diocesen und jede Diocese in mehrere viel fleinere Provingen, als in früherer Zeit. (Bgl. Panly's Meatencycl. VI. S. 142.) Beder Prafectur ftand ein Praefectus praetorio, jeder Diöcefe ein Vicarius (- nur die Diverje Italien hatte zwei Bicarien, indem hier auch noch der oben erwähnte Vicarius urbis Romae hingufam -) und jeder Proving ein Statthalter (Praeses oder Corrector genannt) vor. Die Inriediction der Municipalbeamten erstrectte fich auch hier unr auf die allergeringfügigsten Berbrechen, während die Hauptrechtspflege, wie sehon in früheren Zeiten, in den Banden der Statthalter und in besonders wichtigen Gallen in der des Praefectus praetorio oder Gines seiner Bicarien lag, die, wie schon ihr Titel zeigt, überhaupt in allen Behinderungsfällen der Prafecten beren regelmäßige Stellvertreter waren.
- 157) Die Unterwürfigkeit unter den Kaifer war für beide gleich (Dig. 1, 8, 8, 18, 4.) und nach dem Beifpiele des Anguftus (Dio

Caff. LIV, 6, 7, Suet. Oct. 47.) bereisten auch spätere Kaiser die senatorischen Brovinzen und trasen darin Ginrichtungen.

158) Strabo XVII. 3, 25. p. 840. Cas. Dio Cajj. LHI. 13.

159) Strabo a. a. D. Dio Cass. LIII, 12, 14. LIV, 4. Snet. Oct. 17. Ten wahren Grund dieser von Augustus vorgenommenen und dis in's 3. Jahrh. sortbestandenen Theilung giebt Dio Cass. LIII. 16. sehr richtig an: nämlich Angustus habe unter dem Scheine, dem Senate eine Wohltbat erweisen und des unangenehmeren und schwierigeren Theils der Staatsverwattung entheben zu wollen, densselben unr zu entwassen und wehrtos zu machen, sich selbst aber in Besit der Wassenst und des Herres zu sehen gewünscht.

160) Capitol. Ant. Phil. 22.

161) Dio Gaff. LIII. 14. Suet. Oct. 36.

162) Suet. Oct. 47. Dio Caff. LIII, 13. Tac. Ann. III, 58. Spartian. Sever. 4. Philoftr. Vit. Apoll. V. 36. (vgl. mit Liv. XLV. 16. XXVII, 36. u. Cic. ad Att. I, 13.) Doch hatten auch hierbei die Kaifer oft ihre Hand im Spiele (vgl. z. B. Dio Caff. LIII. 14. u. Tac. Ann. III. 32. 35.) und übernahmen auch zeitweifig selbst die Verwaltung einer senatorischen Provinz. (Dio Caff. LIII. 14. LIV. 30. LV, 28. Tac. Ann. I, 76.) Auch ernaunte der Senat zuweisen Statthalter extra ordinem. (Suet. Galba 7.) Nicht selten wurden auch die verlooften Provinzen vertauscht. (Liv. XXVI. 28. XXXV. 20. XLI. 8. Cic. Agr. II. 37, 103. Bgl. auch Gic. Phil. XI, 2, 4. Dio Caff. XXXVII, 33. XLV. 9. 20. 25. 34. Appian. B. C. III. 7 s. 27. 30. 37. Vellej. II, 60.)

163) Dio Caff. 11. Suet. a. a. D. Tac. Ana. XVI. 18. Daher heißen auch alle diese Provinzen proconfularische. (Capitol. Ant.

Ph. 22. Lamprid. Alex. Sev. 24.)

164) Dio Gaff. LIII, 16.

- 165) Suet. Oct. 47. Dio Caff. LIII, 13. Tac. Ann. III, 58. Appulej. Flor. I. 9. p. 40. Ond. Joseph. Ant. XVIII, 3. Doch famen freilich auch Ausnahmen vor. (Bgl. Marquardt III. 1. S. 295. Note 2007.)
- 166) Bgl. Inven. VIII. 87—120. mit Cic. div. in Caec. 10. Verr. I, 38. II. 60. III. 87. Pjendo=Ašcon. p. 113. u. 185. Orell.
  - 167) Dio Caff. LIII, 13. Tac. Ann. II, 43.
- 16) Marini Atti p. 739. 742. Gruter p. 49, 6. 69, 8., eine Menge Juschr. bei Orelli (j. Index p. 110 z.) u. Böckh zu Corp. Inser. Gr. n. 3548. Auch mit dem Zusahe consulari potestate: Gruter p. 454, 3. u. Orelli 1172. Der Zusah pro praetore bleibt auch zuweisen weg (Dig. I. 18, 1. 20. XL. 2, 7.), ja zelbzt der Gentito Augusti oder Caesaris (Dig. XXII. 5, 3. §. 1. XXXVII, 5, 7. Coll. leg. Mos. XV. 2. Frazm. Vat. §. 223.). Auch heißen zie Legati Augusti consulares (Suet. Tid. 41. Tac. Agr. 7. Orelli 3666.) oder praetorii (Spartian. Hadr. Treb. Pollio XXX tyr. 33. vgl. Cressi Index a. a. O.), jenachdem zie zrüher Conzular oder

Prätoren gewesen waren, zuweilen aber auch blos Consulares (Suet. Oct. 33. Tib. 32. Dom. 6. Tac. Agr. 8. 14. 40. Cressi 3669 ff.). Wie früher alse Statthalter (vgl. Suet. Claud. 17. Lamprid. Alex. Sev. 46. Dig. I. 18, 1.) führen sie auch zuweilen den Titel Prassides. (Suet. Oct. 23. Tid. 41. Bopise. Prod. 13. Dig. I, 18, 29.)

169) Dio Cass. LIII, 13. Tac. Ann. I. 80. Capitol. Ant. Pius

5. Appian, de reb. Hisp. 102.

170) Logati consulares: Suet. Tib. 41. Calig. 14. Claud. 24. Vesp. 4. 6. (vgf. 8.) Tac. Hist. I. 56. II, 86. Ugf. Strab. XVII. 3, 25. p. 840. Cas. Uppian. Syr. 51. Spartian. Sever. 4. Logatus consulari potestate: Muratori p. 691, 7. Consulares jchlechtshin: Tac. Agr. 16 ff. Cressi 3666 ff.

171) Strab, a. a. C. Tac. Agr. 7. Spartian. Hadr. 3. Lamprid. Alex. Sev. 24. Zuweisen werden diese Logati Augusti praetorii auch ungenau Propraetores genaunt, 3. B. von Tacitus Ann.

H. 66. n. IV, 73.

172) Dio Cajj. LIII, 13, 15,

173) Strab. a. a. C. Dio Caü. LI, 17. vgl. mit LIII. 13. u. unten Note 187.

174) Strab. III. 4, 20, p. 166. Suet. Tib. 41, Vesp. 8.

175) Capitot. Ant. Ph. 22. Auch schon früher wurden zusweilen jenatoriiche Provinzen in kaiserliche verwandelt. (Siehe schon Suet. Oct. 47., dann Tae. Ann. I. 76. (vgl. mit Suet. Claud. 25. u. Tio Cass. LX, 24.) und Plin. Epist. X, 41. (32. Keil.). überhaupt aber Dio Gass. LIII. 12.)

176) Zac. Ann. I, 76. 80. V. 10.

177) Dig. IV. 2, 3. XLVIII. 2, 12. pr. Bgl. Bethmann=Holl= weg Köm. Civilproceğ I. S. 61.)

Ugl. Band I. S. 105. mit Note 176.
 Dio Caji. L.HI. 13. Zac. Ann. II. 77.

180) Bgl. Gujeb. Hist. (cel. II. 2.

181) D. i. Jerujalem.

182) Bgl. Dio Caij. LXIX, 14.

183) Aristid, II. p. 470. Dind, Galen, de simpl, med, IV, 19. Justin, Martyr, Apol. 1, 1. Eathel D. N. III. p. 435. und die Inschr. der solg. Note.

184) Böckh Corp. Inser. Gr. n. 4029. 4151. (4601. 4661. 4662b. 4585.) u. Muratori p. 397, I. (berichtigt in Marini Atti

H. p. 751, not. 128.)

185) 3. B. nach beiden Mauritanien, Rätien, Bindelicien, Rostienn, Thracien n. j. w. Bgl. Tac. Hist. l. 11. H. 16. Gruter p. 493, 6, 7, 397, 6. Crelli 3888. Marini Atti II. p. 547, 623.

186) Tac. Hist. I. 11. Später fommen sie als Procuratores et praesides (Grufer p. 493, 6, 7, 487, 6, Press 74.), Procuratores vice praesides (Coll. leg. Mos. XIV. 3, Cod. Inst. 111, 26, 3, IX, 20, 4, 47, 2.) oder schlechthin Praesides (Spartian, Hadr. 13, u. dazu Salmasius) und unter andern Titeln vor.

187) Suet. Caes. 79. Orelti 518, 520, 522, 523, 709, 803, 1243, 3574, n. öfters. Er hatte zwar das imperium, wie ein Proceonful, war aber gewöhnlich nur ein Ritter oder gar blos ein Freigelassener (Dio Cass. Ll. 17. vgl. mit LHI, 13. LVIII, 19. Tac. Ann. II, 59. Hist. I, 11. Dig. I, 17. tit.) und hatte feine Jurisdiction, die vielmehr ein unter ihm stehender, vom Kaiser ernannter luridiens verwaltete. (Strab. XVII, 1, 12. p. 797. Spartian. Sever. 17. Dig. I, 20, 2. Orels 6924, 6925.)

188) Dig. I, 18, 3.

189) Rur die inrisdictio voluntaria stand ihm auch sehon vorher zu, so daß er bereits unterwegs in diese Kategorie gehörende Rechtsshandlungen, wie mannmissio und legis actio (Gajus II, 24.), vorsnehmen durite. (Dig. 1, 6, 2, Psin. Epist. VII, 16.)

190) Dio Caff. L.III. 15. Plin. Epist. X. 64. Aggenus de

contr. agr. p. 87. Dig. 1, 16, 6, §, 3.

191) Atriftid. Or. 1. p. 206 j. lepp. Enjeb. Hist. eccl. II, 2.

u. Plin. Epist. X. an vielen Stellen.

192) Lio Caji, I.II. 22. I.III, 14. Dion. Hal. IX. 19. Strab. III. 4, 20. p. 166. vgl. Gic. ad hn. fr. I. 1, 3. ad Div. I, 9. Gaci. B. G. I. 10. 21. 54. V. 8. VII, 34. VIII. 52. Liv. V. 8. XXXV. 8. Lydus de mag. III. 3. Anch in der Jurisdiction konneten sie Stellvertreter des Statthalters sein (Dig. I. 16, 12. 13.), jedoch nur gelindere Strasen verhängen. (Dig. a. a. O. l. 11.)

193) Sogar prätorischen und consularischen Ranges: Dio Cass. I.111. 14. (Ein berühmtes Beispiel aus früherer Zeit, wo diese Legaten oft auch ein Militärcommando sührten, ist das des P. Scipio Afric., der seinen jüngern Bruder L. Scipio als dessen Legat in den Krieg begleitete: Liv. XXXVIII. 58. Cic. Phil. XI. 7, 17.

Bjendo-Ascon. zu Gic. Verr. I, 21. p. 173. Orell.

191) Cie. Phil. II. 13, 31. ad Div. I, 7, 10. Plut. Pomp. 25. Dio Caff. XXXVI. 20. Appian. B. C. I, 40. (vgl. auch Caef. B.

G. VII. 90.)

- 195) Gie. ad Div. I, 1. 2. 4. ad Qu. fr. I. 1, 3. Echhel D. N. IV. p. 238 ff. Rach Dio Caff. LIII, 14. hatten nur die Confusiaren drei Legaten, die gewesenen Prätoren aber blos einen.
  - 196) Gic. in Vatin. 15, 35. p. Sest. 14, 33. ad Div. I, 7.
- 197) Bgl. Dio Caff. LIII, 14. und hinsichtlich früherer Zeiten Liv. IV, 16. Sass. 18. Cic. de prov. cons. 17, 41. ad Div. XIII, 55. ad Att. XV, 11. Rep. Att. 6.

198) Dio Caff. a. a. D. val. Bopisc. Prob. 13.

- 199) Bgl. 3. B. Caef. B. G. VIII, 50. u. B. C. II. 17.
- <sup>200</sup>) Bgf. Cic. Verr. III, 58. mit Dig. I, 16, 6. §. 2.

<sup>201</sup>) Dig. I. 16, 10. §. 1.

202) Nur die Provinz Sicilien hatte zwei Onäftoren, den Ginen in Lilybäum, den Andern in Syrakus. (Cic. Verr. II, 4, 11. Plut. Cic. 6. Pjeudo=Ascon, zu Cic. div. 1. p. 100. Orell.)

203) Bgl. oben S. 107 f. mit Note 253—255. Die römischen Quästoren des Jahres loosten um die Cnästur in den Provinzen, und wenn ihre Zahl nicht zureichte, wurden die Cnästoren srüherer Jahre, die noch keine Provinz erhalten hatten, dazu genommen. (Dio Cass. LIII, 14. 28. LVII, 16.)

204) Denn fie hatten biefelbe Jurisdiction, wie in Rom die

Medilen. (Gajus I. 6.)

<sup>205</sup>) Dig. I, 16, 9.

206) Tae. Agr. 4. Suet. Vitell. 2. Plin. II. N. VII. 16, 17. \$. 76. Plin. Epist. VII. 25. Dio Caij. LIII. 15. Jojeph. Ant. XVIII. 1, 1.

207) Tae. Ann. XII. 53. 54. 60. Reinoj. Cl. IX, 18. 60.

208) Tae. Ann. IV. 15. Dig. I. 16, 9. Gruter p. 437, 7. 1028, 6. Doni p. 58, 2. Cresti 3647, 3651, 5040, Böch Corp. Inser. Gr. 1328, 1329, 2977, 3436, 3743, 3888. Später wurde ihnen jowohl in jenatorijchen als in kaijertichen Provinzen zuweilen die Vertretung des Statthalters übertragen. (Dig. XLIX, 1, 23. Cresti 3651, Acta Mart. p. 95. n. 231. Ruiart. vgl. mit Tae. Ann. XIV, 32.) Seit Tiochetian hießen sie rationales (Cod. Iust. X. 2, 3, 3, 4, n. s. w.), welcher Titel jedoch anch schon spüher vorsommt. (Vopisc. Aurel. 38. Camprid. Alex. Sev. 46. Capitos. Maxim. duo 14. Gord. 5. Albin. 2.)

Legaten, der von Tarraconensis aber drei. (Strab. III. 4, 20. p. 166. vgl. Suet. Tib. 20.) llebrigens vgl. über diese Art von Legaten Tac. Ann. II. 36. IV. 73. XIV. 32. XV. 7. Suet. Oct.

23. Tib. 19. Vesp. 4. Beget, II. 9.

210) Daß es in den faiserlichen Provinzen feine Quaftoren gab,

iagt auch Gajus I. 6.

211) Dio Caff. LIII. 15. Capitol. Ant. Pins 6. Gajus I, 6. Dig. IV, 6, 35. §. 2. Sie waren meistens Mitter oder faiserliche Freigelassene. (Dio Caff. u. Capitol. a. a. C., auch Dio Caff. LII, 25.)

<sup>212</sup>) Dig. II, 15, 8, §, 19, Cod. Iust. II, 37, 2, III, 13, 1.

<sup>213</sup>) Bgl. Cic. Verr. II, 10, 27, 30, 74 f. p. Rab. Post. 6, 13. Suet. Caes. 4. Hor. Sat. I, 7, 23. Epist. I, 8, 2. Catull. XXVIII, 1. Appulej. Flor. I, 9, p. 30. Oud. u. f. w.

214) Cic. ad Att. VII. 2, 3, ad Qu. fr. I. 1, 4. Hor. Sat. I,

7, 23. vgl. mit Cic. Verr. I, 29, 73.

215) Comites: Dig. I, 18, 16, 22, 4. XLVIII, 11, 5, 19, 6.
S. 1. Cohors comitum bei Juven, VIII, 127. Contubernales: 6ic. p. Cael. 30, 73. p. Planc. 11, 27. Suct. Caes. 42.

216) Neber die eigentsiche cohors praetoria oder Leibwache des Statthalters vgl. Paul. Diac. p. 223, 2. M. und Gie. ad Div. XV, 4, 7. u. Kap. 21. Note 47.

217) Siehe oben Seite 61. mit Rote 177. u. 179.

- 215) Bgl. darüber Marquardt III, 1. S. 242 ff. Pauly's Reals encycl. VI. S. 111. u. A.
  - <sup>219</sup>) Dig. 1, 16, 4, §, 4.

220) Gic. ad Div. III, 8, 4.

221) Bgl. Tac. Ann. III. 60—63. IV. 14. 43. Gic. Verr. II. 51 i. IV. 49. Gajus II. 7. Tertuff. Apol. 24. ad nat. II. 8. Agennius de contr. agr. p. 87. Böch Corp. Inscr. Gr. n. 4474. Münzen bei Gehel D. N. IV. p. 428 jj. u. VI. p. 101. 135.

<sup>222</sup>) Dio Caij. Ll. 20. Strab. IV, 3, 2. p. 192. Cas. **Ug**f. Creffi 660, 4, 2167, 2171, 3965, 4018, 5233, 5966, 5968, 6467.

6654. 6931.

223) Tio Chruf. Or. XXXV. p. 70. Reisk, Gujeb. Hist. eccl. IV, 13. Gunapius p. 57. Boisson, Eather D. N. p. 508, 521, 560. Corp. Inscr. Gr. 217, 1720, 2810, 3208, 3910, 5804, 5913, 5918. Ugl. Jumpt Studia Rom, p. 375—380 u. Marquardt III. 1. S. 268 ff.

221) Tio Gaji, LVI. 25. Tac. Ann. XV. 20 ff. Camprid. Alex.

Sev. 22. Ummian. XXX, 5. Caffiod. Epist. VII, 2.

225) Phisoftr. Vit. Soph. 1. 21, 6. Eunapius p. 468. Boisson.

vgl. mit Gic. Verr. H. 12, 103.

226) Euseb. Hist. eccl. IV, 13. Bgl. Hänel Pract. ad Cod. Theod. p. XXXIX. (citirt von Marquardt III. 1. S. 274. Note 1894.), der hier eine Menge Stellen des Coder zusammenstellt.

- 227) Cod. Theod. XII, 1, 46. 75. 174. XVI, 2, 38. Orelli 184. 185. (vgl. mit 5967.) 6904. Neber die Festgemeinschaft der Provinz Asiac (τὸ zorròr Asiac) und ihren άσχιερείς in versichiedenen Städten derselben vgl. C. Inser. Gr. 1068. 2880. 2987. (vgl. mit 3415.) 3428. 3461. (vgl. mit 5918.) 3494. 3662. 3674. 3675. 3839.
- <sup>228</sup>) Arijtid, Or. sacr. 4, Vol. I. p. 531, Dind. vgl. Cod. Theod. XII, 1, 148, u. Cod. Iust. X. 61.
  - <sup>229</sup>) Julian, Epist. 49, 63. Enjeb. Hist. eccl. VIII. 14.

<sup>230</sup>) Corp. Inscr. Gr. n. 2782. n. Böckh zu n. 2741.

<sup>231</sup>) Corp. Inscr. Gr. 3487.

<sup>232</sup>) Enjeb. II. eccl. IV. 15. Acta Mart. p. 42. Ruin.

<sup>233</sup>) Cod. Theod. XII, 1, 109. XV, 5, 1. Philoftr. Vit. Soph. I. 21, 2. Muquitin. Ep. 5.

<sup>234</sup>) Cod. Theod. XII. 5, 2. Orelli 1108. (2232.) 4981. 5218.

5280, 5880, 5970,

- $^{235})$  Cenfor, de die nat. 15. vgf. Gothofr. zu Cod. Theod. XVI, 10.
  - <sup>236</sup>) Cod. Theod. XII. 1, 21, 77, XVI, 5, 52, in. 54, §. 4.
- $^{237})$  Philostr. V. Soph. II, 26. Cod. Theod. XII, 1, 75. Gothosted. a. a.  $\mathfrak D.$ 
  - <sup>238</sup>) Philoitr. V. Soph. I, 21, 6.
  - <sup>239</sup>) Paujan, V, 12, VII, 16, 24, IX, 34, X, 5,

240) Paujan, VII. 24, X, 8, Corp. Inscr. Gr. n. 1121. Taher ipricht Stravo IX. 3, 7, p. 420. Cas. mit Unrecht von einer völligen Auflöjung des Bundes.

<sup>241</sup>) Philoftr, V. Soph. II. 57.

242) Der Frenarch, der aus zehn von der Stadt Vorgeschlagenen vom Statthalter gewählt wurde (Aristid, Or. IV. Vol. I. p. 338. Iebb.), entsprach dem Stadt-Prätor (Dig. I. 1, 18. §. 7. Cod. Theod. XII. 14. Cod. Iust. X. 75.), die Agoranomen den Aedilen (Histin, XXI. 5, 7.) n. j. w.

243) Maffei Mus. Veron, p. 472, Gruter p. 470, 1. Cresti

3056. 3057.

244) Plin. V, 9, 9. §. 49. Bgl. Ruborff im Rhein. Mus. für Phitot. 1828. S. 64., der ein Tecret eines solchen Tiftrictsvorstehers aus Galba's Zeit, welches in den Pseiler eines Tempels der großen Tase eingehauen entdeckt wurde, edirt und commentirt. Neber die Eintheilung Acgyptens in 3 große Bezirke (Gpistrategien), 55 Nomen und einige hundert Toparchien und deren Verwaltung vgl. Marquardt III. 1. 212 ff. und über einheimische Behörden besonders Strabo XVII. 1, 12. p. 797.

245) Bgl. Marguardt ebendaj. E. 184 ff.

246) Nur zu Alerandrien in Aegypten gab es bis auf Severus feinen Senat. (Dio Caji, I.I. 17. Spartian, Sever. 17. vgl. Strab. XVII, 1, 12. p. 797.)

<sup>247</sup>) Plin. Epist. X. 71, 72, 77, Gajus I, 6, 47, Ulpian.

XI. 20. Dig. I, 30, 41. §. 6. Cod. Inst. VII, 9, 3, 71, 4.

 $^{248}$ ) Gajuš I. 92. 189. 193. 197. 198. III, 96. 120. 134. Utpian, XX. 14. Dig. XLII. 5, 37.  $\mathfrak{Vgl}$ .  $\mathfrak{Paujan}$ . VII. 16.  $\mathfrak{Plin}$ . Epist, X. 13. 88. (84.) 109. (108.) 110. (109.) 113. (112.) 114. (113. Keil.)

 $^{249}$ ) Pfin. Epist. X. 34, 35, 40, 42, 43, 46, 47, 56, 57, 58, 59, 62, 85, 94, 117, 118, (nach gewöhnlicher Cronung.) Dig. I. 16, 7, §, 1, XXII, 1, 33, XLVII, 22, 1, XLIX, 4, 1, §, 2-4, L. 4, 3, §, 15, 5, 1, 8, 9, §, 7, Cod. lust. VII, 9, 1, 2, X, 31, 2, 40, 5, 42, 3, 4, XI, 37, 1, 41, 1.

250) Bgl. Cic. p. Flacco 9. in. 19, 44.

251) Cic. Verr. III. 81, 86 f. Pjendo Mscon. zu Cic. div. p. 113. Orell. Die Lieferungen für den Statthalter sowohl bei seiner stets auf einem bestimmten Wege stattsindenden (Cic. in Vatin. 5, 12.) Reise in die Provinz, als mährend seines Ansenthalts darin waren durch die Lex Iulia genau bestimmt. (Cic. ad Att. V. 10, 2. 16, 3. 21, 5. in Pis. 37, 90.)

<sup>252</sup>) Cic. a. a. C. u. Verr. III, 5,00.

<sup>253</sup>) Cic. p. leg. Man. 6, 14.

254) Cic. Verr. I, 34 f. V. 17, 42 f. 23 f. 31 f. 38 f. 52, 136.
 p. Flacco 12, 27, 14, 32, Phil. XI, 12, 30.

255) Agennius Urb. in Grom. p. 4, 62, Lachm. Dig. L. 15, 8, \$, 5, n. 7. Nebrigens vgl. oben \(\epsilon\), 49 f.

256) Wo früher noch tein Census bestand, wurde er unter römischer Herrschaft eingesührt. (Tio Cass. LIII, 22. Liv. Epit. CXXXIV. CXXXVII. Claud. Or. de civ. Gallis danda lin. 46. (p. 193. Hand. Byl. auch Cic. Verr. II, 49 \(\bar{\text{f}}\), 53, 55 \(\bar{\text{f}}\), in Psin. Epist. X. 83 \(\bar{\text{f}}\), 112 \(\bar{\text{f}}\).) Neber die dabei beschäftigten Beamten val. oben \(\epsilon\). 61.

257) Bal, oben S. 53.

258) Cic. div. in Caec. 10. in Verr. I. 38. in. II. 60, 147. III. 87, 200 f. u. dazu Pjeudo-Ascou. p. 113. 185. Orell. Daß ielbst soust gewissenkaite Statthalter durch den Auswand, den die Berwaltung ihrer städtischen Ghrenämter von ihnen gesordert hatte, gewissermaßen genöthigt wurden, sich in der Provinz dafür schadlos zu halten, haben wir bereits gesehen.

259) Bgl. oben S. 40.

260) Tio Caji, LIII, 15, LX, 25, vgl, mit LII, 31, Tac, Ann. III, 68, u, Suct. Dom. 8,

26) Tac. Ann. 66-70. IV. 15. XV. 20. Suet. Dom. 8. Pfin. Epist. II. 11. 12. III. 9. IV. 9. V. 20. VI. 29. VII, 6. 10. 33. X. 20. 64. Bgt. Walter Röm. Rechtsgesch. I. S. 373. und über die Behandlung des erimen repetundarum in der Kaiserzeit, als die Quaestio perpetua de repetundis ausgehoben war. Rein in Panth's Reasences, VI. S. 452 ff.

262) Gewöhnlich die Familien, deren Ahnherr die Provinz ersobert hatte (Gic. Off. I. 11, 35. Liv. XXVI, 32. Plut. Marcell. 23. Pšendos-Ušeon. zn Gic. div. 1, 4. p. 100. 105. Orell. Gic. ad Div. XV. 4. Suet. Tid. 6. Nebrigens vgl. Lex Servil. c. 4. 5. (p. 29. 31. Haud.) Gic. div. 4, 13. 20, 66 š. Verr. III, 18, 45. Liv. Epit. LXI. Sall. Cat. 41. Appian. B. C. II. 4. — Val. Mar. IV. 3, 6. Gellinš I. 14, 1. — Gic. ad Div. XV. 4. Tion. Hall. II. 41. Afin. XXXIV. 6, 15. §. 32. Cress 1079, 3056—58, 3693. 6413. 6418. Gehel D. N. IV. 1, 2. §. 7. Vol. II. §. 400., auch Rein in Panthy's Realencycl. V. S. 1247 š. u. Klenze Fragm. leg. Servil. (Verlin 1825.) p. XI š.

263) Bgl. Strab. II. 5, 26. p. 127. Cas. mit Tac. Ann. II. 47. IV. 13. Sio Gaij. LIV. 30. Sio Ghryj. I. p. 601. Reisk. n. j. w. und über Unterstützungen, die den Provinzen zu Theil wurden, auch Suet. Oct. 47. Sio Gaij. LIV. 23. 30. Sio Ghryj. Vol. I. p. 601. II. p. 36. Reisk. n. A.

264) Neber Provinzialcolonien mit lateinischem Rechte (siehe oben Note 19.) vgl. Ascon. zu Sic. in Pis. fr. 2. p. 3. Orell. Sic. ad Att. XIV, 12. Suct. Oct. 47. Appian. B. C. II. 26. Strab. IV, 1, 12. p. 187. (vgl. Prelli 3579.) IV, 2, 2. p. 191. Tac. Ann. XV. 32. Plin. III, 1, 3. §. 7. III. 3, 4. §. 18. III. 3, 5. §. 32. III, 8, 14. §. 91. III, 20, 24. §. 193. IV, 21, 35. §. 117. Lamprid. Hadr. 21. n. s. Afre Einwohner konnten leicht auch das römische Bürgerrecht erlangen, besonders wenn sie eine eine

heimische Magistratur bekleideten. (Lgl. Deer, Tergest, bei Orelli 7168, u. Haubold Mon, leg. p. 249. Gajus I, 95, 96, Strab. IV.

p. 187. Appian. n. Ascon. a. a. O.)

265) Auch sie hatten Dunmyires und Quatuorviros. Quinquennales n. s. w. (Bgl. 3. B. Plin. Epist. IV, 22. in. Gruter 418. 5. Cress 254. 311. 317, (vgl. Gruter 421, 6.) 344. (vgl. Murat. 756. 4.) 1108. 2157. 2490. 4020. 4022. 4026. 4028. 4029. (vgl. Murat. 1109, 6.) 5232. u. s. w., überhaupt aber Cress Index p. 154 si. u. Ecksel IV. c. 23. sect. 5. Zebe Costonie hatte auch ihre eigenen Insignien. (Bgl. Massel Mus. Ver. 462, 1. u. Cress 6963.) leber die Berfassung der Municipien vgl. besonders die uns erhaltenen Gesehe der Municipien Masca und Salpeja in Spanien. (Zell Leges municipales Salpesanae et Malacitanae. Heidelb. 1857. u. Mommsen in d. Abh. der sächs. Ges. d. 2Bis. 1865. S. 363 si.)

266) Ueber bas feit Jul. Cafar's ober August's Zeiten be= stehende ius Italieum ift erft von Savigny in d. Abhandl. d. Berl. Alfad. d. Wijj. vom 3. 1814-15. (erichienen 1818.) S. 41-54. n. in seiner Zeitschr. f. gesch. Rechtswiff, V. S. 242-267. n. XI. S. 2-19, ein helleres Licht verbreitet worden. Rach ihm bestanben die Borguge der damit beliehenen Stadte (denn nur folchen, nicht einzelnen Bersonen murde es zu Theil) 1) in freier Berfassung mit felbstgemählten Obrigteiten und wenigstens theilweiser Gremtion von der Jurisdiction des Statthalters (vgl. Dig. L. 15, 1. §. 2.), 2) in Freiheit von Grund= und Kopfftener (val. Dig. L. 15, 8. §. 5. 7.)\*) und 3) in guiritarischem Eigenthum von Grund und Boden (val. Savigun Zeitschr. V. S. 258 ff.). Uebrigens konnten es nur Stadte befommen, die bereits das romifche oder lateinische Burger= recht besagen und mahrscheinlich auch nur Colonien, nicht Municivien. Bal. auch Buchta Curf. d. Justit. 1. S. 408-416. u. Rein in Pauly's Mealencycl. IV. S. 642 ff. In Dig. L. 15, 1. 6-8. und bei Plin. III, 3, 4. §. 25. werden mehrere Provinzial= städte aufgezählt, die das ius Ital. hatten.

267) Aggenus Urb. in Grom. p. 4. Lachm.

<sup>268</sup>) Tac. Ann. IV. 5.

269) Bgl. Tac. Ann. XIV, 27. n. Zumpt Commentt. epigr. p. 447. n. 454. Toch kamen auch Ansnahmen vor und milites legionarii wurden zuweilen auch in Italien angesiedett. (Bgl. Liber colon, p. 232. Lachm. n. Gruter p. 478, 7. (= Cresti 748.)

276) Bgl. oben Note 18.

<sup>\*)</sup> Rady Walter's Ansicht (vgl. oben S. 69. Note 26.) auch von der Kopfstener, weil zu der Zeit, wo das ins Italienm austam, Italien gerade von der Nopfstener besreit gewesen sei: worans aber freitich wohl auch gesolgert werden müßte, daß nach der Wiedereinführung dersetben in Italien auch die mit ins Italienun begabten Provinzialstädte das teibatum zu zahlen gehabt hätten.

271) 3. B. Dyrrhachium, Buthrotus, Philippi, Corinth und Corthago. Bgl. Zumpt a. a. D. p. 376, 377, 374, 380., übershaupt aber über dergleichen von Augustus angelegte Colonien Mon. Ancyr. V. 35., und über solche aus Rerva's Zeit Dio Cass. LXVIII, 2. Ptin. Epist. VII, 31. u. Zumpt a. a. D. p. 399 s.

272) Afidor, Orig. XV. 2, 9, vgl. mit Liv. XXVII, 9, und

Spgin, de lim, const. p. 176.

273) Der Unterschied zwischen Colonien und Municipien dauerte wenigstens dem Ramen nach bis zu Anfang des 3. Jahrh. fort.

Bgt. Zumpt a. a. C. p. 475 ff.

274) Dieß ist Immpt's Ansicht in d. Abhandl. d. Bert. Atas demie. 1839. Histophil. Al. S. 124. Nach Puchta Eursus d. Instit. l. S. 416. hätten sie es gethan, um das ius Italieum zu erhalten, welches nur Colonien verliehen worden sei. Lgl. oben

Rote 266.

275) Bgl. Gestius XVI. 13. mit Tac. Ann. XIV. 27. Mehrere der großen Zahl von Coloniae Iuliae, Flaviae, Septimiae n. f. w. sind gewiß nur umgetauste Municipien. Ueberhaupt wurde manschen Provinzialstädten nur zur Auszeichnung der Titel Colonie verliehen, ohne daß wirtlich eine Golonie hingeschicht wurde. (Bgl. Zumpt Commentt. epigr. p. 457 st. n. Rudorst Röm. Feldm. II.

276) Procop. B. Vand. I. 11.

<sup>277</sup>) Cic. p. Balbo 16, 35. Dig. XLIX, 15, 7. §. 1.

<sup>278</sup>) Bgl. Plin. Epist. X, 94. (93. Keil.)

279) Bgl. Tac. Ann. 11. 53. Dennoch darf dieß nur relativ verstanden werden, denn genau genommen war doch diese Freiheit nur ein leerer Rame. (Bgl. Plin. Epist. VIII. 24. u. Dio Chrys. Vol. II. p. 200. Reisk.) Finden wir doch selbst in freien Städten einen sie beaussichtigenden faiserlichen aurator (Lopistág). Bgl. Corp. Inser. Gr. n. 2790. u. 2791.

280) Strab. IV, 1, 5. p. 181. Paujan. VII. 17. vgl. auch Tio Caff. LIV. 9. Manche erbaten sich aber auch neue Gesetz von Rom, 3. B. Athen vom Hadrian. (Euseb. ad ann. Hadr. 6. vgl.

Corp. Inscr. Gr. n. 354, 355.)

281) Bei den Griechen ελείθεσαι και αὐτόνομοι (Münzen bei Gahel N. D. III. p. 24. 60. 268. 271. 307 j. 313. 321. 346—351. 363. 372. 373. Nebrigens vgl. Strab. XVI, 2, 23. p. 757. u. XVII. 3, 24. p. 839. Plut. Flam. 12. Panjan. IV, 35. VII. 18. X. 35 j. Jošeph. Ant. XIV, 4, 4. Gruter p. 255, 4. (— C. Inser. Gr. n. 5885.) Phin. III. 1, 3. §. 7. IV, 10, 17. §. 36. 38. IV. 18, 32. §. 107. IV, 17, 31. §. 106. V, 21, 18. §. 79. n. j. w. Neber den Unterjehied derjethen von den vorigen vgl. Gic. Verr. III. 6, 13. Strab. XVII. 3, 24. p. 839. Appian. B. C. I, 102. Dig. XLIX, 15, 7. §. 1. Serv. zu Verg. Aen. III, 20. Daš Jugeļtāndniğ der Freiheit als ein Gnadengejehent erjolgte jrüher

burch einen Volks- oder Senatsbeschluß. (Lgl. Gie. ad Qn. fr. II. 11. u. Corp. Inser. Gr. n. 2222.) Gin solches Plebiseit oder eine lex in Bezug auf die Thermenses in Pisidien hat sich erhalten (bei Gruter p. 500 f., Muratori in Nov. Thes. II. p. 582., Cress n. 3673. u. in Haubold's Mon. legum p. 134 ff.)

282) Bgl. 3. B. Liv. XXXVII, 35. XXXVIII. 39. Jac. Ann.

XII. 58. Efrab. XII. 4, 3. p. 564.

28.) Liv. VIII, 2.

284) \$\mathfrak{Q}\$gl. Lex Thoria c. 36, 38, ed. Rudorff, \$\mathfrak{Q}\$iv. XXXVII,
32. XXXIX, 39, XLV, 29, \mathfrak{E}\$en, de ben, I. 16; \$\mathfrak{D}\$irt. B. Afr.
33. 43. \mathfrak{E}\$trab. XVII, 3, 24, p. 839.

285) Bgt. Marquardt III. 1. C. 143. (und über andre freie

Städte Affiens Derf. S. 178 f.1.

286) Liv. XXXIII. 32. XLV. 26. 6aej. B. G. VII. 76. Sen. de ben. V. 16. Pfin. III. 21, 25. §. 139. IV. 3, 4. §. 7. V. 4, 3. §. 24. Suet. Claud. 25. Tac. Ann. XII. 58. Hist. IV. 17. Dig. XXVII, 1, 17. §. 1. Creffi 6429. Taher ξλεύθεφαι και (φόφων ἀτελείς: Appian. B. C. 1. 102. vgl. auch Polyb. XVIII. 29. Tio Caij. LXXI, 19. n. Corp. Inscr. Gr. 2737.

257) Strab. XIII, 1, 27, p. 595. Suet. Claud. 25, Jac. Ann.

XII. 58. Dig. XXVII. 1, 17. §. 1.

288) Liv. XXXIII. 32. XXXV. 46. XXXVII. 32. XXXVIII. 39. XLV. 29. Gic. Verr. II. 37, 90. Gaei. B. G. VII. 76. Pfiu. Epist. X. 16. Polyd. XVIII. 29. Tio Gaij. LIV. 9. Pfut. Aem. P. 28. Tio Ghryi. Vol. II. p. 36. Reisk. Bgl. Lex de Therm. col. I. (p. 135. Haub.) u. Monum. Aphrod. p. 159. Haub. (Taher actoromo: vgl. Rote 241.)

289) Bgt. Corp. Inscr. Gr. n. 2222. (Senatsbeschluß wegen

Chios.)

290) Cic, de prov. cons. 3. Appian. B. C. V. 76. Setbst die Kaiser bevbachten dieß: Suet. Calig. 3. (vgl. mit Tib. II. u. Tac. Ann. II. 53.)

291) Bgl. Strab. IV. 1, 5, p. 181, u. Plut. Pomp. 10, mit dem Senatsbescht, im C. Inser. Gr. n. 2222, u. dem Plebiscit de

Therm. lin. 11. (p. 135, Haub.)

<sup>292</sup>) 6it. Verr. H. 37, 90. Lex de Therm, lin. 14, p. 135, Haub. Mon. Aphrod. p. 160, Haub. Lex Anton. Cornel, lin. 15-21.

293) Dirtien zu Plebisc, de Therm. p. 148. ichreibt ihnen auch quiritarisches Gigenthum am Boden zu, was aber von Hoet Röm. Gesch, I, 2. S. 245 i., Walter Röm. Rechtsgesch, I. S. 282. Rote 112., Rein in Pauly's Realeuchel. VI. S. 149. u. A. besstritten wird.

<sup>294</sup>) Liv. XXXV. 46. XLIV. 7. XLV, 26. Lex de Therm. liu. 45. (p. 137. Haub.) Lex Anton. Cornel. lin. 45—52. Σαβεν ἀστρούργιου Ψοίηθ. XVIII, 29. Ψίπτ. Flam. 10. 205) 6ic. p. Flacco 3, 5. Liv. XXXVIII, 44. Strab. IV, 1, 8, p. 183. Dio 6hrnf. Vol. II. p. 36. Reisk. Lex de Therm. lin. 70-75. (p. 138. f. Haub.) Lex Anton. Cornel. lin. 69 ff.

296) Liv. XIV. 18. 26. Tac. Ann. II, 47. XII, 62. 63. Sojeph. Ant. XVII. 2, 2, (val. Appian. B. C. V. 7, u. Tac. Ann.

XV. 45.)

297) Strab. VIII, 5, 5, p. 365.

<sup>298</sup>) 6ic. Verr. IV. 9, 21, 67, 150, V. 19-23.

299) Gie. Verr. V. 21 j.

300) Bal. Lex de Therm. lin. 52-56. (p. 137 f. Haub.)

301) Suet. Oct. 47. Ner. 24. Vesp. 8. Dio Caff. LIV, 7. (vgl. mit LVII. 21. u. Suet. Tib. 37.) LX, 24. (vgl. mit Tae. Ann. XII. 58.) Paufau. VII. 17, 4. (vgl. mit Plin. Epist. VIII, 24.) Appiau. IIisp. 41. Aber auch wenn dieß nicht der Fall war, sahen sich doch auch sreie Städte oft der Willfür der Statthalter Preis gegeben (vgl. Gic. Phil. 1, 10. 11, 14. 36. III, 12. V, 4. VII. 5. XII. 5. ad Div. XII. 1. Appian. B. C. V, 7. Dio Caff. XLIV, 53. XLV. 23. 25.) und selbst der Senat respectivte nicht immer ihre Freiheit (Cic. p. Font. 10, 32.), namentlich aber kamen sie, obgleich der Rame der Freiheit noch sortdauerte (Tac. Ann. XV. 45.), in der Kaiserzeit in immer größere Abhängigseit.

302) Bal. 3. B. Cic. Verr. H. 37, 90.

303) Bgt. Mommsen Gesch. d. röm. Münzwesens S. 663 ff. n. 726 ff.

304) Bgl. Dio Chryf. Vol. II. p. 236. Reisk.

305) Blin. Epist. X. 83. n. 84. (79. n. 80. Keil.)

306) 6ic. Verr. II. 53, 131. 56, 138 ff. ad Qu. fr. I, 1, 25.
 307) 6ic. ad Qu. fr. a. a. D. ad Div. VIII. 9, 5, ad Att. VI.

2, 5, Plin. Epist. X. 19, 20, 63,

308) Cicero Verr. III. 6, 43. neunt sie decumanae oder censoriae.

309) Bgl. das folgende Kap.

<sup>310</sup>) Grang. Joh. 18, 28, 33, 19, 13, Cod. Inst. I. 40, 14, Cod. Theod. VII, 10, 2.

311) 6ic. ad Div. XV, 4. ad Att. V, 20. VI. 2. 6acf. B. G. VIII. 46. Sirt. B. Alex. 63, 66, 78. Teftus p. 84, 12. M.

312) Hirt. B. Alex. 49. Suct. Caes. 7. n. j. w.

313) Bgl. 3. B. Cie, ad Att. V. 21. Vl. 1. 2. 3.

314) Appian. B. C. II. 13. Gic. p. Planc. 9, 22. Bgl. Band II. S. 250. Früher, jo lange die Ritter im Besitze der Gerichte waren, mußte die Lage der Provinzialen den Staatspächtern und den sie begünstigenden Statthaltern gegenüber noch trauriger sein. (Bgl. Gic. Verr. III. 41, 94. mit Tiod. Sie. exc. p. 610. Wess. oder Vol. IV. p. 152. Dind. u. Marquardt Hist. equitum Rom. p. 28-36.

. 315) Gine seltene Ausnahme bildete 3. B. Cato's Berhalten in Sardinien. (Liv. XXXII. 7. 8. 27. Plut. Cato M. 6. Repos Cat. 1.)

316) Magenus in Grom, p. 71. Lachm. Flor, III. 19. Blin. XVIII, 6, 7. §. 35.

317) Cic. ad Att. V. 18, 2. ad Div. XV, 1, 5.

318) Bal. Aur. Vict, de Caes, 16. (der aber vielleicht den Dt.

Murel Antoninus mit dem Antoninus Caracalla verwechielt).

319) Ans diesem Grunde und weil auch jonft die Berlethung des Bürgerrechts ziemlich einträglich war, muß es als eine Brivat= ipeculation des verschwenderischen und deshalb geldgierigen Raisers Caracalla betrachtet werden, daß er allen Ginwohnern der Brovingen das Bürgerrecht ertheilte. (Dio Caff. LXXVII, 9. Dig. I. 5. 17.) In Nov. 78. c. 5. wird dieß, vermuthlich durch Migverftandniß (?) von Aurel, Bict. a. a. D., dem Marc Aurel gugeichrieben.

320) Orelli 4020, 4976, 7151.

321) Gic. Verr. II. 13, 32, 29, 70, III. 13, 32, IV, 25, 57. 31, 70. V. 11, 28, 36, 94, 59, 155, pro Sest. 4, 9, pro Ligar. 8, 24. Caej. B. C. II, 19. u. j. w. 322) Jojeph. Ant. XIV, 10. 11—26. XVI, 2, 3. XIX, 5, 3.

B. Iud. VII. 3, 3, 5, 2, contra Apion, II, 4, Cod. Iust. I. 9, 1.

## 20. Rapitel.

## Das Gerichtswesen.

Schon in den vorigen Kapiteln ist zwar bei Erwähnung der Amtsthätigteit des Senats, der Magistrate und der kaiserlichen Beamten, forvie bei Schilderung der dem Kaifer felbst auftebenden Rechte und der Provinzialverjaffung mehrmals auch des in der Raiserzeit völlig umgestalteten!) Berichtswesens gedacht worden, es ning nun aber auch im Zusammenhange und mit Rückblick auf die Zeiten der Nepublik davon gehandelt werden. Ich sehe jedoch in dieser Darstellung (bei welcher ich mich nicht nur der Unterstühung meines den Lesern schon bekannten Freundes Trebonius, sondern namentlich auch eines sehr getehrten und erfahrenen Rechtslehrers und juriftischen Schrift= stellers Ramens Sains zu erfreuen hatte, der beim kraiser, von dem ich ihm empjohlen wurde, in hoher Achtung steht und bei aslen wichtigeren Rechtsfragen zu Rathe gezogen wird)") ganz ab von den frühern Zeiten der Republik, wo die höchste Strafgewalt von den Confuln, den Rachfolgern der Könige, und dem Senate in die Sande des jouveranen, in jeinen verwilderten Comitien richtenden Boltes übergegangen war, das fich in seiner geistigen Beschränttheit und Unbehülflichkeit doch oft genna genöthigt fah, die Straffachen dem Sengte oder einer Commission, auch wohl einem besondern Instructionsrichter zu überweisen, io daß überhaupt eine höchft mangelhafte, schwankende und will= türliche Sandhabung der Eriminaljuftig Platz ergriffen hatte, und nehme erft auf jene Zeiten Rückficht, wo gegen Ende der Republit im siebenten Jahrh. der Stadt die Erkenntnig, wie nöthig es fei, die entarteten Comitialgerichte und die parteiischen Senatscommissionen zu beseitigen, zur Einsekung der noch setzt bestehenden duaestiones perpetuae. d. h. stehender Gerichts= höfe mit Geschwornen, geführt hatte, von denen bald gehandelt werden wird. Fragen wir nun zuerft nach den mit der Richter= function betranten Personen, so war (jest noch abgesehen von dem Unterschiede zwijchen Civil- und Criminaljachen) am Ende der Republik die Rechtspilege in der Stadt Rom den Magistraten, namentlich den Prätoren, dem Senate und dem Pontiser Maximus,<sup>4</sup>) in Italien<sup>5</sup>) den Municipalmagistraten und in den Provinzen den Statthaltern übertragen, alle diese Gerichtsbeamten aber ftanden noch in feiner nähern Berbindung unter einander, sondern Jeder war unabhängig von den Andern, feinem Kreise völlig unumidränkt, da es noch kein höchstes Tribunal gab, welches über Ordnung und Ginheit in der Mechtspflege gewacht hätte und an welches man nöthigen Falles hätte appelliren können. Alles dieg aber hat sich mit Ginführung der Monarchie geändert, welche, wie in der Staatsverwaltung, jo auch im Gerichtsweien eine zwecknäßige Centralisation und eine größere Regelung herbeigeführt hat. Denn nun ist der Kaiser selbst vermöge der ihm in sehr ausgedehnter Weise übertragenen tribunitia potestas die höchite Gerichtsinitanz geworden, an die man aus dem gangen Reiche und von allen andern richterlichen Behörden appelliren fann,") fo daß jett der Maifer durch das ihm verliehene Recht jedes Urtheil zu caisiren oder zu reformiren, auch gleich als erste Justanz öffentlich zu Gericht zu sitzen) und alle ihm aus den Provinzen zugeschiefte Rechtssachen zu entscheiden,") einen entschiedenen Ginfluß auf das ganze Gerichtswesen übt. Außer dieser Unterordnung aller richterlichen Chrigfeiten unter den Kaifer (auf welchen, als beständi= gen Pontifer Maximus, felbst die Jurisdiction in Religious= jachen übergegangen ift), und der Nebertragung eines Theils der früher den Magistraten und dem Senate zuständigen Gerichtsbarkeit an die neuen faiserlichen Beamten, den praefectus urbi und praefectus praetorio.9) hat sich, mit einer einzigen gleich zu erwähnenden Ausnahme, durch Ginführung der Monarchie gesetlich in der alten Rechtspilege, wie sie sich zu Gude der Republik gestaltet hatte, Richts verändert. Die ordentliche Civil-

und Criminalinstang in Rom sind and als Leiter und Boriteber der quaestiones perpetuae die Prätoren geblieben, 10) deren Babl nur in Kolge der fich hänfenden Broceffe vermehrt worden ift," und auch in den Provinzen, jowohl den faifer= lichen als den jenatorijchen, bilden noch immer die Statthalter. die auf ihren Rundreisen durch die Broving in den Convent= ftädten Gerichtstage halten, 12) die höchste richterliche Behörde, 13) natürlich aber Jeder nur in feiner eigenen Proving; die meisten Civiliachen und geringfügigen Criminalfälle jedoch werden auch jeht noch vor den Minnicipalbehörden verhandelt, die aber bei bedeutenderen Griminalvergeben nur die Bilicht haben den Schuldigen zu verhaften und fofort an den Statthalter ausguliefern, und felbit in Civiliachen blos dann felbititandia ent= icheiden dürfen, wenn das Streitobject die Snmme von 15,000 Seftertien nicht übersteigt.14) Mur in Italien ift eine neue richterliche Oberbehörde geschaffen worden, indem zwar auch bier den Municipalmagistraten eine niedere Inrisdiction gelassen worden ist, 15) die höhere aber unter Hadrian auf jene schon im vorigen Kapitel erwähnten vier Consulares überging, denen mit der Berwaltung des Landes 16) auch die Rechtspilege übertragen wurde, und an deren Stelle jüngst im Range niedriger stehende17) luridici getreten find,15) an die man auch gegen die Richter= iprüche der Minnicipalbehörden appelliren fann. So besteht denn jekt nach Centralijation der Gerichtsbehörden ein geregeltes Gerichtsverfahren mit drei Instanzen. Die unterste Instanz bilden die Minnicipalmagistrate oder städtischen Untergerichte in Italien und den Provinzen, und in Rom die niedern (minores) Magistrate (Medilen und Quaftoren), die mittlere in Rom die höhern (maiores) Magiftrate (Confuln und Brätoren), der Senat und die praefecti urbis und praetorii, in den Provinzen aber die Statthalter und in Italien die inridici. die oberite endlich der Raifer felbst. Bon den verschiedenen einzelnen Gerichts= behörden und ihrem Wirfungstreife aber wird erft die Rede fein tonnen, wenn wir den Unterichied der Civil= und Criminal= processe, jowie der ordentlichen und außerordentlichen Gerichte tennen gelernt haben; doch muß ichon hier die Bemerkung voraus= geschickt werden, daß alle oben genannten Behörden collegialisch eingerichtet find, indem felbit die Statthalter der Provinzen, die als Ginzelrichter fungirenden Magistrate und die neuen

faijerlichen Beamten in Rom fich ein jelbstgewähltes Consilium von Miefforen beigngesetten haben, 19) auf deren Stimmen fie hören müffen, in den stehenden Gerichten zu Rom aber entweder die Hundertmänner (centumviri), oder eine Augahl von Geichwornen, welche als Stellvertreter und Abgeordnete des früher in den Comitien felbst richtenden Bolts zu betrachten find, unter Borfit eines Magistratus das Collegium der Richter (indices) bildet. Sotche Anfange blos ans ben Senatoren, ipater auch ans den Rittern und zuletzt aus allen drei Ständen gewählte Richtergiebt es in Rom ichon feit den frühesten Zeiten. Zu Ende der Republik bestanden sie aus drei Decurien von je 1000 Mitaliedern :21) Angustus aber organisirte sie auf's Rene und fügte noch eine vierte Decurie aus den nur zu 200,000 Sestertien censirten Bürgern zur Aburtheitung geringerer Civilfachen hingu, 22) während die Mitglieder der drei erften Decurien wenigstens ein Bermögen von 400,000 Seftertien, d. f. den ritterlichen Cenfus, 24) besitzen mußten. Caliquia endlich vermehrte ihre Babl noch durch eine fünfte Decurie,24) und in diefer Ansdehmung hat fich das Justitut bis jeht erhalten.25) Die Ernennung dieser Wes richtsbeisiher, die wenigstens 25 Jahre jählen müssen,26) erfolgt durch freie Wahl (allectio)27) des Stadtprätors 28) nur auf ein Jahr,29) und Niemand darf fich biefem Dienfte für das allgemeine Wohl entziehen,30) außer aus fehr triftigen Entichuldigungsgründen; 21) eine jotche Berfügung aber ift auch in der That höchft nöthig, weil jonft jehr Biele die Waht ablehnen würden, da das Richteramt, zu dem man fich in frühern Zeiten drängte, jest nicht mehr als eine Chre, fondern als eine Last betrachtet wird.32) Aur wer bereits ein andres Umt befleidet, fann nicht auch zugleich Richter fein. ") lleber die Würdigkeit der Richter aber wacht der Raifer fraft seiner censorischen Gewalt mit großer Corgfatt. 11) (65 dürfen daber nur völlig unbeicholtene Männer ausgewählt werden; doch wird bei der Wahl fein Standesunterichied gemacht, fondern auch angesehene Geichaftsmänner, furg Leute von verschiedener Bildung und Beschäftigung mit der Richtersunction betraut.35) Aft die Auswahl erfolgt, jo werden die Namen fammtlicher Gewählten mit ichwarzen Buchftaben auf eine weiße Tafel (album) geschrieben und öffentlich befannt gemacht.36) Rach diefer Lifte läßt nun der Prators;) bei jeder gerichtlichen Berhandlung, und zwar

nicht blos bei Eriminalsachen, wie früher, sondern seit Angustus auch bei Eivilprocessen, s) die ihm nöthig scheinende Zahl von Richtern durch das Loos bestimmen, und diese Berloosung der Geichwornen unter die einzelnen Duästionen liegt den städtischen Lnästoren ob. s) Wie sie dann, wenn das Collegium durch Vereinbarung der Parteien 10) constituirt ist, vereidet werden und als Geschworne ihr Richteramt verwalten, wird sich weiter unten zeigen, wenn von den Gerichtsverhandlungen selbst die Rede ist.

Was nun die Zeit und den Ort der Gerichtsverhandlungen betrifft, jo können jolche nicht an jedem Tage und natürlich auch nur in eigens dazu bestimmten Lokalitäten stattfinden; doch hat unfer jetiger, alle gemeinnützigen Auftalten wohlwollend fördernder und namentlich dem Gerichtswesen größte Fürforge widmender Monarch die Zahl der Gerichtstage anschulich vermehrt und überhaupt die gange Gerichtszeit nen und zweckmäßig geordnet. (1) Früher waren nur die dies fasti. (2) nugefähr 40 im Jahre, eigens für die Gerichte bestimmt, da= gegen durften die dies comitiales, etwa 190 an der Zahl, blos dann dazu verwendet werden, wenn feine Comitien an ihnen gehalten wurden; (3) jest aber gehören auch die Letteren für immer zu der gerichtlichen Geschäftszeit, die somit 230 Tage umfaßt. Dagegen darf an den dies nefasti. 14) an den Westtagen (feriae, dies feriati) 15) und zur Zeit öffentlicher Spiele 16) außer in jehr eiligen und dringenden Fällen 17) auch jetzt noch nicht Gericht gehalten werden, während in den Ernte= und Weinleje= ferien, wo dieß früher auch der Fall war,48) jetzt Gerichts= handlungen vorgenommen werden dürfen, wenn auch in beschränkter Beise. 19) Sinsichtlich der Tageszeit gilt schon von Alters her die Regel, daß die Gerichtsverhandlungen am Bormittage beginnen und mit Sonnenuntergang geichloffen werden müssen,50) daß jedoch der Prätor auch eine frühere Schlufzeit verfündigen darf; 51) und jekt ift die zweite bis gehnte Stunde 32) die ordentliche Gerichtszeit; 50) doch weiß ich, daß unser erhabe= ner Monarch bei seinen jo überaus gewissenhaften Gerichts= verhandlungen oft felbst die Racht zu Bulfe nimmt. 34) - Der Ort der Gerichtsjikungen bei allen Criminalprocessen in Rom war sonit stets der offne Marktplak oder das Comitium, 55) da Ceffentlichfeit und Mündlichkeit allgemeines Princip beim

Criminalverfahren ift. 56) Sier stand das erhöhte Tribunal mit curulijden Stühlen für den vorsigenden Prator und andre anwesende hohe Magistratus, 37) daneben aber auf ebner Erde die Subjellien für die Gerichtsbeifiger und die niederen Magiftratus. 58) Auch in den Provinzen hielt der Prator bei feinen Rundreifen auf einem Tribunal und dem eurulischen Stuble fitzend Gericht, gang wie in Rom, 59) und ebenso war in den Minicipien ein Tribunal auf dem Forum errichtet. 60) Bekt aber werden jolche öffentliche Gerichte auf dem Markte nur noch selten in besonders wichtigen Processen gehalten und gewöhnlich finden die Berichtsfitzungen in geschloffenen Räumen, in Bafilifen 61) oder Umtestuben (auditoria) 62) statt, in denen jedoch bei wichtigern Broceffen gleichfalls ein Tribunal steht, 63) und auch hier ift die Deffentlichkeit nicht ausgeschloffen, da die Bafiliken mit ihren Gallerien Jedermann offen stehen. 61) in andern Sikungsfälen aber, wo allerdings anger den Richtern und Parteien zunächst nur das Dienstpersonal (officium) des Gerichts (5) und vornehmere Personen 3 3utritt haben, die Thüren offen und nur durch Borhange geschloffen find, die überdieß nicht felten auch noch zurückgeschlagen werden, 67) jo daß auch die draußen Stehenden Buhörer fein können. Bon den feierlichen Gerichts= fikungen auf offnem Martte oder in Bafiliten heißt es, daß fie pro tribunali, 68) von den minder feierlichen in den Gerichts= stuben, daß sie de plano.69) auf ebner Eide, gehatten werden; und jelbst bei den Gerichten der Municipalmagistrate fommt dieser Unterschied vor. 70)

Che ich nun auf den Hergang bei den Gerichtsverhandstungen und zunächst bei den Criminatprocessen komme, muß ich mit Rückblick auf frühere Zeiten noch einige allgemeine Besmerkungen über den Unterschied zwischen erimina publica und delicta privata. zwischen quaestiones perpetuae und extraordinariae. zwischen publica indicia und extraordinaria erimina vorausschicken. Die zu Ansang des vierten Jahrhunderts der Stadt Rom (also zur Zeit der unzweckmäßigen Comitialgerichte) abgesaßten Gesehe der zwölf Taseln, welche stets die Grundslage der römischen Gesehgebung geblieben sind, hatten nur einige Bergehen mit öffentlichen Strasen und nur wenige mit der Todesstrase belegt: 71) bei andern bestand die Strase nur in einer dem Verlehten zu zahlenden Buße, da es blos auf eine

Gennathmung für Lekteren abgesehen und baber auch ein Beraleich (talio) mit ihm gestattet war. 72) Hierauf gründet sich der noch immer bestehende Unterschied zwischen crimina publica und delicta privata.73) Deffentliche Berbrechen find alle Beraehungen gegen den Staat und den Raifer, jelbst bloje Schmähichriften gegen Lekteren 11) und Verlekung der ihm gebührenden Chrerbietung durch ehrenrührige Meußerungen u. j. w.,75) ferner gegen die Religion, daber auch Ginführung neuer Lehren und resigiojer Geremonien, 76) und Nebertritt zum Inden=77) oder Christenthum, 18) endlich Mord, Brandstiftung, Strafenrand, Banberei, Buceft und Chebruch und Anderes dergleichen: Brivat= vergehen aber find Entwendung (furtum), Beranbung (rapina), Injurien, wozu auch förverliche Mikhandlungen und Berlehungen, 79) Echmähichriften und Schmähbilder gehören, 80) widerrechtliche Beichädigung (dannum injuria datum) von Eflaven, Bieh, Bäumen, Telbfrüchten und anderm Gigenthum, auch Gelderpreffungen. 81) Bürfel= und andres reines Glücks= ipiel 2) n. i. w. Uns folden Schädigungen hervorgehende Rechts= anjprüche gehen auch an die Erben über; 83) sich aber durch Selbsthülfe Recht zu verschaffen, ist bei Strafe verboten. 84) Erstere Urt von Vergehungen begründete in den Zeiten der Republit, jo lange noch das Bolfsgericht der Comitien bestand, eine Unflage beim Bolfe und später bei den Richtern der Quaestiones perpetuae. lettere aber nur einen Anspruch vor den Civilgerichten, und die Bestrafung der ersteren hing blos von der Gesekgebung, die der lekteren aber von den Bestimmungen des prätorischen Edictes ab. Gegen Ende der Republik machte jedoch der Untergang vieler alten Einrichtungen und die in Folge des unichmenden Sittenverfalls immer größer werdende Zahl von Bergeben und Anklagen eine durchgreifende Reform des Strafrechts nothig. Es entstanden nun durch Bolfsbeichlüsse eine Menge nener Geseke über die wichtigsten Arten von Berbrechen; es murde für jedes derfelben ein ftehender Gerichtshof nieder= gefekt, das Berjahren beffelben an eine feste Rechtsvorschrift gebunden, und die von ihm zu dictirenden Strafen genau beîtimmt: und dieß ist denn eben die Entstehung der schon er= wähnten Quaestiones perpetuae. Die Anklage bei diesen stehen= den Gerichtshöfen bildete von nun an die Regel; doch erhielten jich neben ihnen auch in speciellen Fällen, für welche noch keine questio perpetua porhanden war, andi quaestiones extraordinem. 85) d. h. Processe, in denen eine vom Botte selbst oder vom Senate oder von Beiden zugleich ?6) für den einzelnen Fall nieder= gesetzte Commission richtete, die an teine bestimmte Rechtsvorichrift gebunden war. Unter der Kaiserregierung traten unn allerdings neue Behörden und ein gang verändertes Berfahren ein: dennoch aber werden hinfichtlich des Begriffs der Berbrechen und der Bestrafung noch immer die alten Gesetze gum Magitabe genommen, i) und nur diejenigen Gerichte, wo die peinliche Anklage auf Grund dieser alten Gesetze und nach alter Ordnung erfolgt, heißen judicia publica: 3) werden aber Fälle, die in den Gesetzen noch nicht vorgesehen find, durch faiserliche Rescripte für im Wege peinlicher Unflage zu bestrafende Berbredien erflärt und vom Raifer felbit oder feinen Beamten nach freieren Grundiäken unterfucht und entschieden, jo find dieß extraordinaria oder privata crimina.59) bei deren Beftrofung dem Richter große Freiheit gelaffen ift.")

Was nun den Bergang bei den Griminalprocessen und die Quaestiones perpetuae betrifft, in denen fie entichieden werden, jo find Lettere ein der Civilinitig nachgebildetes und gleichfalls auf Theilung des Richteramts zwischen Brator und Geschworne bernhendes Institut, welches aus mehreren, auf ein Jahr niedergesetzten, Commissionen für jede einzelne Art von öffentlichen Berbrechen besteht.91) Der Borsigende bei jeder Quaftio ift in der Regel Giner der Pratoren,92) deren Zahl eben deshalb vermehrt worden ift, aber dennoch nicht immer zureicht, weshalb denn auch ein angesehener Brivatmann (gewöhnlich ein geweiener Acdil)93) zum vorsigenden index quaestionis erwählt werden darf. 94) Die Prätoren und vorkommenden Kalles die iudices quaestionis vertheilen die einzelnen Quaftionen durch das Loos unter einander, 95) und für jede derfelben wird von den städtischen Quästoren36) ans der Menge sämmtlicher in's Album eingetragenen Geschwornen die nach Wichtigkeit der in der Quäftio zu verhandelnden Rechtsfälle nöthig icheinende Zahl von Gerichtsbeisikern durch das Loos ausgewählt, und zwar aus jeder Decurie in gleicher Angahl, und von diesen für jede eingelne Quaftio bestimmten Richtern, die unn indices selecti heißen,97) wird abermals ein iperielleres Album entworfen 95) und in der Ranglei des Stadtprätors niedergelegt. 99) Daffelbe

muß aber die Ramen einer weit größeren Zahl von Geichwornen enthalten, als gur Bildung des ihr jeden einzelnen por die Quaitiv gebrachten Kall nöthigen, zwischen 30 und 80 Mit= gliedern ichwankenden, 1000) Richtercollegiums wirklich erforderlich find, da zuerst alle entweder mit dem Unfläger oder dem Un= geflagten Verwandte und Verschwägerte. 101) sowie die mit ihnen derietben Societas oder demietben Collegium Angehörenden 102) ungutäffig find und daber, wenn fie fich nicht felbst als jolche melden und zurücktreten, 103) ausgeschlossen werden müssen, und da jodann auch beiden Parteien, und zwar zuerst dem Antläger, 101) das Recht zusteht, die ihnen mißfälligen Geschwornen ohne Weiteres und ohne Angabe von Gründen 100) zurückzuweisen (reiicere), 106) von welchem fait bei jeder Quaftio Gebrauch ge= macht wird, da der Römer noch mit einem gewissen Stolze fest= hält an dem alten Grundiake des Freistaats, nur vor selbst erkornen Richtern zu Recht zu fteben. 107) Die Constituirung des Gerichtshofs erfolgt demnach auf nachstehende Weise. die Klage beim Prätor angemeldet, jo scheidet dieser ans den in seinem Album verzeichneten Bersonen vorerft diesenigen aus, die jich wegen Berwandtichaft oder fonstiger naber Beziehung zu einer der beiden Parteien nicht zu Geschwornen für diesen Wall eignen, und wirft dann die Namen der llebrigen in eine llrue, aus der er am Jage des Gerichts Ginen nach dem Andern hervorzieht, wobei er nach Nennung desselben jedesmal wartet, ob vielleicht von dem einen oder dem andern Theile eine Ab= lehnung erfolgt; dieß aber geht jo fort, bis die für dieje Quaftio gesetzlich bestimmte Zahl von Geschwornen voll ist, woranf natürlich eine nachträgliche Verwerfung Gines der einmal ohne Wideripruch Ernannten nicht mehr zulässig ift. 108) Bielmehr erfolgt nun jofort die Bereidung und Alle muffen ichwören, daß iie ihrer Richterpflicht gewiffenhaft nachkommen wollen. Denjelben Gid hat aber auch der vorsikende ludex quaestionis zu leisten, 109) während dieß bei dem schon durch seinen Amtseid gebundenen Prätor nicht nöthig ist. 110) — Dieser Bildung und Bereidung des Richtercollegiums muß aber natürlich die Un= tlage ichon voransgegangen fein. Das gange Berfahren bei einem Griminalprocesse ift nämlich folgendes. Znerft muß die zu machende Anklage bei dem der betreffenden Onästio vor= stehenden Prätor oder Index quaestiones angemeldet und der

Antrag gestellt werden sie zuzulassen (postulatio) 111), was deswegen nöthig ist, damit der Prätor sich erst überzengen könne. ob der Ankläger nicht etwa zu einer Maffe von Bersonen gehöre, die gesetlich vom Rechte zu einer Antlage ausgeschloffen find, 112) in welchem Falle das gange Berfahren unterbleiben mükte: melden fich aber zu gleicher Zeit mehrere Untläger, fo ift erft eine gerichtliche Untersuchung (divinatio) nöthig, welchem von ihnen der Vorraug einzuränmen fei, 110) da nur eine Auflage zuläffig ift, 114) doch dürfen sich ihr die übrigen Kläger durch Subscription anschließen. 115) Run folgt nach einer Zwischenzeit116) die Unklage selbst (nominis delatio), 111) wozu natürlich auch der Angetlagte vorgetaden wird, 118) an welchen der Rläger verichiedene Fragen richten barf, um die Anklage genauer und schärfer formuliren zu können;119) und setbst wenn der Angeflaate dabei feine Schuld gesteht, wird dennoch das Verfahren acaen ihn in hergebrachter Weise fortgesett, 120) die Auflage genan formulirt zu Papier gebracht und vom Anfläger unterichrieben. 121) Zuweilen aber bringt dieser auch schon eine schrift= lich abgefaßte und von ihm unterschriebene Untlage mit, was gleichfalls gestattet ist, 122) hat es sich aber freilich dann auch jelbst zuzuschreiben, wenn dieselbe eines Formsehlers wegen verworfen und er zu Anbringung einer neuen Klage genöthigt wird. 120) Sat nun der Prator ertlart, daß die Klage angenommen sei (receptio nominis)124) und ist sie in's Gerichts= register eingetragen, 125) so wird der Tag des Gerichts anberanmt, gewöhnlich der zehnte nach erfolgter Anklage, 126) doch wird nöthigen Falles dem Anfläger zu Herbeischaffung von Beweismitteln u. j. w. auch eine längere Frist bis zu 30 Tagen bewilligt. 127) Un dem für das Hanvtverfahren vor den Richtern festgesetzten Tage ruft unn vom Tribunal des Brätors herab der praeco beide Theile mit Namen auf, 128) denn perfonliches Gricheinen ist jowohl für den Mläger als für den Angeflagten unerläßlich. (29) Gehlt der Antläger, jo fällt die gange Sache aus, 130) hat sich aber der Angeklagte ohne triftige Entschuldi= gung 131) nicht eingefunden, so wird er, nachdem er in früheren Zeiten jogleich vernrtheilt und sein Bermögen confiscirt worden war,13-) jest nach milberen Grundfähen durch ein Edict noch einmal vorgefordert, und wenn er sich auch dann nicht einstellt, fein Bermögen erft nach einem Jahre confiscirt, übrigens jedoch tein Strafertenntniß gegen ihn gefällt. 123) Gind nun aber

Beide erichienen und hat ihre oben erwähnte rejectio von Geichwornen und die Bereidung der Angenommenen stattgefunden. jo folgen, da das gange Berfahren ein mündliches und öffentliches ift, die Auflage- und die Bertheidigungsrede durch die von beiden Theilen dazu erwählten Personen (advocati patroni), 134) denn von der Erlanbnik verfönlich als Antläger oder ats fein eigener Bertheidiger aufzutreten 135) wird jekt fast nie mehr Gebrauch gemacht. Dagegen ericheinen nicht jelten mehrere Bertheidiger 186) und da ihre Reden oft mehrere Tage dauerten, wurde ichon von Pompejus ein bestimmtes Zeitmaß, und zwar für den Mläger zwei und für den Angeflagten drei Stunden, fest= gesett, 187) welche Zeitbeschränfung jedoch nicht mit auf die Borteining von Urfunden 138) und idriftlichen Zengniffen während der Rede ausgedehnt wird, da sich ja auch der Redner nicht felbit damit befaßt, jondern es einem Edpreiber überläßt. 139) Bertheidigungereden finden übrigens auch dann noch ftatt, wenn der Angetlagte feine Eduld bereits eingestanden bat, nehmen aber dann freilich mehr den Charafter einer blojen Fürbitte an, 140) da das Geständniß allein schon zur Berurtheilung binreicht. 141) Wie viel aber von diesen Reden abhängt, ift selbst= verständlich, und wir haben daber schon früher gesehen,142) wie gesucht und gut honorirt geschiefte Gerichtsredner find, bei denen es übrigens weit weniger auf Rechtstenntnisse, als auf glanzende Beredtsamteit antommt. Sind die Meden beendigt, was der praeco durch ein lautes dixerunt! verfündet,143) jo haben beide Parteien das Recht, furze und scharfe Fragen und Gegen= fragen an einander zu richten (altercatio). 144) um etwaige lln= richtigkeiten und Wideriprüche aufzudecken, faliche Schlüffe bemerklich zu machen u. j. w., furz den Eindruck der gegenseitigen Reden auf die Richter möglichst zu entfräften. Erft wenn auch diefes Wortgefecht vorüber ift, folgt das wirkliche Beweisver= fahren, indem vom praeco die entweder freiwillig erichienenen oder vorgeladenen 145) Zengen beider Parteien aufgerufen wer= den,146) worauf, nachdem auch sie vereidet worden sind,147) ihre Bernehmung folgt. 148) Richt alle Zengen aber branchen gehört zu werden, wenn ihrer entweder zu viele jind, 149) oder jie jich ihrer Ber= iönlichteit nach (als Verwandte, Unmündige, Chrloje n. j. w.) nicht zu Ablegung eines Zeugnisses eignen, 150) was jedoch keines= wegs von Franen gilt. 151) Doch ift es beiden Parteien gestattet,

ftatt der veriönlichen Zeugen auch ichriftliche Zengniffe mitzubringen, 152) die gewöhnlich schon im Verlaufe der Reden an geeigneter Stelle vorgeleien werden, 153) denen jedoch geringerer Werth beigelegt wird, als den mündlichen Ausjagen. 151) Die Befragung der Zengen erfolgt nicht durch das Gericht, sondern durch den Kläger, 155) doch find auch dem Angeflagten Gegenfragen gestattet. 156) Bei diesem Zengenverhör tommt daber auf die Schlauheit und Gewandtheit der die beiden Parteien vertretenden Advocaten fast ebensoviel an, als auf ihre Beredtsamfeit bei den Reden. 157) Eflaven dürfen felbst durch Umwendung der Tortur zu Aussagen gezwungen werden, (58) nur nicht gegen ihren eignen Herren: 59) die Tortur findet aber angerhalb des Gerichtstofals unter Anflicht einer Gerichtsperson durch den Hebrigens werden alle Zengenaussagen niedergeschrieben und für den gerichtlichen (Bebrauch aufbewahrt. 161) Wenn auch das Zengenverhör beendigt ift, verfündigt der pracco den Schluß der Berhandlung und nun werden die Richter gur Abstimmung aufgesordert, 162) bei welcher dieselben nur die Wahl zwijchen ganglicher Freisprechung oder voller Berurthei= lung haben, 163) welcher letteren dann stets eine und dieselbe, für das eine Berbrechen festgesette Strafe folgt, über welches eben die betreffende Quaftio zu richten bat. 2Benn daber diefes eine Verbrechen noch mit andern zusammenhängt, so fann über diese nicht gleichzeitig in demselben Gericht entschieden werden, 164) fondern jedes derfelben ift vor der dafür bestehenden besonderen Quaftio zur Klage zu bringen. 165) Zum Zwecte der Abstimmnng erhält jeder Geschworne ein hölzernes, mit Wachs überzogenes Täfelchen, 166) um, ohne fich erft mit feinen Gollegen gu besprechen, 167) einen der drei Buchstaben A. C. N darauf zu ichreiben, 168) welche absolvo ("ich ipreche frei"), condemno ("ich verurtheile") und non liquet ("die Sache ift mir noch nicht klar") bedeuten, und dieje Täfelchen werden, indem man den Buchstaben mit dem Finger bedeckt, mit entblößtem Urme in die Stimmurne geworfen. 169) Dann werden die Stimmen zujammengezählt (70) und die absolute Mehrheit dersetben entscheidet über Berurtheitung oder Lossprechung, doch mussen wenigstens zwei Drittheile der erwählten Geichwornen anwesend sein, wenn überhaupt ein güttiger Urtheilsspruch gefällt werden soll. 171) Gin leeres Täfelchen gitt als Berurtheilung, 172) Stimmengleich

heit aber als Losiprechung. 173) Zeigt jedoch die Mehrzahl der Täfelden den Buchstaben N, jo erfolgt ampliatio. 174) d. h. die Guticheidung wird vertagt und iväter die Sache noch einmal vorgenommen, (70) ja dieß kann sich jogar mehrmals wieder= hoten, 166) bis endlich eine feste lleberzengung von der Schuld oder Unichnitd des Angeflagten gewonnen ift. 177) Mit Berfündigung des Artheilipruchs durch den Brätor178) endigt die Berhandlung. Aur wenn die Bernrtheilung zugleich eine Berpflichtung zu Schadeneriak enthält, bleiben die Richter noch beisammen, um über die Größe der Summe zu berathen und un erkennen (litis aestimatio). 179) Go liegt nun aber auf der Hand, daß diese Art jogar über Leben und Tod zu richten an großen Mangeln leidet, indem dabei gar zu viel von der Runft der Advotaten und der Individualität und angenblicklichen Stimmung der nicht selten parteiischen Geschwornen abhängt. 180) io daß man fich nicht wundern darf, wenn öfters trot ber augenicheinlichsten Beweise ber Schuld Lossprechung und Da= gegen bei höchst mangelhaften und unsichern Beweisen Berurtheilung erfolgt. [3] Es ist daber ein Glück, daß jeht auch gegen jolche Urtheilssprüche Appellation an den Kaiser stattfinden tann, 182) dem natürlich auch fonft das Begnadigungsrecht auîteht, 189) und daß es ebenjo gestattet ift, mit Umgehung dieses Geschwornengerichtes die Alage unmittelbar beim Kaiser angubringen, 184) was unter unferm jehigen so gewissenhaften und gerechten Monarchen fast stets der Fall ist, jo daß diese quaestiones perpetuae durch eigne Echuld immer mehr in Abnahme kommen und wahrscheinlich bald gang verschwinden werden, 185) je weiter die bereits begonnene heiljame Umgestaltung der Rechtspilege fortschreitet, 86) die bereits einen großen Theil der früher in den Quaftionen verhandelten Processe dem Senate oder den faiserlichen Beamten zugewiesen hat. Für größere Gerechtigkeit, als die der quaestiones perpetuae. bürgen jeden= falls die vom Senate und dem Pontifex maximus gefällten Griminalurtheile, da fie ebenfalls auf collegialische Weise, aber nach Berathung unter erfahrenen und jachkundigen Männern erfolgen; denn auch der Kaiser als beständiger Bontifer maximus gieht dabei das Collegium der Pontifices zu Rathe, wie er auch die unmittelbar an ihn gebrachten Rechtsfachen nicht ohne seinen Kabinetsrath enticheidet, 187) obgleich er in beiden Fällen eigent=

lich blos nach eignem Ermeisen handeln könnte, da von einer wirklichen, ihn bindenden Abstimmung natürlich feine Rede ift. Im Senate aber, beffen Gerichte jest eigentlich wichtiger und angesehener find, als die der Geschwornen, 188) werden, wie bei den Luäftionen, Antlage- und Vertheidigungsreden gehalten, Bengen vernommen, andre Beweije vorgebracht und erft nach genauer Erörterung der Sache über Lossprechung oder Berurtheilung Umfrage gehalten. 189) Daß jedoch auch die kaiserlichen Bräfecten in Rom, von deren Jurisdiction ichon früher die Rede gewesen ift, 1900) nicht gang setbstständig richten, sondern fich erft mit ihrem Confilium berathen, haben wir bereits gejehen: 191) und ebenjo wählen jich die mit unbeschränkter Handhabung der Juftig betrauten Statthalter der Brovingen 192) felbst einen Beirath, 1981) theils aus der Zahl ihrer sie auf den Rundreisen in der Proving 1841) überall hin begleitenden Unterbeamten, der jogenannten cohors praetorio. 195) theils aus der Bahl der in der Conventstadt, wo sie Gerichtstage (conventus)196) halten wollen, wohnhaften römischen Bürger, 197) und legen dem= jelben wenigstens alle wichtigern Fälle, namentlich wenn es fich um Todesstrafe handelt, 195) zur Abstimmung vor, 199) ohne jedoch durch diesethe gebunden zu sein, da ihnen immer noch freisteht, ihrer eignen Ueberzengung zu folgen und auch gegen die Enticheidung der Mehrzahl entweder freizusprechen oder zu vernrtheilen, 200) was sich jedoch ein gewissenhafter Statthalter nicht leicht erlauben wird, beionders wenn er-bedenkt, wie auch unfer jetziger Monarch bei feinen Richtersprüchen zu verfahren pflegt. Endlich ift auch in den Colonien, Municipien und Präfecturen Italiens das Gerichtsversahren ein collegialisches, indem bier nach altem Rechte201) die Justig noch in den Händen der ein= heimischen Behörden, d. h. der Decurionen und der an ihrer Spihe stehenden Dunmvirn oder Präsecten ruht, die ebensowohl in Grisminal= als in Civiljachen gang in der Weije des Cenats in Rom richten,202) aber freilich mit der ichon oben angegebenen wesentlichen Beschräntung.2 18)

Che ich nun zum Givilprocesse übergehe, muß ich noch einiges Allgemeine in Bezug auf das Griminalversahren hinzufügen. Gine einmal erhobene Alage soll bis zu Ende durchgeführt werden: wer daher die Alage eigenmächtig ausgiebt, wird
gleich einem Berlenmder gestraft:201) doch ist es dem Aläger

nicht blos bei den gewöhnlichen, sondern auch bei den Senatsgerichten 200) gestattet zurückzutreten und auf Niederschlagung der Mlage (abolitio) anzutragen, 206) wenn der Angeflagte damit ein= perstanden ift. 207) Huch findet zuweilen, besonders wegen reli= aibier Teittage oder besonders freudiger Greigniffe, wie Geburts= tag oder Regierungsautritt des Kaisers, durch den Senat eine abolitio generalis oder eine allaemeine Anthebung des Antlage= standes und Processes aller Angetlagten mit Ansnahme der Stlaven, der faliden Untläger (calumniatores) und der ichwerften Berbrecher ftatt.208) Magiftrate fonnen erft nach Ablanf ihrer Magistratur in Antlagestand versekt werden. 209) wenn sie nicht freiwillig die Klage zulassen, 210) oder vorher ihr Amt niederlegen.211) Gine wiffentlich faliche und verleumderische Un= flage wird hart bestraft212) und dem falschen Antläger der Buchitabe K (d. i. calumniator. Berleumder) auf die Stirn gebrannt. 213) Doch gitt nicht jede unerwiesene Anklage als calumnia. 214) joudern die Richter haben befonders darüber zu entscheiden, ob sie als eine solche zu betrachten sei. 215) Gine Berhaftung des Angeflagten darf nur bei schreiender und angen= icheinlicher216) oder bei eingestandener Schuld217) stattfinden; ionit gennat Bürgichaft218) oder iogenannte custodia libera. d. h. Gewahrsam im Hause eines Magistratus:210) und wenn er auswärts lebt, muß ihm vorher weniastens 30 Jage, während er nur in milder Saft gehalten wird, Zeit gelaffen werden, um seine Angelegenheiten zu ordnen. 220) In Tempeln, 221) ia felbit an Bilbiänlen der Kaifer222) foll Riemand gefangen genommen werden; doch wird freilich dieses Asplrecht nicht immer respectirt, namentlich wenn es sich um schwere Berbrechen handelt, was ich auch völlig gerechtfertigt finde. Gefesselt wird der Gefangene im Kerker nicht, 223) außer bei ichweren Berbrechen, und jelbst dann aus humanen Rücksichten nur mit leichteren Ketten. 224) Gegen Geständige freilich und ichon Berurtheilte wird mit weniger Schonung verjahren, 225) und unter der Regierung mancher früheren Kaiser ist man überhaupt in Bezug auf Untersuchungshaft und Teffelung der Angeklagten minder bedenklich gewesen. 226) In den Provinzen erfolgt die Saft nach Ermeffen des Statthalters auf dreifache Art, durch llebergabe in das Haus von Bürgen, durch Hausarreft mit militärischer Bewachung und durch wirkliche Ginkerkerung

(custodia publica). Die militäriiche Bewachung aber tann iowohl gelind227) als streng sein,225) und zuweiten werden dazu itatt der Soldaten auch die Stadtfnechte benutt. 200) Die Aufficht über den Kerter haben in Rom drei niedere Magistrate, die triumviri capitales mit ihren Knechten,200) in den Provinzen aber die Amtsdiener (das officium) des Statthalters231) und es werden über die Ginkerkerungen genaue Register geführt. 232) Die Kerkerhaft der Ungeflagten danert aber meistens nur iehr furze Zeit, da das Urtheil gewöhnlich ohne Ausschub vollstreckt wird, 238) Rur bei einem vom Senate gefällten Todesurtheile muß mit der Erecution gehn Tage231) und bei einer vom Raifer verhängten härteren und ungewöhnlicheren Todesftrafe dreißig Tage gewartet werden.235) Die oberste Leitung der Hinrichtungen haben in Rom bei den ftehenden Quaftionen die vorfigenden Brätoren und Indices quaestiones und bei illuftren Fällen andre höhere Magistrate, ja die Consuln selbst, 286) in den Provingen aber die Statthalter; die Bollgiehung der Todesitrafe aber erfolgt jeht nicht mehr, wie in den Zeiten der Republit, 237) beimlich im Gefänquiffe felbst mit dem Strange und unter Aufficht jener Trimmviri durch die Unechte derfelben,283) fondern unr öffentlich und zwar an Bürgern durch von den Lictoren vollzogene Hinrichtung mit dem Beile, 200) an Eflaven aber durch Krenzigung, welche die Henterstnechte (carnitices) beiorgen. 240) benen überhaupt alle ichmählicheren Hinrichtungen, jowie anch die Tortur, übertragen werden,241) und die in Rom so verachtet sind, daß sie nicht einmal in der Stadt wohnen dürfen.212) Die öffentlichen Hinrichtungen finden stets vor den Thoren der Städte an einem eigens dazu bestimmten Plate ftatt, welcher Gigenthum der Stadt ift,213) in Rom vor der Porta Esquilina244) auf einem Sestertium benaunten Gelde.245) Anr die außerordentlichen und höchst selten oder gar nicht mehr in Anwendung fommenden Todesitrafen, das Lebendigbegraben der Bestalinnen auf dem campus sceleratus vor der Porta Collina,246) das Hinabstürzen der Hochverräther vom Tarpejiichen Telfen am weitlichen Gipfel des Capitolinus, 217) die Sächung (poena culei) der Batermörder, die in einen Schlanch eingenäht und im Tiberftuffe ertränkt wurden,218) und die früher öfters auch vorgekommene Zersteischung der ad bestias verurtheilten Berbrecher im Amphitheater. 219) finden an andern

Orten ftatt. Rie aber darf eine Hinrichtung bei Racht 250) oder an einem Beittage 2511 vorgenommen werben. name der auf gewöhnliche Urt Hingerichteten wurden früher uur den Raubthieren überlaffen oder mit einem Safen in's Waifer geichteijt, 252) jekt aber wird gewöhnlich den Angehörigen geitattet fie zu begraben. 33) Andere Capitalitrafen 254) anger Diefen perichiedenen Arten der Hinrichtung find die Berurthei= tung um Glodigtorendienit im Circus (ad gladium oder ad ludos). 200) welche gwar in vielen Källen, aber doch nicht immer, der Todesitrafe gleichfommt, 256) und die ebenfalls Leben und Gefundheit fehr gefährdende Berurtheilung zur Arbeit in den Bergwerfen, Schwefelgruben und Steinbrüchen (ad metalla). 257) beides unr Etrafen für Berbrecher niedrigften Standes;258) ferner die als Etrafe der höberen Stände an Stelle des nicht als Griminalstrafe betrachteten Grfilium 259) und des als wirkliche Strafe verhängten Bannes (aquae et ignis interdictio):00) qe= tretene lebenslängliche Verbannung an einen entlegenen und unwirthlichen Ort, gewöhnlich auf eine Aniel, und zwar iowohl die ftrengere, mit Berluft des Bürgerrechtes und Confiscation des Bermögens verbundene deportatio.261) als die mildere relegatio262) ohne dieje Bericharfungen oder wenigstens nur mit Confiscation eines Theil's des Bermogens, 203) und zuweilen auch nur auf eine bestimmte Zeit ,264) stets aber ohne Verlust des Bürgerrechts und ohne Infamie. 265) Die deportatio fann außer dem Raifer mir der Stadtpräfect, die Statthalter der Provinzen aber nicht ohne faiserliche Bestätigung verhängen,266) die rolegatio auszuiprechen dagegen find außer dem Raifer und dem Stadtpräserten auch der Praefectus praetorio und die Provinzialstatthalter berechtigt. 267) Gin Bruch diefes Bannes hat eine Bericharfung der Strafe jur Folge.268) Roch ift die jeltner portommende Kerferstrafe zu erwähnen, 269) die sich zu= weilen aus der Untersuchungshaft entwickelt, wenn feine jouftige Strafe erfolgt,270) und die fich entweder auf das gange Leben oder nur auf eine bestimmte Zeit erstrecken, 271) und ebensowohl eine bärtere mit Teffelung 272) als eine mildere ohne Teffeln iein fann, und in einem Staatsgefängniß (carcer publicus) verbugt wird, deren es in Rom zweie giebt, die fpater hinguge= tommeneu273) Lautumiae274) am Forum für leichtere275) und das alte, unterirdiiche und ichauerliche Tulliamum276) am Capi=

tolium für schwerere Bergehen. Endlich werden für geringere Bergehen auch blos Geldstrasen (multae) auserlegt, 277) die aber nicht bis über die Häste des Bermögens ansteigen dürsen 277) und nicht mit Chrverlust verbunden sind, 279) im Falle des Uusvermögens sedoch in Gesängniß oder andre Strasen verwandelt werden, 270) (Bon den in mehrsacher Beziehung hiervon absweichenden Militärstrasen wird im solgenden Kapitel die Rede sein.)

3ch fomme nun zu den Civilgerichten und dem Civilproceffe, wovon in manchen Beziehungen daffelbe gilt, wie vom Eximinal= verfahren. Bas merst das Richterperional betrifft, so gerfällt es auch hier theils in itandige Collegien, welche ohne beiondere magiftratliche Bestellung für den einzelnen Gall in allen wich= tigern Civiliachen, bei denen es sich blos um einfaches Unsiprechen des Schuldig oder Nichtichuldig handelt, als Richter fungiren, theils in Geichworne (arbitri). Die erft vom Magiftratus unter Mitwirfung der Parteien aus einer Angahl dagu geeigneter Privatpersonen für jeden einzelnen Rechtsitreit ernannt werden, in welchem es bei llugewißheit, was und wie viel der Aläger zu fordern hat, auf das Ermeffen jachtundiger Beurtheiler autommt, theils in Ginzelrichter, welche entweder die alten richterlichen Magistrate, der Praetor urbanus und peregrinus und der Acdilis, oder die neuen faijerlichen Brajecten und vom Raifer in speciellen Fällen mit Leitung und Entscheidung eines Proceijes beauftragte Perionen, oder endlich der Raijer jelbst jind. Jene Gollegien, die in Civiliachen ungefähr diefelbe Stellung einnehmen, wie bei manchen Griminalfachen der Senat, find die früher völlig getreunten, seit Angustus aber verbundenen 281) Gerichtshöse der Zehn= und Hundertmänner (Decemviri und Centumviri). Die Letteren, aus den Tribus gewählte, aufäffige und begüterte Bürger ohne Magistratur, bilden einen von Augustus nen organisirten Staatsgerichtshof (indicium publicum),282) der unter dem Boriih des Prators280) und unter dem Zeichen eines vor ihm aufgestectten Speeres (hasta),284) wodurch fich die Anklage als eine Art von Rriegserflärung anfündigt, 280) in ber Basilica Julia Forum286) auf einem Tribunal öffentliche Sitzungen hält.297) Seine Benennung aber ift nicht eigentlich zu nehmen, fondern faßt blos eine runde Bahl in's Ange,258) da aus jeder Tribus drei feiner Mitglieder gewählt werden, io daß die Bahl derfelben ichon feit dem 3. der Stadt 513, wo die Tribus bis

ani 35 vermehrt waren,259) 105 betrug290) und jest wenigstens aus 180 besteht.291) Der sehr weit ausgedehnte Wirknigs= freis 292) diefes aus der Gemeinde felbst hervorgegangenen Bolts= gerichts erstreckt sich namentlich auf Erbschaftssachen. 293) doch hat ichon Anguitus iowohl feine Arbeitslaft erleichtert, als fein-Unsehn gehoben, indem er verordnete, daß es von allen geringfügigen Sachen unter 1000 asses Streitwerth befreit fein follte, 291) und eine noch größere Erleichterung ist dadurch her= beigeführt worden, daß es jeht in vier Sectionen (consilia ober hastae) getheilt ift, deren jede ein selbstständiges Gericht bildet, jo daß alle nach einander in derfelben Cache gegen verichiedene Barteien (namentlich Erben) enticheiden und verschiedene IIr= theile fällen fönnen:205) und wenn unweiten ein vaar oder alle vier zusammentreten, 2006) so geschieht es nur, um den Parteien Koften zu ersparen;207) nach Anhören der Borträge derselben aber208) trennen sie sich wieder zur Berathung und Fällung des Urtheils in die einzelnen Sectionen. 299) Bon den neben diesem Staatsgerichtshose auch für Civilsachen bestehenden Gesichwornengerichten, der Zusammensehung und dem Versahren derfelben gilt daffelbe, was oben beim Griminalproceffe mit= getheilt wurde, und ebenjo wenig bedarf es einer Biederholung deffen, was ichon früher über die Civiljurisdiction der Brätoren und Medilen, der faiferlichen Beamten und der Statthalter in den Provinzen als Ginzelrichtern bemerkt worden ift.

Dagegen möge unn noch eine etwas genauere Darstellung des Herganges bei einem Civilprocesse solgen. Ich sehe dabei ab vom früher allgemein üblichen, jeht aber fast ganz abgesommenen Bersahren der Legis actio<sup>300</sup>) und schildere nur den jeht gebräuchlichen, im 6. Jahrh. der Stadt eingeführten Formularproces vor einem Geschwornengerichte, 301) dessen Unterschied von dem alten Bersahren besonders darin besteht, daß früher der Kläger seine auf die vorhandenen Gesche zu basirende Klage selbst formulirte 302) und die Parteien ihre Sache als eine Urt gerichtlichen Privattrieg ganz selbstständig, sast ohne alte Giumischung des Prätors, aber freisich auch ganz auf eigne Gesahr sührten, und die Richter, gleichsalls ohne weitere Ansleitung des Prätors, blos nach der Art und Weise, wie die Parteien sprachen und handelten, ihren Ansspruch fällten, jeht aber der Prätor ein Goict erläßt, worin er nach Besprechung

mit dem Aläger die genan abgefaßte Alagformel voridreibt und dem Richter feine Zustruction ertheilt, d. h. ihn mit seiner Aufgabe befehlsweise befannt macht, jo daß jest die Sache hauptfächlich auf den Schultern des Prators ruht und die Parteien ihrer früheren Sorge und Gefahr enthoben find, mabrend doch die Unterindnung und Enticheidung der Sache immer noch in den Sanden der von beiden Parteien felbit gewählten Richter liegt, dabei aber der Proces felbst einen weit geregelteren und nichreren Berlauf gewonnen hat. Der Hergang dabei ift nun folgender. Beder Civilprocek gerfällt in zwei Abtheilungen, die einleitenden Berhandlungen por dem Prator idas Berfahren in iure) und die eigentliche Berhandlung vor dem Gerichtshofe (das Berjahren in indicio). 303) Das Berjahren in inre. wodurch unr die Rechtsgrundiäte, welche der Enticheidung zu Grunde 311 legen find, nach den Anträgen beider Parteien in einer beîtimmten, für das ipatere Gericht maggebenden Weise formufirt werden jollen, beginnt mit der Borladung des gerichtlich an Belangenden (in ins vocatio) durch den Rläger felbst, nicht durch den Prator, der erft dann in's Mittel tritt, wenn der Beflagte fich der Borladung widerfett oder ausweicht. Diefe aber fann auf dreifache Weise stattfinden. Die alteste, jest nur noch felten in Unwendung kommende Gorm ift die mit manus infectio. 204) welche darin besteht, daß der Aläger das Recht hat, an feinen Schuldner, wo er ihn findet, nur nicht in deffen eigner Wohnung, 305) Hand zu legen (manum iniicere) und ihn zwangsweise zum Prätor zu führen, sobald er sich weigert, ihm gutwillig dahin zu folgen, wobei et nicht einmal nöthig hat, ihn mit der Beichaffenbeit feines Anipruchs näher befannt zu machen, und wenn fich derielbe auch vor dem Prätor noch weigert ihm gerecht zu werden, ihn mit fich zu nehmen und in feiner Wohnung gefangen gu halten, in welchem Galle fich der Angetlagte nur durch Stellung eines Burgen, der die gange Sache auf fich nimmt, 306) aus der Sait befreien fann, da fonft der Mechtsftreit während derielben zu Ende geführt wird. 2013 (Ans dieser etwas barbariichen Weife, den Schutdner jum Gricheinen vor Gericht ju nöthigen, möge man aber ja nicht ichließen, daß auch irgend eine Urt von Selbithülfe durch Gingriff in die Babe des Schuldnere gestattet fei, die vielmehr neuerdinge wieder durch ein Decret unfers jegigen Monarchen itreng vervönt worden ift.) 108)

Mitder ift die gweite Art der Borladung per vadimonium, wo= bei der Beflagte, ohne es zur manus iniectio fommen zu laffen, unter Stellung eines Bürgen verspricht an einem spätern Tage por dem Prätor zu ericheinen, 300) wenn nicht sofort ein Bürge den Unipruch auf fich nimmt und dem Aläger ftatt des Belangten zum Prätor folgt.310) Rimmt aber die Berhandlung in iure mehrere Tage in Anspruch, so hat der Brätor, damit nicht eine wiederholte Borladung von Seiten des Klägers nöthig werde, ehe er die Barteien entläßt, den Beflagten anzuhalten, fich gegen den Aläger jum Biedererscheinen vor ihm auf einen bestimmten Jag entweder eidlich oder durch das Beriprechen gu vervitichten, im Falle des Ansbleibens eine beitimmte Geld= immne zu zahten, was gleichfalls vadimonium beißt.311) Gr= icheint der Beflagte ichon im ersten Termine nicht, oder bleibt er gegen das vadimonium bei einem zweiten oder dritten weg, ohne sein Ausbleiben durch dringende Roth rechtsertigen zu fönnen,312) jo nimmt der Kläger vor Zengen eine Urfunde dar= über auf<sup>313</sup>) und darf ihn nach altem Rechte in Haft nehmen 314) nach neuerem Gebrauch aber durch das Gericht zur Bahlung der festgesetzten Summe zwingen315) und Beschlag auf jein Bermögen legen laffen, 316) während der Broceg auch in Abwesenheit des Beklagten seinen Fortgang nimmt. Die dritte mid als die begnemere jekt allgemein fiblich gewordene Urt der Borladung endlich ift die erft von unferm gegenwärtigen Monarchen in's Leben gernfene, 317) daß dieselbe blos durch eine Un= zeige (domintiatio) der anzustellenden Klage ersolgen fann und die gerichtliche Verhandlung erft nach einer längeren, gesetzlich bestimmten Fristals) vom Tage jener Anzeige an gerechnet vor fich geht. 319) Hätt fich aber der Anzuklagende versteckt, so daß die Borladung gar nicht an ihn zu bringen ist, so kann der Brator nach Umftanden auch in diefem Falle Beichlag auf fein Bermogen legen, 320) da jeder Angeflagte, der fich vor Gericht nicht stellt und vertheidigt (indefensus), als verurtheilt augesehen wird. 321, Nebrigens versteht es sich wohl von selbst, daß die Gestattung der Klage vom Ermessen des Prators abhangt,322) der sie and, wenn sie augenscheinlich falsch ist oder blos einen gang gewöhnlichen und geringfügigen Gegenstand betrifft, von vornherein abweisen fann. 323) Hat er sie aber zugelassen und fich mit dem Kläger über die Formel verständigt, nach welcher

fie erfolgen und von den Richtern entichieden werden jott 324) jo beginnt die Verhandlung damit, daß der Aläger den Gegner mit dem Grunde und Inhalte der Mlage und der von ihm beantragten Formel derfelben befannt macht, 325) worauf dann ber Betlagte, wenn er nicht feine Schuld fofort einräumt und durch diefe Selbstvernrtheilung die Fortführung des Processes unnöthig macht, 326) feine Bertheidigung vorbringen 327) und wenn fie in einer Erception besteht, den Borichlag einer in die Formet aufzunehmenden Maniet machen fann, 325) wie überhaupt beiden Barteien Berbefferungen der Formel bis jum Jage der litis contestatio. 329) länger jedoch nicht, freistehen. 330) (Mit Diefem Ausdrucke aber bezeichnet man den feierlichen Schlufgact der Berhandlungen in inre, weit dabei von beiden Parteien eine Unrufung von Zeugen über den gangen Hergang derfelben ftattfindet.) And darf der Rläger den Beflagten zur Ausfunft über Manches, was er zur richtigen Abfassung der Alage wissen muß, vor dem Prätor nöthigen,381) da eine fehlerhaft abgefaßte Rlagformet den Berluft der gangen Sache nach fich gieben fann, 332) weshalb besonders hier die juriftische Runft der Rechtsanwätte einen weiten Spielraum hat, 333) worang es auch ertlärlich wird, warum nur höchft felten ein Betlagter feine Sache perionlich führt. Weigert fich aber Letterer zu antworten oder überhaupt sich zu vertheidigen, so gilt er als geständig und der Prätor verfährt mit ihm wie mit einem Berurtheilten, 334) Endlich ift es beiden Barteien auch gestattet. fich gegenseitig einen Gid anzutragen und dadurch ein wirkliches Gericht zu vermeiden, jo daß derjenige, dem der Gid abverlangt wird, entweder jelbst ichwören oder den Gid zurückschieben muß, widrigenfalls er als geständig betrachtet wird, 333) während der geleistete Gid dem Processe ein Ende macht. 330) Rommt es nun aber bei diefen Berhandlungen in jure, die alle mündlich ftattfinden und zu Protofoll genommen werden, 287) zu feiner Ausgleichung und joll der Proces feinen Fortgang nehmen, fo muß nach der litis contestatio bis zur Bestellung (datio) der Richter noch dreißig Tage gewartet werden, 385) damit sich beide Parteien gehörig vorbereiten können. "It aber diese Frist verftrichen, jo erfolgt das Berfahren in indicio. d. h. merit die Constituirung des Richtercottegiums in ichon beichriebener Weise339) und iodann, wenn nicht dem Prätor jur Herbeischaffung

von Beweismitteln oder aus andern erheblichen Gründen ein noch längerer Anfichnb nöthig icheint, drei Tage ipater die Gerichtsitung felbit. 340) 3n diefer ericheinen der Brator und die Geichwornen, der Aläger und der Betlagte mit ihren Unwälten und Bengen, und gnerft werden von den Advocaten beider Barteien die Anklage= und Vertheidigungsrede gehalten, 341) dann aber gur Beweisführung die Zengen von ihnen gegenseitig abgefragt, 342) gang wie beim Griminalproceffe, und auch hier müffen die Zengen ihre Ansjagen durch einen Gid befräftigen, 843) ein Zwang in Zengenausjagen findet jedoch beim Civilprocesse nicht statt,344) außer bei Eflaven, die in Grofchaftssachen jogar durch Anwendung der Tortur zu Geständnissen genöthigt werden dürsen. 315) Hebrigens fonnen auch hier statt der Zengen in Person blos schriftliche Zengnisse beigebracht werden. 346) Kommt man an einem Tage zu feinem Refultate, jo wird, nachdem früher in diesem Falle ein neuer Termin hatte anberanmt und die Sache wieder von vorn angefangen werden müffen, jetzt am folgenden Tage einfach da fortgefahren, wo man am vorigen Abende stehen geblieben war. Zulett findet auch bei Civiliachen vor dem Urtheilsspruche noch eine in Fragen und Antworten bestehende altercatio statt, worin die Hauptpuntte der Reden und der Beweisführung furz recapitulirt werden,347) und nun erst erfolgt der Richterspruch, d. h. entweder Berurtheilung zur Bezahlung der in der Formel festgesetzten Geldsumme oder Freisprechung, und zwar durch Stimmenmehrheit.348) Ertlären aber die Richter durch ein eidlich befräftigtes non liquet.349) die Sache fei ihnen noch nicht flar, jo muß, nachdem eine llebertragung der Sache (translatio) an andre Richter erfolgt ift, 350) eine zweite und nöthigen Falles felbst eine dritte Verhandlung vorgenommen werden;351) doch ist es Pflicht des Prators, der als Leiter des Gerichts den Urtheils= ipruch ebenjowohl fördern, 352) als durch Siftirung der Berhandtungen353) aufhalten fann, die Richter zu belehren und zu einem übereinstimmenden Urtheile zu bewegen, 354) sofern er nur nicht in die Freiheit des Richteramts überhaupt eingreift; 355) es darf jedoch durch alle dergleichen Bergögerungen des Urtheils= ipruchs der Proces nicht über anderhalb Jahre hinaus, von der litis contestatio an gerechnet, verichleppt werden, weil er jonit als ohne Urtheilsipruch erloichen betrachtet wird. 356) Die

Sentenz der Richter ist zwar mündlich zu fällen, 357) wird aber gewöhnlich auch niedergeschrieben und dann vorgelesen. 358) llebrigens tommt dabei Richts darauf an, ob der Beklagte das bei anwesend ist, oder nicht, da der Proces, auch wenn derselbe auf dreimalige Vorladung nicht vor Gericht erscheint, seinen ungestörten Fortgang nimmt und auch der Abwesende verurstheilt werden kann. 359)

Diek also ist der herkömmliche und auch jeht noch übliche Bergang eines Civilprocesses vor einem Geschwornengerichte. Run haben fich aber im Laufe der Zeiten auch Mechtsfragen gebildet, Die ein Abgeben von dem früheren Berfahren und eine freiere Behandlung nöthig machten, weit die alte Gerichtsordming für mancherlei Rechtsansprüche (3. B. Fideicommiß=, Ali= menten= und Chrenjachen, Anjprüche auf Freilaffung, Forderung von Honoraren u. j. w.)360) entweder gar teinen oder wenigstens feinen zureichenden Schutz gewährte. Da haben denn nun die Kaifer dem Geifte der neueren Zeit dadurch Rechnung getragen, daß fie für folche Källe die Magistrate und die neuen, von ihnen eingesetzten Beamten Rechtshülfe extra ordinem zu ge= währen bevollmächtigten, 361) und darauf beruht der Unterschied zwischen ordentlichen und angerordentlichen Cognitionen, 362) welche letteren nach und nach immer größere Ausdehnung gewonnen und die ordentlichen Gerichte immer mehr verdrängt haben. Ach meine aber hier nicht das auch schon vor der Raiserzeit übliche, in weiterem Sinne auch ein angerordentliches genannte Berjahren, wo der Prator die Sache allein abmacht und durch ein Decret oder Interdict den gangen Rechtsstreit gleich von vornherein abschneidet, wenn feine Veranlassung zu einem förmlichen Berichte vorliegt, wie es besonders bei manchen Privatverhätt= nissen rein persönlicher Art der Fall ist, und wo es sich mur um ängere Magnahmen zu Grlangung oder Herstellung eines Besitzes, ober in öffentlichen Berhältniffen blos um gering= fügigere Gegenstände, wie gemeinsamen Gebrauch von freien Plagen, Wegen und Gewässern, Beeinträchtigungen durch Banten und dergleichen handelt, 363) wo nur erst dann Anstellung eines Gerichts nöthig wird, wenn sich die eine oder die andre Bartei dem Ausspruche des Prätors nicht fügen will. 364) Bielmehr ift hier von wirtlichen Gerichten die Rede, in denen aber nur ein Ginzelnrichter die Unterfuchung nach eignem Gr-

menen teilet und den Proces durch Decret enticheidet, ohne da= bei an die früher festgesetzte Gerichtszeit,365) noch an concipirte Formetn gebinden zu sein. 366) Und da es, wie wir schon gejehen haben, auch gestattet ist, sich, wenn die Sache nicht schon bei einem Gerichte anhängig oder gar bereits von ihm entichieden ist, 367) mit einem von einer Bittschrift begleiteten Rtag= tibell unmittelbar an den Raiser zu wenden, 368) so untersucht und enticheidet anweiten auch diefer selbst nach Berathung mit seinem Consitium durch ein eigenes Decret oder Rescript, 369) gewöhnlicher aber verweift er die Sache in Rom an einen der hohen Reichsbeamten, 370) oder in befondern Fällen an den Senat,371) in den Provinzen aber an den Statthalter als den ordentlichen Richter<sup>372</sup>) oder an einen von ihm selbst ernannten Brivatrichter (index a principe datus),373) der dann an jeiner Statt erfennt. Diefer empfängt die an den Raifer gerichtete Bittichrift jammt dem feine Instruction enthaltenden faiser= lichen Rescriptental) durch den Atager und theitt beides dem Beflagten mit, 375) was die Stelle jowohl der litis demuntiatio als der litis contestatio vertrift. 376) llebrigens ift auch bei allen Civiljadjen, wenn nur das Streitobject nicht gar zu geringfiigig ift, 377) eine Appettation gegen den Richterspruch an den Kaiser als höchste Instanz gestattet. 378)

28as unn die Greention des Michterspruchs betrifft, der fich ftete auf eine liquide Getoschutd begieht, 379) fo wird dem Berurtheilten dreißig Tage Zeit getaffen, um dem Urtheilsspruche nachzukommen, 380) und wenn er dieß unterläßt, erfolgt durch den Prätor Hülfsvollstreckung, d. h. Unwendung von Zwangs= mitteln zur Berwirklichung des Artheits, die fich theits gegen die Perjon, theils gegen das Bermögen des Bernrtheilten richten fann, bei der jedoch jest mit weit weniger Barte verfahren wird, als in früheren Zeiten, wo der Glänbiger nicht nur das Recht hatte, feinen verurtheilten und doch nicht gahlenden, auch feinen Bürgen stellenden Schuldner381) nach jenen 30 Tagen gefangen beim= zuführen und in Feisetn zu schlagen 382) sondern auch, wenn er nach 60tägiger Haftasa) nicht gablte, sogar ihn zu töbten384) oder in die Fremde als Eflaven zu verkanjen. 385) Zwar danert das Recht des Gläubigers, jeinen vernrtheitten Schuldner als ihm zugesprochen mit nach Hause zu führen und in Haft zu hatten, noch immer fort, 386) jedoch in milderer Weise; auch barf fie nicht mehr vom Gläubiger auf eigne Sand porgenom= men, jondern nur auf deffen Antrag vom Prätor verbängt werden, 387) und läßt sich auch dadurch überhaupt vermeiden, daß der Schuldner eidlich erhärtet, er fei im Stande zu gablen300 ober an die Stelle der Haft cessio bonorum jeht 389) indem er dem Glänbiger durch eine außergerichtliche Erflärung fein ganges Bermögen freiwillig abtritt, wodurch er aber freilich, wenn diejes gur Deckung der Schuld nicht gureicht, feiner Berpflichtung gegen den Glänbiger nicht entledigt wird, der vielmehr, wenn fein Schuldner wieder mehr befitt, als er um nothwendigen Lebensunterhalte bedarf, 300) ihn von Renem in Univend nehmen und auf Bertauf feiner Sabe antragen fann: wodurch jener aber doch wenigstens das erreicht, daß er auch dann vor Berjonalercention und Berluft feiner Chre (infamia) geichnitzt bleibt. 2011) Befennt er fich aber als infolvent, jo bleibt er in Privathaft des Glänbigers, bis er die Schuld durch Arbeit abverdient hat (392) muß jedoch dabei gehörig verpflegt werden, und von einem Berfaufen in die Etlaverei ift nun vollende nicht mehr die Rede. Reben der Versonal=Greention findet nun aber auch eine folche in das Bermögen ftatt, die jedoch gleichfalls einen milderen Charafter angenommen hat, und fich weder, wie früher, auf das gange Bermögen zu erstrecken brancht, noch vom Glänbiger eigenmächtig bewerfstelligt werden darf, 1998) fondern nur vom Prätor angeordnet werden fann. Dieje missio in possessionem besteht aber merit in einer namentlich aegen zwar zahlungsfähige, aber halsstarrige Schuldner auzuwendenden Magregel, nämlich in einer nach Ablauf der Zahlungefrift :: 1) vom Magistratus zu erbittenden und durch dessen öffentliche Diener (apparitores) vorzimehmenden 320) Biandung einzelner Bermögensstücke des Schuldners, 396) die nach zwei Monaten 3 17) gerichtlich verfauft werden, 395) damit aus dem Grlöfe der Glänbiger befriedigt, der Neberichuft aber dem Schuldner juruckge stellt werden fonne. 300) Wird jedoch für die Gegenstände nicht annehmlich geboten, jo werden jie felbst nach einer Sare dem Glänbiger zugeichlagen. 100) Dieß aber ift, namentlich wenn man weiß, daß noch andre Otanbiger vorhanden find und daß es leicht zu einem Concurs fommen fonne, der ichnellite und ficherfte Weg, um fich obne Concurrenz befriedigt zu feben, aber auch meistens nur die Ginteitung zu einem wirklichen Concurs

verfahren, indem fich gewöhnlich nun auch andre Glänbiger metden und auf Gröffnung eines Concurfes (missio in omnia bong oder bonorum venditio) antragen, wodurch die Rechte Aller gleichgestellt werben. Dieser tritt aber nur bei Andringen mehrerer oder fämmtlicher Glänbiger und zwar nicht blos nach bereits gesprochenem Urtheil ein, jondern auch ichon früher, wenn Einer, der eine Schuldflage fürchtet, flüchtig wird,401) oder fich veritect hält. 402) wenn er, ichon in inre geständig. dennoch dem Gläubiger nicht gerecht wird, 403) wenn er fich widerspänftig wigt, bor Gericht nicht antwortet und auf ein gerichtliches Berfahren nicht eingeht, 104) ober wenn er sein vadimonium bricht, 405) wenn er ohne Grben ftirbt 406) und endlich wenn er jeine Infolvenz erflärt407) oder bonis cedirt.408) Das jehr ichonende und rücksichtsvolle Berfahren dabei ift folgendes. Zuerit wird nur vom Prator Beichlag auf das Bermogen des Edutoners gelegt (pignus praetorium)409) und dieß durch einen öffentlichen Aufruf zur Kunde fämmtlicher Glänbiger gebracht. 410) die dadurch nur factischen Mitbesitz und Mitaufficht über das Bermögen neben dem Echuldner, 111) Einsicht in beifen Papiere und ein Recht auf gemeinsame Befriedigung erhalten. Erft wenn jo dreißig (und bei Erbichaftseoneurien funfzehn) Tage verfloffen find, 412) ohne daß fie der Schuldner zu einer Ber= theidigung benutt hat, (113) gilt berfelbe als eine ehrlose und verdächtige Perjon (persona suspecta), gegen die mm mit wei= teren Magregeln vorgegangen werden dari. 114) Es werden nun auf einen neuen Untrag alle Gläubiger zusammenbernfen, ihnen der aussichließtiche Besit des Bermögens mit dem Rechte es zu verkaufen zugesprochen und fie veranlagt durch Majorität der Stimmen aus ihrer Mitte einen Agenten (magister) zu mablen, um den Berkauf einzuleiten. 415) Diefer macht öffentlich befannt, weisen und welche Güter, von welchen Gläubigern und in welcher Frift fie dem Meistbietenden feilgeboten werden. 416) Best muß endlich noch ein britter Antrag der Glänbiger folgen, um einen wirklichen Berkauf herbeignführen. Die Gläubiger haben die Verfaufsbedingungen und dann das Meistgebot durch einen 30 (bei Erbichaftsconeurien 20) Tage lang aushängenden Unichtag befannt zu machen, 417) während welcher Zeit dem Schuldner, freilich unter erichwerenden Umständen und nur unter Caution feines gangen Bermogens (ober der

Nachtaginmne), immer noch eine Bertheidigung freisteht, 117) und erft wenn jene Frist ohne eine solche verstrichen ist, spricht der Brator dem Kanfer das gange Bermogen guil9) und vertheilt Die von ihm gezahlte Summe unter die Glänbiger nach der Höhe ihrer Forderungen, 120) ein etwaiger lleberichuft aber wird für vielleicht noch ipater fich melbende Glaubiger beim Gericht Deponirt. 421) Doch ift freilich der Gall, daß alle Gläubiger vollständig befriedigt werden, höchst selten; (22) in den meisten Wällen, besonders wenn Pfandglänbiger und andre den gewöhnlichen Concursquanbigern vorgehende Personen 123) betheiligt find, beren Ansprüche vorerit aus der Maffe befriedigt werden müffen, 424) find fie genöthigt, fich mit einer blosen Quote ihrer Forderungen zu begnügen, 425) Endlich ist noch zu bemerken, daß Bersonen senatorischen Ranges der Schande des öffentlichen Berfaufs ihrer Sabe, welche ftets mit Infamie verbunden ift,426) dadurch entgehen fönnen, daß mit Einwilligung der Stänbiger vom Magistratus ein oder mehrere euratores bonorum aus deren Mitte bestellt werden, welche die Güter einzeln verfausen, aus beren Erlös die Glänbiger, jo weit möglich, befriedigt merben. 427)

Gewissermaßen in der Mitte gwijchen öffentlichen Berbrechen und Privatvergeben stehen die Popularflagen (actiones populares) in Polizeisachen, wobei die Chrigkeit nicht unmittel= bar einschreitet, sondern darauf rechnet, daß die Bürger ichon jelbst für das allgemeine sittliche oder polizeiliche Interesse sorgen werden, und daher Jedem, der da will, zu flagen ge= îtattet, 428) nin aber zu jolchen Klagen desto mehr anfzumuntern, bem Rläger die auf das Bergeben gesehte Geldstrafe gufichert, fo daß dergleichen Polizeivergeben in ersterer Beziehung den öffentlichen Verbrechen, in letterer aber den Privatdelicten gleich= gestellt werden. Solche Bergeben aber find Berletung eines öffentlich aushängenden Edicts, 129) Schaden verurfachendes Herabwersen oder Herabschütten aus einem Hause, (130) Aufstellung von Gegenständen, die leicht herabfallen fonnten, auf Borsprüngen der Hänser, (31) Berlehung von Gräbern, (32) ungehörige Bennthing öffentlicher Plate und Wege, 133) Berructung der Grengsteine, 434) Beeinträchtigung der Bafferleitungen, 435) und in den Municipien ordnungswidrige Besetzung der Gemeindeämter, 436) Richtleiftung des Amtseides, Riederreißen städtischer

Gebäude, unterlaifene Ablegung der Gemeinderechnungen n. i. w. 187) Rlaaberechtigt find die Gemeinweien und, ichon bemerft, jeder zur Bertretung derjelben fähige Bürger;438) unter Mehreren aber wählt der Brätor den Tüchtigsten und gunächst Betheiligten: 439) denn die Sachen werden in gewohnter Weife von den Civilgerichten verhandelt und dem Rläger ift. wenn bereits Litiscontestation eingetreten ift, auch gestattet einen Undern zu inbstituiren und die Mlage abzutreten und zu vererben. 140) Gine gemischte Natur nehmen die Popularflagen an, wenn der Mläger als perfönlich betheiligt und verletzt nebenbei ein Privatintereffe verfolgt, wobei er mit Bewilligung des Brätors auch einen Andern bevollmächtigen fann. 441) Mlage auf Grfüllung der dem Bernrtheilten obliegenden Ber= pilichtung (actio iudicati) steht bei reinen Bopularklagen den Bemeindebeamten, bei gemischten aber dem Kläger zu. 442) Bier= mit glaube ich denn wenigstens eine ziemlich übersichtliche, frei= lich aber nicht erschöpfende und auf alle Specialitäten eingehende Darftellung des hentigen, fehr complicirten Gerichtswesens der Römer geliefert zu haben 473) deren pollige Richtigfeit ich jedoch nicht verbürgen mag.

## Minmerkungen jum 20. Kapifel.

1) Die Hauptveränderung fättt freitich erst in's 3. Jahrt, seit Alterander Severus und kann daher nicht im Terte, sondern nur gelegentlich in den Anmerkungen berücksichtigt werden. Ch aber alles im Terte Mitgetheitte aus den letzen Zeiten der Republik und den ersten Kaiserregierungen auch noch im Zeitalter der Antonine bestand, läßt sich freisich nicht mit Gewisheit bestimmen. Sebenso aber habe ich, wie sichen in früheren Kapiteln, auch Manches hierher gezogen, was sich nur für die Zeiten nach den Antoninen mit Stellen belegen täßt, wahrscheinlich aber auch bereits unter ihnen stattsand.

2) Dieß ist freilich blos Bermuthung; daß aber Gajus, der Berfasser der so ungemein wichtigen, erst im 3. 1816 zu Berona wieder entdeckten Institutionum commentaris quatuor, unter Hadrian und beiden Antoninen lebte, unterliegt jeht wohl keinem Zweisel mehr, obgleich wir von allen sonstigen Lebensnmitänden desselben

teider gar nichts wiffen.

"Im den Hergang bei den Criminalgerichten der Raiserzeit im Terte darstellen zu können, nehme ich mit den meisten neueren Rechtsschriftstellern (auch Watter Rechtsgesch. S. 865. Burchardi Staats= und Rechtsgesch. S. 222 i. Tauz Rechtsgesch. I. S. 106.) an, daß die gewiß nie durch ein förmtiches Gesetz ausgehobenen Quastiones perpetnae im Zeitalter der Antonine noch fortgedauert und erst unter Caracatla ausgehört haben; obgleich allerdings aus der Stesse Capitol. Ant. Ph. 21. Richts gesotgert werden faun, da hier der Prätor nicht als Borsteher einer Luästio perpetna, sondern als Ginzelnrichter genannt und damit wahrscheinlich der Praesectus urbi gemeint ist. Bielmehr täßt sich für das ganze zweite Jahrh, kein einziges Beispiel einer solchen Luästio sieher nachweisen, weshalb man nicht berechtigt ist, aus den Worten des Paulus in Dig. XLVIII, 1, 8.: Ordo exercendorum publicorum capitalium in usu

esse desiit zu schließen, daß die quaestiones perpetuae erst damals aufgehört hatten. (Bgl. Geib Gesch, d. röm. Eriminalpr. S. 394 si.) Taß August sie beibehiett und daß sie unter den Kaisern des ersten Jahrh. noch bestanden, läßt sich nicht bezweisetn. (Bgl. Tio Cast. LIV. 3, 30. Suet. Oct. 56. Tib. 8, 33, 58. Tac. Ann. I. 72. 75. II. 79. VI. 16. XIV. 41. Juwen. XIII. 4.)

4) lleber die Jurisdiction der Magistrate vgl. oben S. 104 st., über die des Senats S. 98. und über die des Pontifer Maximus

Band II. E. 75 f.

5) Ueber den Unterschied zwischen Italien und den auswärtigen Propinzen in Bezug auf die Berwattung pal. oben S. 145.

- 6) Dio Caff. Ll. 19. LIII. 32. LIX. 8. 18. Suet. Oct. 33. Dig. L. 4, 8. Bgt. oben S. 113 f. Caligula hobzwar die Appellation an seine Person auf (Suet. Calig. 16.), sie wurde aber bald wieder hergestellt.
  - 7) Siehe oben S. 143. Anm. 364.
  - 5) Bgt. Fronto Ep. ad M. Anton. II, 15.

9) Bal. oben S. 108 ff.

- 10) Selbst bis in die spätesten Zeiten. (Symmach, Epist, VIII, 21, X, 39.)
  - 11) Bgl. oben C. 130. Note 196.
- 12) Strab. III. 4, 20. p. 167. Cas. Gajuš I. 20. Paul. Diac. p. 41, 17. M. vgl. Liv. XXXI. 29. XXXIV. 48. 50. Gic. Verr. V. 11, 28. ad Att. V. 21, 9. VI. 2, 4. Gaef. B. G. I. 54. VI, 44. VII. 1. VIII. 46. Serv. zu Aen. V. 758. Als Bezeichnung der Stadt, wo für einen gewissen Gerichtsfprengel Gericht gehalten wird, kommt der Ausdruck conventus z. B. bei Zuven. VIII. 128. Suel. Caes. 7. und Hirt. B. Alex. 56. vor. Souft bezeichnet er gewöhnlich entweder den Gerichtstag oder die Zeit der Verfammlung (Gajuš a. a. C. Gic. Verr. IV. 40. in.) oder das Zusammenlausen der Leute dazu (Gic. Verr. II. 20. in. 24. in. 30, 74. IV, 29, 67. 48. extr. ad Div. XV. 4, 2. Hor. Sat. I. 7, 22. Justin. XII. 13. u. j. w.).
- 18) Bgl. Plin. Epist. X. 85. (81.) Tie freien Städte hatten natürlich ihre eigne Jurisdiction (Tac. Ann. II. 55. vgl. Juschr. bei Böckh C. Inser. Gr. n. 355.) und ebenso, sedoch mit denselben Beschränkungen, wie in Italien, auch die Eolonien und Municipien. Einzelnen Städten (wie z. B. Alexandria: Straß. XVII. 1, 7. p. 797.) war auch wohl aus besondern Gründen eine eigne Gerichtssbarkeit über die Eingesessenn bewilligt. In Alexandrien übte sie später ein vom Kaiser ernannter luridicus. der die volle Gewalt eines Provinzialstatthalters hatte. (Dig. I. 20, 2.) Auch in Jerussalem hatte der Hohepriester und sein Spuedrium in Religionssachen die volle Richtergewalt, selbst in Bezug auf die Todesstrase, doch mußte der röm. Procurator (wie z. B. Pontius Pilatus) die Sentenzen bestätigen und vollstrecken lassen. (Ev. Matth. 26, 3.

4. 47. 56-66. 27, 1. 2. 11-14. 22-26. Ev. Joh. 18, 3-13. 19-24. 28-40. 19, 1-16. Joseph. Ant. Ind. XX. 9, 1.) Rebrisquis val. oben  $\mathfrak S$ . 155.

14) Neber die beschränkte Eriminatzustiz vgl. Dig. XLVIII, 3, 3. 10. und Cod. Theod. IX. 2, 5. 6., über die erwähnte Beschränkung der Einispurisdiction aber Lex Rubr. col. 11. (p. 153. Haubold.) Auch vgl. Dig. L. 1, 28. u. Paul. Sent. rec. V, 5a. 1.

15) Eine beschräntte Jurisdiction verblieb ihnen sowohl in Civil- als in geringsügigeren Eriminalsachen (Cas. B. G. V. 1. VI. 44. VII. 1. Cic. Phil. V. 12, 33. Strab. V. 1, 1. p. 210. Appian. B. C. IV. 28. Vellej. II. 19. Lex Iul. mun. lin. 45. (p. 110. Haub.) selbst noch in spätesten Zeiten (Cod. Theod. XI. 31, 1. 3.), die Todesstrase aber duriten sie selbst über Stlaven nicht verhängen; nur zu mäßiger förperlicher Züchtigung derselben hatten sie das Necht. (Dig. II, 1, 12. XLVII. 10, 17. §. 2.) Bgt. auch Sic. Flace. de cond. agr. p. 135. Lex Mamil. c. 3. 5. Lex Rubria (in Handold's Monun. p. 144—157.) und Lex Iul. a. a. C. Die ihnen entsogenen Sachen famen nach Nom an die Prätoren (Dig. XXXIX. 2, 1. 4. §. 3. 4.), dis zur Erleichterung für die entsernteren Resgionen die consulares. später die iuridici eingesett wurden.

16) Bgl. oben S. 166. Note 4. Ourch Einsetzung dieser Conssillaren, die wahrscheinlich auch eine Appellationsinstauz für die noch vor die städtischen Behörden gehörenden Rechtshändel bildeten (vgl. Spartian. Hadr. 22. u. Capitol. Ant. I. 2.), sanden die Bewohner Italiens, die srüher mit allen den städtischen Magistraten entzogenen Rechtssachen nach Rom gewiesen waren, eine nähere Rechtshülse.

 $^{17})$  Dieß ist wohl schon aus ihrem veränderten Ramen zu schließen.

18) Ugl. oben S. 166. Note 5.

19) Siehe unten Rote 193 ff.

26) Bgl. hierüber Rein in Pauly's Realencycl. IV. S. 355 ff.

<sup>21</sup>) Doch scheint die Zahl nur selten voll gewesen zu sein. (Plin. XXXIII. 1, 8. §. 30.)

22) Suet. Oct. 32. Pfin. XXXIII, 1, 7. S. 30.

<sup>23</sup>) Bgl. Band I. S. 38.

24) Suet. Calig. 16. Plin. XXXIII. 2, 8. S. 33.

<sup>25</sup>) Unter Galba wurde zwar noch eine 6. Tecurie verlangt, aber nicht gewährt. (Suet. Galb. 14.) Vier Tecurien werden bei Orelli 3877., fünf aber 73. 95. 2179. 2180. 3155. 3899. 6466. 6467. 6469. n. 6956. erwähnt.

26) Suet. Oct. 32., wo zwar im Terte die Zahl 30 erscheint, die aber unstreitig in 25 zu verwandeln ist. Ugl. Geib Gesch. d. röm. Criminalprocesses S. 204.

- <sup>27</sup>) Bgl. Creffi 3703, 4102, 5969, 6158, 6459, 6467, 6468, 6469, 6522.
- 28) Sie. pr. Cluent. 43, 121. Früher, so lange noch die Richter für jede einzelne Cnästio besonders gewählt wurden, hatte der jedesmalige Vorsitzende derselben die Beisitzer des Gerichts zu wählen. (Lex Serv. c. 7.) Später mögen die Kaiser selbst einen entschiedenen Einstuß auf die Wahl gehabt haben (vgl. Suet. Tib. 51.), so wie sie sich auch erlaubten Ramen nach Gutdünken aus der Richterliste zu streichen (Suet. Cland. 16. Dom. 8.).

29) Fragm. leg. Serv. c. 8. p. 37. Haub. Die Caff. LIV, 18. Rur für die Senatoren währte die Richterverpflichtung so lange,

als das jenatorijche Amt jelbft.

<sup>30</sup>) Dig. L. 4, 18. \$. 14. 5, 13. \$. 2. 3.

81) Dig. V. 1, 12. §. 2. XXVII, 1, 6. §. 8. Fragm. Vat. §. 194. 197. 198. Frontin. de aquaed. 101. Suct. Claud. 15. Plin. Epist. X. 66.

32) Suet. Oct. 32. Dig. L. 4, 13. §. 2. 3. 18. §. 14.

33) Lex Serv. c. 7. (p. 35. Haub.) Gic. Verr. act. I, 10, 30.

54) Suet. Claud. 15. 16. Dom. 8. Pfin. XXIX. 1, 8.

§. 18.

35) So waren 3. B. auch Cvid (Trist. II. 98.), der jüngere Pfinius (Epist. I. 20, 12.) und Gellius (XIV, 2. in.) Gerichtsbeisitzer.

36) Lex Serv. c. 6. 7. (p. 33 ff. Haub.) Bgl. Sen. de benef.

III. 7. Plin. H. N. praef. S. 6. Enet. Claud. 16. Dom. 8.

37) Daß auch diese zweite Wahl von demselben Magistratus, wie die erste, vorgenommen wurde, ist wenigstens sehr wahrscheinlich. Bgl. Geib Gesch. d. röm. Eximinalpr. S. 212.

- 38) Lex agr. c. 17. Edict. Venafr. bei Oresti 6428. vgl. Cic. Verr. III. 11, 28. u. Pliu. II. N. praef. §. 8. Vgl. Rudorff Rechts= gesch. II. S. 37 ff. u. v. Keller Civilproceß 27 ff.
- 39) So sagt wenigstens Dio Cass. XXXIX, 7. (Geib Gesch. d. röm. Criminalpr. S. 308. läßt den Prätor oder Index quaestionis selbst die Namen aus der Urne ziehen.
- 10) Da es bei den Kömern Grundsat war, daß die Wahl des Kichters aus einer Bereinbarung der Parteien hervorgehen müsse (wgl. Gic. pro Cluent. 43. in. pro Rosc. Com. 14, 42. u. Bal. Mar. 11, 8, 2.), weshalb in dem alten Gerichtswesen der Kläger den Richter vorzuschlagen und dieser sich darüber zu erklären hatte, ob er ihn annehme (Eic. pro Rosc. Com. 14, 42. 15, 45. vgl. mit de or. II. 65, 263.), ihn aber auch durch einen Eid, daß er ihn für ungerecht halte, verwersen konnte (Eic. de or. II, 70, 285. Verr. III. 60, 137. Phil. XII. 7, 18. de Fin. II, 35, 119.), wenn aber beide Parteien denselben Richter verlangten, dieser ihnen auch gegeben werden mußte (Dig. V. 1, 80. XLII, 1, 57. XLIX, 1, 23. pr. Luinct. Inst. V, 6, 6. Bal. Mar. a. a. C.), so wurde auch

bei Einführung der Geschwornengerichte die unten beschriebene reiectio eine nothwendige Magregel.

41) Capitol. Ant. Ph. 10.

42) Barro L. L. VI. 29. (p. 210. Sp. p. 84. M.) Macrob. I. 16, 14. Ovid. Fast. I, 48. Neber den Unterschied von dies fasti. comitiales, nefasti und religiosi vgl. Band II. S. 137. Die dies nefasti. zusammen etwa 53, siehe verzeichnet von Andorff Mönn. Rechtsgesch. II. S. 57., der S. 56—66. aussührlich über die Gerichtszeit handelt.

43) Barro L. L. VI. 29. (p. 210, Sp. p. M.) Qvid. Fast. I.

53. Macrob. I, 16, 14.

14) Barro a. a. D. Gajus IV, 29. Festus p. 278, 20. M. Die dies religiosi (vgl. Ruborss a. a. C. S. 61.) galten nicht als nefasti: wenigstens dursten gewiß dringende Gerichtsverhandlungen an ihnen vorgenommen werden. (Lgl. Festus p. 157, 13. u. p. 278, 13. M.)

45) Macrob. I. 16, 19. Paulus Sent. rec. II. 25. §. 3. Fragm.

Vat. 156.

46) Cic. Verr. act. I, 10, 31. Durch die großen Spiele im Frühling und Herbst wurde die Gerichtszeit förmlich in zwei Hälften, die menses hiberni und aestivi getheilt, die aber Claudius zufammenzog. (Suet. Claud. 21.) Sehr schwere Fälle, wie Staatsverbrechen, Vatermord u. s. w., dursten nicht nur vor andern schon stüher angemeldeten, sondern selbst an Spieltagen verhandelt werben. (Cic. pro Coel. 1, 1. vgl. mit 29, 70. pro Mil. 6, 14. Schol. Gronov. zu Cic. Mil. p. 443, 25. Macrob. I. 10, 5. 6.)

47) Dig. II. 12, 1. 8. 2. u. l. 2 f. vgl. auch Festus p. 157,

3. M.

48) Suet. Caes. 40. Psin. Epist. VIII. 21, 2. Gessius IX. 15. in. Stat. Silv. IV. 4, 39. Neber die Gerichtsferien überhaupt vgl. Dig. II. 12. u. Cod. Inst. III. 12.

49) Dig. II, 12, 2. 3. §. 1. u. l. 9. vgl. Gellins XVI, 10, 1.

und Rudorff a. a. C. S. 64.

50) Auct. ad Herenn. II. 13, 20. Priscian. X. 5, 32. Gessius XVII, 2, 10. Festus p. 305, 28. M.

<sup>51</sup>) Barro L. L. VI, 5. (p. 187. p. Sp. 74. M.) Plin. VII.

60, 60. §. 212. Cenjorin. de die nat. 24.

- 52) Neber die Tagesstunden der Römer, die vom Aufgang der Sonne an gezählt wurden, vgl. Band I. S. 44. Note 24.
- 53) Cic. Verr. II, 17, 41. Cenforin. a. a. C. Paulus Sent. rec. IV. 6. §. 2. Dig. XLIX, 4, 1. §. 8.
- 54) Dio Caff. LXXI, 6. Frontin. de fer. Alsiens. p. 140. Niebuhr.
- 55) Auct. ad Herenn. 2, 13, 20. Gettins XX. 1, 11. Plant. Poen. III. 6, 12. Barro L. L. V. 155. (p. 154. Sp. p. 60. M.)

- 56) Sogar bei den Gerichten der Pontifices, wo man es am wenigsten erwarten sollte. (Neber Dessentlichsteit vgl. Dion. Hal. II. 69. n. Gic. de har. resp. 6, 12., über Mündlichsteit Cic. Brut. 43, 160.) Rur die Senatsgerichte machten eine Ausnahme. (Siehe oben S. 98.)
- 57) Dion. Hal. II, 29. Tac. Ann. I, 75. Suct. Caes. 84. Plin. X, 18, 20. S. 41. Oic. de Or. I, 37, 168. vgl. auch Suct. Tib. 33. Claud. 13. n. Tac. Ann. I, 75.
- 58) Geffins XIV, 2. Pfin. Epist. VI, 33. Uscon. zu Cic. de Div. 15. p. 118. Orell.
- 59) Cic. Verr. II, 38, 94. Ev. Joh. 19, 13. Apostelgesch. 18, 12. 16. 17. Neber das tribunal in den Städten Italiens vgl. Banlus Sent. rec. IV, 6, 2. Suct. de clar. rhet. 6. u. Orelli 3219.

60) Suet. de clar. rhet. 6. Drelli 3219. Paulus Sent. rec.

IV. 6. §. 2.

(1) Ψ(in. Epist. II. 14, 4. V, 21. (s. 9. Keil.) in. VI. 33,
 4. Vitruv. V. 1, 8. Paulus a. a. C.

62) Später auch secretaria genannt. Bgl. Dial, de caus. corr.

elog. 39. u. Cod. Theod. l. 16, 6, 9.

63) Pfin. Epist. VI, 33, 4. Υηδαβ de mag. II. 16. 17. III, 11. 30. Vactant. de mort. persec. 15.

64) Bgl. Blin. Epist. a. a. O.

65) (Cod. Theod. I, 16, 10. Dig. VII, 45, 6. vgf. Cod. Iust. VII, 45, 6. u. Lydus de mag. II, 15. III, 35.)

66) Cod. Iust. I, 48, 3. Salvian. de gub. Dei III, 82.

67) Cod. Theod. I. 16, 9. XI, 7, 20. XIII, 9, 6. Cod. Iust. XI. 5, 5. ngl. Չրծած de mag. II, 16 j. III, 11. u. Gothojr. չա

Cod. Theod. I. 7, 1.

- <sup>68</sup>) Psin. Epist. I. 10, 9. Fragm. Vat. §. 163. 167. Festuß
  p. 229, 5. M. vgl. Caej. B. C. III. 20. Cic. in Vatin. 9, 21. Liv.
  VI. 15. XXVII, 50. XXIX. 16. Suct. Caes. 84. Dion. Hall. 29.
- <sup>69</sup>) Fragm. Vat. §. 156. 161. 163. 165. Dig. I, 4, 1. §. 1.
  I. 16, 9. §. 1. 3. XLVIII, 18, 18. §. 10. (vgl. auch Cic. ad Div. III, 8, 2. u. Euct. Tib. 33.)

<sup>70</sup>) Fragm. Vat. §. 112.
 <sup>71</sup>) Cic. Rep. JV, 10, 12.

72) Gajus III. 223. Festus p. 363, 4. M.

73) Später wurden auch niehrere Privatbelicte mit öffentlichen Strasen belegt (3. B. Diebstahl: Dig. XLVII. 2, 92. und Injurie: Dig. XLVII. 10, 5. pr. n. s. 9. 10. Inst. IV, 4, 10.), und der Antläger hatte dann die Wahl zwischen Privatklage und öffentlicher (Dig. XLVII. 8, 2. s. 1. n. 2, 92. Inst. a. a. O.); war aber schon auf dem einen Wege Bestrasung ersolgt, so konnte auf dem andern nicht mehr geklagt werden (Dig. XLVII. 8, 2. s. 1. n. 10, 6. XLVIII. 1, 4.), doch war neben der Erinninalklage anch eine

Bersolgung des reinen Civilanspruchs zulässig. (Cod. Inst. III. 8, 3, 4, u. IX. 31.)

74) Jac. Ann. I. 72. XIV. 48. Dio Caff. I.VI. 27. Suet.

Oct. 55.

<sup>75</sup>) Zac. Ann. I, 73, 74, II, 50, III, 38, 67, VI, 18, Euct. Tib. 58, Ner. 52, Dom. 10, 12, Dig. XLVIII, 4, 4, 8, 1.

<sup>76</sup>) δίν. IV. 30. XXV. 1. XXXIX. 14—18. Σίο Gaji. LIV.

6. Sen. Cons. de Bacch. Baulus Sent. rec. V, 21, 8, 2.

<sup>77</sup>) Dig. XLVIII. 8, 11. Pantus V. 22. S. 3. 4. Spartian. Sever. 17.

<sup>78</sup>) Iac. Ann. XV, 44. Spartion. a. a. D. (Lgl. oben S. 136. Note 272.)

(5) Geffiuš XX. 1, 12 f. Tejfiuš p. 363, 4. M. Gajuš III.
 (8) 223. Dig. XLVII. 10, 7. S. S. u. L. S. Cod. Inst. IV. 4, 9.

80) Dig. XLVII. 10, 5, 8, 10, 11, XXVIII. 1, 18, 8, 1, Baufus Sent. rec. V. 4, 8, 15,

<sup>51</sup>) Dig. XXXIX, 4, 1, u. 5, §, 1,

2) Gic. Phil. II. 23, 56. Bal. Band I. €. 190.

- 83) Inst. IV. 12, 1. Dig. XLVII, 10, 13, XXXIX, 4, 13.
- 84) Dig. IV. 2, 13. XLVIII. 7, 7. Cod. Inst. VIII. 4, 7.
  Inst. IV. 2, 1.

85) Cic. Brut. 22. ad Att. I, 14, 16. de Fin. II. 16, 54.

Sall. Ing. 40. Ascon. zu Gic. Mil. e. 12. p. 53 f. Orell.

56) Vom Bolke: Sall. n. Ascon. a. a. C., vom Senate: Cic. Brnt. a. a. C., von Beiden zugleich: Gic, ad Att. u. de Fin. a. a. C.

85) Dig. XLVIII. 1, 8, 16, 15, §, 1.

8) Dig. XLVIII. 1, 1, XLVII. 11, 3, vgl. Ulpian. XIII. 2.

u. Quinet. III. 10, 1.

S9) Bauluš Sent. rec. V. 30. b. Dig. XLVII. 11. tit. u. 11,
 3. 13, 2. 14, 2. 15, 3. 20, 1. XLVIII. 1, 1. u. 19, 1. §. 3. vgl.
 Cod. Iust. IX. 40, 3.

90) Dig. XLVII, 18, 1, §, 1, 2, u. 20, 3, §, 2, XLVIII, 3,

4. u. 19, 11. 13. Cod. Inst. 1X. 1, 3.

<sup>91</sup>) Neber die verschiedenen Verbrechen, für welche besondere Quästionen bestanden (Mord, Gistmischerei, Hochverrath, Ervressiungen u. s. w.), vgl. Gic. pro Cluent. 20, 55, 53, 147, 54, 148, pro Mur. 20, 42, in Verr. act. I. 13, 38 s. de Fin. II. 16, 54, Uscon. zu Gic. Milon. 35, 95, p. 54, Orell. u. s. w.

<sup>92</sup>) Yiv. XXXIX. 38. XL. 37. XLV. 16. 6ic. de Fin. II. 16,
 54. Lex Corn. de sicar. c. 1. Fragm. leg. Servil. c. 6. (p.

32 f. Haub.)

93) Cic. Brut. 76, 264. pro Cluent. 20, 55. Mommfen Inser.

r. Neap. 5244.

<sup>94</sup>) Cic. pro Chent. 20, 55. 27, 74. 29, 79. 33—35. pr. Rosc. Am. 4, 11. Dig. XLVIII. 8, 1. §. 1. Creffi 569. 592. 3825, 3827.

95) Yiv. XXXIX, 38. Cic. in Verr. act. I, 8, 21. 10, 30, pro-Mur. 20, 41 f.

96) Siehe oben Note 39.

97) Cic. pro Cluent. 43, 121. Sen. de Ben. III, 7. Orelli 3755, 3809.

98) Fragm, leg. Serv. c. 6. extr. u. 7. extr. (p. 34. u. 36. Haub.)

99) Fragm. leg. Serv. a. a. D. u. c. 9. (p. 42.) Gic. pr. Cluent. 33, 91, in Verr. act. I. 6, 17, act. II, I, I, 61, in, Schol. Gronov, p. 131, 141, 201, 392, Orell.

100) Bal. Cic. pr. Cluent. 27, 74. pr. Flacc. 2, 4. ad Att. 1. 16, 5, IV, 15, 4, ad Qu. fr. III, 4, 1, in Pis, 40, 96, Blut. Cie. 29. Mecon, an Cic. pr. Scaur. p. 30. u. Schol. Bobiens, p.

380, Orell.

101) Bal. Klenze zu Fragm. leg. Servil. p. 14 f.

<sup>102</sup>) Fragm. leg. Serv. c. 8. (p. 38.) Dig. XLVII, 10, 5. pr. 103) Eac. Dial. de orat. c. 5. Fragm. leg. Serv. c. 13. (p. 50.)

<sup>104</sup>) Schol. Gronov. a. a. D. c. 3.

<sup>105</sup>) Cic. de Or. II. 70, 285. in Verr. III. 60, 137. Phil. XII. 7, 18. Pfin. Paneg. 36.

106) Cic. Verr. I. 7. in. ad Att. I, 16, 3. Schol. Gronov. 311 Cic. Verr. act. I, 6, 16. p. 392. Orell. Lgf. Cic. de Or. II, 70, 285. Verr. III. 60, 137. Dig. V. 1, 47. 80. Die rejectio erfolate nach den einzelnen Gerichtsordnungen auf verschiedene Weise. Bei der quaestio repetundarum waren 450 zuläffige Geschworne. (Fragm. leg. Serv. c. 6. 7.) Daraus mählte der Ankläger 100 und eben= joviele der Angetlagte, und aus diesen wieder jede Partei 50 der andern, fo daß nun im Ganzen 100 Gefchworne übrig blieben. (Fragm. leg. Serv. c. 8, 12.) Die Leges Pompeii de vi und de ambitu verordnen die Wahl von 360 Geschwornen aus den da= maligen 3 Decurien (Cic. pro Mil. 8, 38. Bellej. II, 76. Dio Caff. XL, 52.) und Angloofung von 81 davon, von denen dann erft un= mittelbar vor der Abstimmung jede Partei fünf aus jeder Decurie rejiciren darf, so daß 51 übrig bleiben. (Fragm, leg. Pomp, in Hanbold's Mon, p. 143. Cie. pro Mil. a. a. D. Ascon. zu Or, in Mil. argum. u. p. 35. 39, p. 39, u. 53, Orell. Dio Caff. XL, 55. Blut. Pomp. 55. Cat. min. 48.) Dieg war jedoch nur ein specieller Jall. Etwas im Allgemeinen Gültiges läßt fich nicht bestimmen. Ich folge im Texte dem Verfahren nach der Lex Aurelia (val. Cic. ad Att. I. 16. IV. 15, 4. 16, 4. mit Schol. Bob. p. 235, 12.), weil es mit dem bei unfern Geschwornengerichten übereinstimmt.

107) Bal. Cic. pro Cluent, 43, in. Rach der Lex Vatinia itand es jogar jeder Partei frei, nachdem die andre die ihr Digfälligen ausgemuftert hatte, das ganze noch übrige Confilium zu verwerfen, worauf eine neue Ausloofung von Geschwornen ftatt=

finden umiste. (Cic. in Vatin. 11, 27. pro Plane. 15, 36. Schol. Bob. zu Cic. in Vat. p. 321. und zu Or. pro Flace. p. 235.) Ch aber felbst der Index quaestiones mit verworfen werden fonnte, wie

Schol. Bob. p. 323. angenommen wird, bleibt zweiselhaft.

108) Daß gleich die ganze gesehlich bestimmte Zahl von Gesichwornen hinter einander ausgelooft und, nachdem nun erst die reiectio ersolgt, eine Nachloosung (subsortitio) zum Ersah der Resjieirten vorgenommen worden sei, wie gewöhnlich (auch von Geib a. a. C. S. 310.) nach Pseudo-Ascon. zu Gic. Verr. 1. 6, 17. p. 131. Orell. angenommen wird, ist gewiß ein Jrrthum. (Bgl. Rudorss Köm. Rechtsgesch. II. S. 341.) Wohl aber sand eine subsortitio statt, wenn ein Geschworner durch Uebernahme eines öffentlichen Umtes oder aus sonstiger Ursache aussiel und sür ihn ein Ersahgeschworner durch's Loos gewählt werden mußte. (Cic. Verr. act. 1, 10, 30. act. II. 1. 61. in. pro Cluent. 33—37.)

109) Cic. de Off. III. 10, 43. pro Cluent. 33 -35. Cod. Iust.

III, 1, 14.

110) Cic. Verr. act. I, 10, 32. pro Cluent. 33, 91. Piendo= Nscon. zn Cic. Verr. p. 132. 143. 147. Orell.

<sup>111</sup>) Gic. div. in Caec. 20, 64. ad Div. VIII. 6.

Die nahe Verwandte des Angeklagten, höhere Magistrate, Soldaten, Freigelassen ihren Patronen und Stlaven ihren Herren gegenüber, Fremde, Minderjährige, Ehrlose n. s. w. Lgl. übershaupt Dig. XLVIII. 2. u. Cod. lust. IX. 1., auch Cod. Theod. IX. 6, 3. u. Geib a. a. D. S. 99 s. Aur wenn es sich um eine persönlich erlittene Unbill, oder um Tödtung und körperliche Verlehung eines nahen Angehörigen handelte, wurde von der sonstigen Unssähigteit zur Anklage abgesehen (Dig. XLVIII. 2, 1. 2. pr. u. §. 1. l. 11. pr. 12. §. 2. Cod. lust. l. 19, 1.), und wegen Majestätseverbrechen, Münzsälschung und Kornwucher war im allgemeinen Interesse Jedem eine Anklage gestattet. (Dig. XLVIII. 4, 7. pr. u. §. 1. 2. l. 8. u. 13. V. 1, 53. u. Cod. Theod. IX, 9. tit.)

113) Cic. div. 7, 23. 19, 61. ad Qu. fr. III, 2. in. ad Div. VIII, 8. Quinct. III. 10, 3. VII, 4, 33. Gessins II. 4. Ascon. 3u Cic. Mil. argum. p. 40. Orell. Sie exfolgte in einer förmlichen Gerichtsstihung (Cic. div. 1. 2. 3.), an der jedoch nicht gerade diefelben Richter Theil zu nehmen branchten, die später das Endenrtheil fässten. (Cic. act. II. in Verr. I. 6 f. n. dazu Ascon.)

114) Tac. Ann. II, 30. Gellins n. Gic. ad Qu. fr. a. a. D. Dig. XLVIII. 2, 16.

115) Cic. div. 15. in. 16. in. Nécon. zu fr. pro Scaur. p. 19. Orell. Appulej. Apol. 2. p. 380. Ond. Pjendo-Ascon. zu Gic. div. in Caec. 15. p. 118. Fast regelmäßig erschien wenigstens ein subscriptor (Liv. Epit. XLIX. Gic. pro Font. 12, 36. pro Flace. 33, 82. Tac. Ann. 1, 74. IV. 34. Plin. Ep. III, 9. IV. 9. Bal. Mar. VIII. 1, 2. Uscon. zu Gic. pro Coel. arg. p. 59.), zuweiten

aber auch zwei (Bal. Mar. IV. 2, 5. Uscon. zu Gie. Mil. p. 42. 54.) ober drei (Gie. div. in Caec. 15, 47 f. pro Mur. 27, 56. Tac. Ann. III. 13. Uscon. zu Gie. pro Seaur. p. 19. 30.). Daher accusatores im Plural dei Gie. pro Mur. 27, 56. pro Plane. 1, 3. pro Cael. 2. in. 15, 35. pro Mil. 3, 7. ad Qu. fr. III. 3. Tac. Ann. III. 67. Uscon. zu Gie. pr. Seaur. p. 30. u. pro Mil. p. 42.

116) Deren Daner wir nicht fennen. Uebrigens aber vgl. Cic.

ad Div. VIII. 6.

117) Cic. div. 15, 49, 20, 64, ad Div. VIII. 6, 8, pro Cluent.
8, 23, 24, 65, Verr. II, 38, 94, IV, 19, 40, Quinct. Inst. IV. 2, 7.

118) Uscon, zu Cic. Mil. argum. p. 40. Orell. Cic. Verr. II, 28, 68, 38. in. pro domo 18, 46. Bal. Geib a. a. D. S. 272.

119) Pjeudo=Uscou. zu Cic. Verr. act. I. 2. p. 128. u. act. II. lib. II. 3. p. 206. Schol. Bobiens. p. 342. Cic. pro domo 29, 77. Sall. Catil. 18. 31. Tac. Ann. XIII. 14. XIV, 46. XVI, 21. Beslej. II. 13.

<sup>120</sup>) Cic. pro Ligar. 1. in. Verr. I, 5, 12. III. 95, 221. IV, 47, 104. V. 64, 165. Bal. Mag. VIII. 1, 2. vgl. mit Cic. de

invent. I, 11, 15. u. Auct. ad Herenn. I, 14, 24.

121) Nécon. zu Cic. Mil. 35. p. 55. u. zu in Corn. p. 59. Orell. Cic. de iuv. II. 19, 58. Quinct. Decl. 319. vgl. mit Cic. pro Cluent. 31, 86. u. 47. in. (u. Plant. Poen. III, 6, 5.).

122) Sen. de Ben. III. 26. Appliej. Apol. p. 478 j. Oud.

Dig. XLVIII. 2, 3. §. 1. 2. u. l. 7. Cod. Iust. IX, 1, 3.

123) Dig. a. a. O. Später war die schriftliche Anklage ganz gewöhnlich. (Dig. XLVIII, 1, 8, 19, 1, §, 3, Cod. Inst. IX, 1,

3. 2, 16. 17. 45, 1.

124) Cic. Verr. II. 38, 94. IV, 19, 40. ad Div. VIII, 8, 2. Iac. Ann. II. 74. III. 70. XIII. 19. Bal. Mar. III, 7, 9. Wie hier beim Prätor, so sand in den Senatsgerichten die Anmeldung der Klage bei den Consuln statt (Iac. Ann. II, 28. III, 44.), die auch den Iag bestimmten, wo die eigentlichen Gerichtsvershandlungen vor sich gehen sollten (Iac. Ann. XIII. 43.), und diese selbst ersolgten unter dem Borsiske des sungirenden Consuls (Dio Cass. LVIII, 10. Iac. Ann. XV. 22. Plin. Epist. IV, 9. VIII. 14.) in der auch bei den Quaestiones perpetuae üblichen Weise.

125) Gic. Verr. II, 38, 41 -43, pro Cluent, 31, 86, ad Div.

VIII, 8. Dig. XLVIII, 2, 3. §. 1.

126) И́́всоп. зи Сіс. pro Corn, argum. p. 59. Orell. Сіс. ad Qu. fr. II. 13. Жин. Сіс. 9.

127) Cic. in Vatin. 14, 33. Ascon zu Cic. pro Scaur. arg. u. c. 1. p. 19. u. 21. u. zu Cic. Verr. arg. p. 125. Orell. Serv. zu Aen. VI. 431. Ja jogar 110 Tage bei Cic. Verr. II, 1, 11. u. Tac. Ann. II, 79.

128) Plut, Brut, 27. Appian, B. C. I, 74. Quinct, Inst. VI,

4, 7. Suet. Tib. 11. Dig. XLVIII, 1, 10. Bgl. auch Cic. Verr. II, 17, 42, 40, 97. pro Chent. 17, 18, 21. Ascon. zu Gic. pro Corn. p. 59. Orell. Flor. IV, 12, 34. Martial. IV, 5, 4.

129) Bantus Sent. rec. V, 16. S. 11. Dig. XLVIII, 1, 13.

§. 1. XLIX, 9, 1. Cod. lust. IX, 2, 3.

130) Cic. Verr. 11, 40, 98.

131) Außer Krantheit (die aber so häusig vorgeschützt wurde, daß Cicero durch eine lex Tullia diese Entschuldigung für unzufässig erklären ließ: Gic. pro Mur. 23, 47.), gab es noch manche andre Entschuldigungsgründe, namentlich die Rothwendigkeit, an demselben Tage auch vor einem andern Gerichte zu erscheinen. (Ascon. zu Gic. pro Mil. p. 49. Orell.)

132) Gic. Verr. II, 17, 41. 38, 94. 40, 98. Uscon. 31 Gic. Mil. 35, p. 54, u. pr. Corn. p. 59. Orell. Mut. Brut. 27. Appian. B. C. III, 95. IV, 27. Dio Gaij. XLVI, 48, 49. Zonar. X, 16.

<sup>133</sup>) Dig. XLVIII, 17, 1, 5, u, 19, 5, pr. Cod. Inst. IX, 40,

1. 2. Nov. 134, 5.

- 134) Rach Ascon. zu Gie, div. in Caec. 4. (vgl. mit Gie, pro Cluent. 40, 110.) wurde Anfangs ber patronus causae (Gic. Or. II, 69, 280. pro Rosc. Am. 2, 5.), oder schlechthin patronus (Gic. Off. II, 14, 51, pro Cluent. a. a. D. ad Div. II, 14, XVI. 26, 1. Orat. III, 13, 49. n. f. m.) als der die Bertheidigungs= rede Saltende von den advocatis als fonftigen gerichtlichen Beiständen unterschieden; in der Kaiserzeit aber hieß auch der eigent= liche Redner advocatus. (Suet. Claud. 15. 33. Tac. Ann. XI, 5. 6. Quinet, Inst. IV, 1, 7, VI, 4, 22, XI, 1, 19, XII, 3, 6, Decl. 260. 313. Blin. Epist. I, 23. III, 4. V, 4. 20.) Früher durften für beide Parteien mehrere Perjonen Reden halten (vgl. die jolg. Rote), was jedoch von Pompejus und Cajar beschränkt wurde (Dio Caji, XL, 52. Dial. de caus, corr. elog. 38, Histon, an Gic. pro Scaur, p. 20. Orell.). Ebenjo war es auch dem Angeflagten gestattet landatores und schriftliche landationes mitzubringen (Liv. II. 35. III, 12. VI, 20. Cic. Verr. V, 22, 57. pro Flace, 16, 37. 38. ad Div. 1, 9, 7, 19. Ascon. a. a. C.), was zwar Pompejus gleichfalls unterjagte (Dio Cajf. a. a. C. u. c. 55. Bal. Mar. VI. 2, 5. Plut. Pomp. 55. Cat. min. 48.), fpater aber doch wieder ganz üblich war. (Suet. Oct. 56. Quinct. Inst. III, 7, 2.) Bal. auch unten Note 138.
- 135) Cic. Brut. 30, 113. pro Cael. 19, 45. Quinct. Inst. XI. 1, 51. Decl. 260. 313. Suct. de clar. rhet. 2. Festus p. 182, 28. M. Ascon. zu Cic. pro Scaur. p. 20. Orell. Sogar Francu dursten sich selbst vertheibigen. (Val. Mar. VIII, 3, 1.)
- 136) Asconius zu Gic. pro Scaur. arg. p. 20. sagt, daß früher nicht leicht über vier, im Proceß des Scaurus aber sechs patroni ausgetreten wären und daß nach dem Bürgertriege ihre Zahl nicht selten bis zu zwanzig angestiegen sei.

- 137) Tio Cass. XI., 52. Cic. Brut. 94, 324. (act. II. in Verr. 1, 9, 25. Dial. de caus. corr. eloq. 38. Ascon. zu Sic. pro Corn. u. pro Mil. p. 40. u. 62. Orell. Den Rednern wurde die Zeit nach der Wasseruhr (vgl. Band I. S. 179. Note 402.) zugemessen. (Plin. Ep. 1, 23. II, 11. IV. 9. VI, 2. Dio Cass. LXXI, 6. LXXVI. 17. Apputej. Met. III, 3. in. p. 177. Oud. Martial. VI. 35.)
- 138) Solche als Beweismittel dienende Urfunden von Behörden u. s. w. umßten, um Fälschungen zu verhüten, umstreitig in Gegenwart von Zeugen versiegelt (Gic. Verr. I, 19, 50. 38. extr. II, 74, 182. IV, 63, 140. 66, 149.) innerhalb einer gewissen Frist (nach Gic. pro Flacc. 9, 21. binnen 3 Tagen, aber von wo an gerechnet?) dem Prätor der betressenden Duästio übergeben und von diesem bis zur össentlichen Verhandlung der Sache ausbewahrt werden. (Schol. Bodiens. zu Gic. pr. Flacc. p. 238.) Schickten Städte und Corporationen testimonia publica sür den Angeslagten ein, so mußte auch eine Gesandtschaft von ihnen sich zum Gerichte einsinden, um weitere mündliche Ausschlächsise geben zu können. (Gic. pro Flacc. 16. 17. 22. Verr. III, 31, 73. 39, 88. u. s. w.)

139) Cic. Verr. 1. 38, 95, III, 10, 26, 36, 83, 39, 89, pro-Sest. 4, extr. u. j. w.

<sup>140</sup>) Gic. de inv. I, 11, 15. Auct. ad Herenn. I, 14. II, 17.

Quinct. Inst. V, 13, 5 ff. VII, 4, 17 ff.

141) Cic. Verr. V, 64, 166. Quinct. Decl. 314. Sall. Catil. 52. extr. Manche sinden in diesem Falle gar seine weitere Bertheidigung zulässig. (Quinct. Inst. V, 43, 7. VII, 4, 20. Auct. ad Herenn. I, 14. II, 17.) Siehe dagegen Cic. pro Mil. 6, 15. u. pro Lig. 1. in.

142) Bgl. Band II. S. 246. u. 259. Früher war es allerdings durch die lex Cincia verboten gewesen, sür Gerichtsreden ein Honorar anzunehmen (Tac. Ann. XI, 5. XIII, 42. XV, 20. Paul. Tiac. p. 143, 4. M. Schol. Gronov. zu Gic. pro Rosc. Am. 19. p. 431. Orell. vgl. mit Dio Cass. XLIV, 18. u. Gellius XII, 12, 2 f.); ichon die Nothwendigseit dieses Gesetzes aber, so wie der Umstand, daß an Gicero besonders gerühmt wird, er habe keine Belohnungen angenommen (Plut. Cic. 7.), zeigt, daß dieß auch schon damals üblich war.

143) Cic. Verr. II. 30, 75. Quinct. Inst. I, 5, 43. Pjeudo-Ascon. zu Cic. Verr. act. I. p. 152. Orell. Donat. zu Ter. Phorm. II. 3, 90. Heevr. IV. 3, 6.

144) Cic. Brut. 44, 164. Quinct. Inst. VI, 4. vgl. mit

11, 4, 28.

145) Der Kläger durste die Zeugen selbst unter Androhung einer Strafe vorladen. (Quinct. V, 7, 9. Plin. Ep. III, 9, 29. V. 20, 2. VI, 5. in. Cie. pro Rose. Am. 38, 110.)

146) Gic. Verr. II. 8, 22, 30, 75.

<sup>147</sup>) Cic. Verr. act. I. 10, 32. act. II, I. II, 33, 80, 72, 177, pro Fout. 7, 24, 9, 29, 10, 32, pro Flace. 5, 12, pro Coel. 8, 20, 22, 54, Quinct. V. 7, 5, 32, Cod. Iust. IV, 20, 9,

118) Quinct. V. 7, 3, 8, 23, 25, VI, 4, 4, 5.

149) Fragm. leg. Servil. c. 12. (p. 46.) Bal. Mar. VIII, 1.

Dig. XXII, 5, 1, §. 2. Lex Mamil, c. 5.

150) Dig. XXII. 5, 3, 8, 5, 11, 1, 4, 5, 13, 18, Coll. leg. Mos. IX. 2, 2, 3, 3, Lex Acil. in Hanbold's Mon. p. 74. Paulus Sent. rec. V. 15, 3.

151) Cic. Verr. I. 37, 93. IV. 45, 102. Suct. Caes. 74.
 Ušcon. zu Cic. pro Mil. argum. p. 41. Schol. Bobiens. p. 336—38.

152) Quinet. V. 7, 1. 2. 25. 32. Zac. de orat. 36.

153) Cie. pro Flace. 9, 20. Verr. I. 31, 79, 33, 83, III, 10, 26, III, 31, 74, 36, 83, 37, 85, 38, 87, pro Font. 4, 18, Quinet. V. 5, Appliej. Apol. 69, 80, p. 543, 563, Oud.

154) Quinct. a. a. D. Iac. de orat. 36. Dig. XXII, 5, 3.

§. 3. 4.

155) Eine Befragung durch den Richter findet sich erst später, als die alte Ordnung versiel. (Dig. XXII. 5, 3, §. 3. Appulej.

Apol. 101. p. 600. Oud.)

156) Aljo ein Kreuzverhör: Gic. pro Flace. 10, 15. pro Cael. 8, 19. 28, 67. Verr. I. 11, 29. II. 30, 75. de Or. II. 60, 245. Macrob. II. 2, 6. p. 222. Iau. Phädr. I. 17, 4. Ascon. zu Gic. Verr. p. 165. u. zu Gic. Mil. p. 41. Orell.

157) Light. Quinct. V, 7, 3, 9 ff. 26 ff. Cic. Verr. I. 11. in.

pro Flace. 10, 22.

158) Bgl. Mar. VIII. 4, 2. Liv. XXVI. 17. XXVII. 3. Gie. part. or. 34, 118. pro Sulla 28, 78. pro Rose. Am. 41, 119. 42, 122. pro Cluent. 63—65. Quinctif. V. 4. Liv. XXVI. 27. Dig. XLVII, 10, 15. §. 41. Cod. lust. IX. 41, 12. Taß zuweisen, jesoch gewiß nur selten, auch Freie gesottert wurden, jehen wir aus Suet. Oct. 27. Bgl. Cod. Theod. IX. 35, 3. Gigentlich aber war es ungesetzlich, selbst bei Freigesassenen. (Cie. pro Mil. 21, 57. 22,

58. u. dazu Aseon. p. 35 f. 40.)

159) Cie. pr. Deiot. I. 3. pro Mil. 22, 59. Tio Caji. LV. 3. Tac. Ann. II, 30. III, 67. Bopisc. Tac. 9. Paulus Sent. rec. V, 16. §. 5—9. Dig. XLVIII. 18, 1. §. 7—16. u. l. 2. 3. Tie spätere Praris aber ging in gewissen Fällen auch von dieser Besichränfung ab (Dig. XLVIII. 18, 17. Coll. leg. Mos. IV. 11. §. 3. Cod. Iust. III, 8, 6. §. 2. 7. §. l. IX. 41, 1.). Ja unter den späteren Kaisern wurden selbst Freie, sowohl Zeugen (Dig. XLVIII. 18, 1. §. 9. j. l. 15. pr. 18. §. 3.), als der Angeklagte selbst (Dig. XLVIII, 18, 18. §. 1. 2.) torquirt, namentlich wenn es sich um Majestäßeverbrechen handelte (Cod. Theod. IX. 5. Cod. Iust. IX. 8, 3.), nur nicht Standespersonen (Cod. Iust. a. a. C.), wie Senatoren (Cod. Theod. IX. 35, 1. 3. Ammian. XXVIII. 1, 24.) und Deeurionen (Cod. Iust. IX. 41, 11. 12.), oder Soldaten (Dig. XLIX. 16, 3.

§. 1. Cod. lust. IX. 41, 8.), und doch selbst diese in dem eben angesebenen Falle (Dig. XLVIII. 18, 1. §. 1. 1. 10. §. 4. 18. §. 1. 2. Cod. lust. IX. 41, 3. u. 16.); doch solfte die Tortur mit Maß und Borsicht angewendet werden. (Dig. XLVIII, 18, 1. §. 23-25. I. 8. u. 10. §. 3. 5.)

<sup>160</sup>) Cic. pro Mil. 22, 59.

161) Cic. pro Cluent. 23, 62. 60, 168. act. II. in Verr. I, 31, 79. 33, 83. (Ygl. auch Ascon. zu Cic. Mil. c. 26. p. 52. Orell.)

162) Cic. Verr. II. 30, 75. Pjeudo-Ašcou. zu Cic. Verr. I, 18. p. 152. Orell.

163) Gajuš IV, 43. Dig. XLH. 1, 1. Cod. Inst. VII, 45, 3.

vgl. Cic. de invent. H. 19, 58.

164) Quinct. Inst. III. 10, 1. Decl. 319.

165) Bgl. Cic. ad Qu. fr. III. 4. Ušcon. zu Cic. pro Mil. p. 40. 54. 55. Orell.

166) 6ic. div. in Caec. 7, 24. pro Cluent. 58, 159. pro Flace.
 39, 99. Fragm. leg. Servil. 13. (p. 50.) Lex repet. 50.

<sup>167</sup>) Fragm. leg. Servil. c. 12. (p. 47.)

168) Pjendo-Ascon. zu Gic. div. 7. u. Verr. I, 9. p. 108. u. 164. (Lgl. auch Perjins IV, 13. Mart. VII, 36, 2. Aujon. Epigr. 128, 13. u. Appian. B. C. III, 95. IV. 27.)

169) Fragm. leg. Serv. c. 13. (p. 50.) Appian. B. C. III, 95. IV. 27. Eic. ad Qu. fr. II, 6, 6. in Vatin. 14, 34. Schol. Bobiens. zu Eic. in Vatin. 14. Bei Pjeudo=Ušcon. zu Eic. div. 7. p. 108. Orell. wird statt der Urne fälschlich die eista genannt, vermuthlich weil bei den Comittien ein solcher Stimmford gebrancht wurde. Seit der lex Aurelia stimmte jede der drei Tecurien in eine besondere Urne (Eic. ad Qu. fr. a. a. C. Ascon. zu Eic. pro Scaur. 2. p. 30. pro Mil. 35. p. 53. u. in tog. cand. p. 90. Orell.) und die Stimmen wurden dann aus den drei Urnen zusammengezählt. (Eic. ad Qu. fr. a. a. D.)

170) Wobei sehr genau versahren wurde, indem ein durch's Loos erwählter Richter die Täfelchen aus der Urne nahm, die Aufschrift zeigte und vorlaß, und der nächstsigende Richter controlirte, ob Zener recht gesehen habe. (Fragm. leg. Serv. c. 13. extr. (p. 51.)

<sup>171</sup>) Fragm. leg. Serv. c. 12. extr. (p. 49.)

<sup>172</sup>) Fragm. leg. Serv. c. 13. extr. (p. 51.)

173) Lex repet. 54. Cic. ad Div. VIII. 8, 3. pro Cluent. 27, 74. Sen. Epist. 81, 25. Contr. III. 2. Quinct. Decl. 264. 314. Plut. Mar. 5.

174) Ter Prätor rief dann nämlich Amplius (sc. cognoscendum est): Cic. Brut. 22, 86. in Verr. I. 9, 26. u. 29. extr. Pseudo= Ascon. zu diesen Stellen. Liv. XLIII. 2. Donat. zu Ter. Eun. II. 3, 39.

<sup>175</sup>) Auct. ad Herenn. IV. 36, 48. Gic. Verr. I, 29. 30. pro-Cluent. 28, 76. Μαΐρα. Ερίst. 11.

176) Cic. Brut. a. a. C. Bal. Mar. VIII. 1, 11. Lex repet. 47.

177) Bor der Kaiserzeit trat zuweilen (namentlich bei der

quaestio de repetundis) anch eine comperendinatio ein (Cic. Verr. I. 9, 26. u. dazu Ascon. p. 163. Orell. pro Font. 12. 13. pro Place. 10. pro Scaur. 29. 30.), d. h. eine Theilung des Processes in eine actio prima und actio secunda. zwischen denen eine Frist von wenigstens einem Tage verstreichen mußte (Cic. Brut. 22, 86. Festus p. 282, 8. M.), damit die Richter Zeit hätten, sich die Sache genau zu überlegen. Die Abstinnung sand dann erst am Schlusse der actio secunda statt und eine weitere ampliatio durch Abstinsmung mit Non liquet war unzulässig. (Cic. Verr. a. a. D.)

178) Cic. ad Div. VIII, 8, 3. Plut. Pomp. 4.

179) Fragm. leg. Serv. c. 18. 19. (p. 54 ff.) Pjeudo=Mšcon. 3u Cic. Verr. I. 13. p. 147. Orell. Cic. pro Rab. Posth. 4, 13. p. Cluent. 41, 116. Verr. V. 49, 128. ad Div. VIII. 8, 3. Cacj. B. G. V. 1. Zac. Anu. I. 74.

180) Bgl. Quinct. Decl. 313. n. Cic. pro Fonteio 6, 21.

181) Bal. Mar. VIII. 5, 1-6. Cic. pro Font. 7, 24. ad Att. 1, 16. Plut. Cic. 29. Ascon. zu Cic. pro Corn. p. 60. 81. Schol.

Bobiens, p. 330, 338.

182) Dieß scheint mir eine nothwendige Consequenz zu sein, wenn auch zur Zeit der Republik gegen die Urtheile der Quaestiones perpetuae keine Provocation an das Bolk geskattet gewesen sein mag, wie Geib Gesch, d. röm. Erim.=Proc. S. 391. (gegen Walter Rechtsgesch, S. 887. Burchardi Staats= u. Rechtsgesch, S. 136. u. A.) beshanptet. Ueber die Appellation an den Kaiser vgl. übrigens oben S. 114. Dig. XXVIII. 3, 6. S. 8. 9. XLVIII. 6, 7. XLIX. 4, 1. Apostekgesch, 25, 11. 21, 25 u. s. w. Später konnte in Criminalsachen auch an alle höhere Behörden appellirt werden. (Cod. Theod. XI. 30, 20. 57. 58. 61. Cod. Inst. VII. 62, 29. vgl. mit VII. 62, 6. S. 3.)

183) Dig. XI.VIII. 19, 27. 23, 1. Cod. Theod. IX. 38. tit. Cod. Inst. IX. 22, 9. 34, 3. 51, 1. 2. \$. 7. 9. We oft aber von diesem Begnadigungsrechte der Kaiser Gebrauch gemacht wurde, zeigen Sen. de elem. I. 9. Tac. Ann. II. 50. III. 70. IV. 29. XIII. 43. Suet. Oct. 51. Tit. 9. Gapitol. Ant. P. 7. Lamprid. Alex. Sev. 48. Zonar. X. 35. u. s. w. Sie erfolgte übrigens auf doppelte Weise, entweder als einsacher Straserlaß und Riederschlagung der Untersuchung (Cod. lust. IX. 22, 9. 51, 2. 5. 7. 9. 34, 2. Cod. Theod. IX. 38. tit.) oder als Straserlaß und Restitutrung des Beklagten in seinen vorigen Stand. (Dig. XLVIII. 19, 27. 23, 1. u. Cod. Inst. IX, 51, 1.)

181) Bgt. oben S. 114. mit Rote 362. Geib Gesch, d. röm. Grim.= Proc. S. 399. nimmt mit Vergteichung von Dio Gas. LVI. 26. an, daß schon unter Augustus dem Mäger gewissermaßen die Waht freigestanden habe, ob er in der fraglichen Quästio oder vor dem

Raifer felbst auftreten wolle.

185) Wie verderbt und verachtet diese Gerichte schon in den tetzten Zeiten der Republik waren, ergiebt sich z. B. aus Cic. ad Att. I. 16. IV. 16. u. Dio Cast. XXXIX. 62. 63.

186) Da es macwik bleibt, ob die Quaestiones perpetuae wirt= lich unter den Antoninen noch fortdauerten (benn der bei Comitot. Ant, Ph. 24. als Untersuchungsrichter erscheinende Brator fann and blos Ginzelnrichter fein, der nach Berathung mit feinem Confilium (val. Appulej, Apol. 2. p. 381, Ond.) das Urtheil allein ivricht). jo moge auch das spätere, sehr vereinsachte und concentrirte Griminalverjahren nach dem Wegiall derselben noch furz dargestellt werden. Der gange richterliche Broces war, besonders feit der völligen Rengestaltung des Gerichtswesens unter Constantin nach früheren Begriffen außerordentlicher geworden (Dig. XLVIII. 1, 3, 19, 1, §, 3, XLVIII, 16, 15, §, 1.), und zwar nicht blos hinfichtlich der Gerichtsverfassung, sondern auch des gerichtlichen Berfahrens. In Betreff der erfteren traten an die Stelle der bisberiaen Gerichte neugeschaffene Magistratsgerichte, die nicht mehr auf das Brineiv der Collegialität bafirt waren, fondern das Spftem von Einzelnrichtern anerkannten, und die bisher in Rom, Italien und den Provinzen verschieden organisirte Gerichtsverfassung ward eine gemeinsame für das gange, zu einem großen Staatstorper vereinigte Reich; letteres aber wurde ein gemeinschaftliches für atte Berbrechen, nicht mehr blos für einzelne, wie früher die quaestiones perpetuae, der Senat u. f. w. (leber das vom früheren vielfach abweichende Gerichtsverfahren der späteren Raiserzeit val. besonders Geib Gesch, des Grim.=Broc. S. 545 ff.) Die Gerichts= behörden für das gange Reich waren der Raifer, der Senat (wenigitens im Uniange noch) und der Praefectus praetorio. Schon zu Unfang des 3. Jahrh. aber hatte die Gerichtsbarkeit des Senats alle practische Bedeutung verloren und erstreckte sich, während alle Brivatverbrechen vor das Forum des Praef, urbi gehörten, nur noch eine Zeit lang auf Staatsverbrechen, ging jedoch hier bald auf den Kaifer felbst über, der nur ausnahmsweise, wie auch andern Behörden und einzelnen Personen, jo auch dem Senate mit= unter eine Untersuchung und Aburtheilung übertrug (vgl. 3. B. Dio Caji. LXXVI, 8, LXXIX, 5, u. Hur. Vict. de Caes, 33, §, 31,), fo daß nun eigentlich das Confiftorium des Raifers an die Stelle des Senats trat. Rach Constantin hörte aber felbst der persönliche Untheil der Kaiser an der Justig allmählich auf und ging gang auf den Praef. praetorio und deffen Confilium über, das von nun an fast identisch mit dem faiferlichen Consistorium war, fo wie der Praefectus jelbst fast an die Stelle des Kaisers trat. In der Stadt Rom, die zwar nicht mehr der Staat felbst war, wie früher, aber doch den übrigen Theilen des Reichs gegenüber ftets eine fehr selbstständige Stellung behauptete, und ihrer Umgegend bis auf 100 rom. Meilen (vgl. oben S. 108.) bilbete der Praefectus urbi. deffen Jurisdiction noch bedeutend erweitert worden war, nach dem Raifer die höchste Instang, und zwar wurde diese Stelle jest zuweilen mit einem großen Juriften besett, der des Beiraths feiner Ussessoren wenig bedurfte. Reben ihm, jedoch in untergeordneter Stellung, hatten auch noch die oben S. 110 ff. genannten Praefecti annonae und vigilum eine beschränkte Criminalgerichtsbarteit, und zu ihnen fam noch ein Vicarius urbis Romae (Drefti 3171. Not. dign. occ. c. 18.), der nicht blos eine städtische, sondern auch eine Provinzialbehörde mar, indem er als Bertreter des Praefectus praet, von gang Italien (Gruter p. 370, 3. = Oreili 1186, Not. dign. a. a. D. u. Caffiod. Var. VI. 16.) nicht nur mit dem Stadt= präfecten concurrirend (Symmach. Ep. X. 43, 53, 78, 71, Ammian. XXVIII, 1.) oder ihn vertretend (Ammian, a. a. C. u. XVII, 1. Cod. Theod. XI. 30, 36.) Die Jurisdiction in der Stadt und bis jum 40. Meilensteine (Caffiod. Var. VI. 15.) übte, fondern ihm auch die 10 Brovingen Unteritaliens untergeben waren. Städten Staliens murbe die Jurisdiction ber Decurionen und Dunmvirn immer mehr beichränkt und ging, namentlich in allen bedentenderen Eriminasfällen, an die luridiei über, die nun den Ramen Correctores erhielten (Treb. Boll. XXX, tyr. 24. Bovisc. Aurel. 39. Mur. Bict. de Caes. 35. Eutrop. IX. 9.) und ben Statthaltern in ben Provingen fast gang gleichstanden. Bei befonders wichtigen Fällen und fehr ichweren Berbrechen jedoch schritt auch hier das oberfte Gericht für das gange Reich. d. h. fpater der Praefectus praetorio, ein. Gin ähnliches Berhaltnig fand endlich auch in den Provinzen ftatt, die unter Conftantin eine völlig veränderte Organization erhielten. (Val. oben 3. 181. Note 156.) Die Jurisdiction der Municipalbeamten erstreckte sich hier nur noch auf die allergeringften Berbrechen, während die Sanptrechtspflege, wie ichon in früheren Zeiten, in den Sanden der einzelnen Statt= halter lag (Dio Caij, LIII, 14. Dig. 1, 16, 8, 11, 1, 18, 3, 4, 6. S. 8.), deren richterliche Gewalt Alles umfaßte, was in Rom an verschiedene Behörden vertheilt war. (Dig. 1, 16, 7. §. 2, 1, 18, 10. 12. XLVII. 11, 8, 19, 3. Coll. leg. Mos. XIV. 2, 3.) Rur in besonders wichtigen Fällen konnte blos der Praefectus praetorio der ganzen Bräfectur oder Einer seiner Vicarien in den einzelnen Diocefen entscheiden, die, wie schon ihr Rame zeigt, überhandt in allen Berhinderungsfällen der Brafeeten deren regelmäßige Stellvertreter waren. In den Provinzialgerichtshofen wurde der Ungeklagte vom Commentariensis vorgeführt, die Sache in öffentlicher Sigung verhandelt (Cod. Theod. I, 16, 19.), das Urtheil vom Statthalter mit feinem rechtstundigen Confilium berathen (Dig. XLII. 1, 38. pr.) und nach Berlefung aus dem ichriftlichen Entwurfe vom Instrumentarius redigirt (Lydus de mag. III, 19.). Gerichtliche Berhandlungen, wenigstens Berhore, tounten jelbst an Feiertagen stattfinden (Dig. XLVIII, 1, 12. vgl. mit 11. 12, 9.). Die Untersuchungshaft fand größere Husdehnung und fast regelmäßige Unwendung (vgl. Tac. Ann. VI. 19. Ummian. XV, 3, 1. 10. XXVIII, 1, 8. XXIX, 1, 10, 13. Boiim. IV. 14. Agathias III, 14. u. j. w.), gewöhnlich mit Gebrauch der Geffeln (Dig. XXIX. 5, 25. §. 1. XLVIII, 3, 2, 5, 8, 13, 4, 4, pr. 21, 3, 7, XLIX.

14, 45. S. 1. L. 16, 216.); eine lange Zeit der Untersuchung (und iptatich auch der Untersuchungsbait) galt aber als Milderungsgrund bei der endtichen Strafbestimmung. (Dig. XLVIII, 19, 25.) Das mündliche Verjahren ging nach und nach immer mehr in ein ichriftliches über und felbst die früher ausschließlich lateinische Berichtsiprache anderte fich zulett. Satte man auch ichon früher ben Provinzialen gestattet ihre Bortrage in der Landessprache zu halten (Cod. Theod. VIII. 15, 1. Cod. lust. X. 47, 1.), jo erließen doch felbit Diocletian und Conftantin auf Vorträge ber Barteien in griechischer Sprache noch lateinische Urtheilssprüche (Cod. Th. u. Inst. a. a. C.). Allein schon von Julian besigen wir ein griechi= iches Urtheit (Cod. Theod. XI, 39, 5.), und obgteich felbst die Praefecti praetorio Orientis im 5. Jahrh. noch Protocolle, Urtheile und Appellationsberichte in lateinischer Sprache abfaffen liefen (Indus de mag. 111. 11. 12. 20. 27. 42.), fo perfemmend Diefe von da an im Drient felbst aus den Gerichten. (Andus III. 68.)

187) Bgl. über denselben oben S. 82. Note 169.

188) Neber ihren Umfang vgl. oben E. 123. Note 84.

189) Tac. Ann. II, 29. 30. III. 17. 23. 49. 50. 51. 68. 69. IV. 20. 30. XI. 4. XIV. 48. 49. Plin. Epist. II, 11. 12. III. 9. IV. 9. V. 20. VI, 13. 29. VII. 6. 10. Die Sitzungen danersten oft bis in die Nacht hinein, jo daß Licht gebracht werden mußte. (Plin. Ep. II. 11. IV. 9, 14. Suet. Oct. 38.)

<sup>190</sup>) Siehe oben S. 108 ff. <sup>191</sup>) Siehe oben S. 197.

192) Dio Caji. LIII. 14. Plin. Epist. X. 64. 66. 97. Lamprid. Commod. 7. Coll. leg. Mos. XIV. 3, 1. 2. n. j. w.

193) Bgl. Gic. p. Quint. I †. 6. 10. 17. p. Rose. Com. 5. 8. act. II. in Verr. I. 29, 73. II. 29, 70. V. 21, 54. Suet. Galb. 14. (vgl. mit Claud. 12.) Sen. de tranq. 3. Gellius XII. 13, 2. XIV. 2, 3. Bal. Mar. VIII. 2, 2. Cod. Theod. I. tit. 21. Cod. lust. I. tit. 51. Dig. I. tit. 22. Bgl. auch Appulej. Apol. 2. p. 381. Oud. n. Achill. Tat. VIII. 9.

194) Bgl. oben C. 196. mit Rote 12.

<sup>195</sup>) Bgl. oben S. 157. mit Rote 214. u. 216.

196) Bgl. oben Note 12.

197) Gic. Verr. I, 29, 73. II. 13, 32. 29, 70. 30, 73. Alexander Severus, der auch verordnete, daß Riemand in seiner eigenen Provinz Gerichtsbeisiger sein dürse (Spartian. Pesc. Nig. 7. vgl. mit Dig. I, 22, 3. u. Cod. Iust. IX. 29, 4., so wie auch ein Solcher keine in derselben Provinz Geborne heirathen durste: Dig. XXIII. 2, 38. 57. Cod. Iust. V. 4, 6.), setzte ihnen zuerst einen Gehalt aus (Lamprid. Alex. Sev. 46. u. Spartian. a. a. O.).

 $^{198}$ ) Tenn die Statthalter hatten selbst das ins gladi. Vgl. Gic. Verr. I. 28-30. II. 28-30. 37-40. V, 41-45. in Pis.

36. 87. Hirt. B. Alex. 49. Val. Mar. VIII. 1. Ambust. 2. Gellius XII. 7. Ammian. XXIX. 2, 19.

199) Cic. Verr. I, 29, 73. H. 30, 73. V, 6, 12. Gessius u.

Ammian. a. a. C.

200) Dieg ist die gewiß richtige Anficht Geib's Gesch. d. rom. Erim.=Broc. C. 249.

<sup>201</sup>) 2gf. Liv. VI. 17. VIII. 19. Tab. Heracl. lin. 119.

202) Bellej. II. 19. Apostelgesch. 16, 19-24. 35-39. vgl. mit B. 12.

203) Bal. oben S. 149 f.

204) Dig. XXXVIII. 2, 14. S. 2. XLVII. 15, 3. S. 3. XLVIII. 16, 1. S. 1. 7. 9. 10. 1. 7. S. 1. 1. 15. S. 1. Cod. Iust. IX. 45, 1. 2. Und zwar nach dem im J. 61. n. Chr. unter Nero erstaffenen S. C. Turpilianum. (Bgl. Rudorff Rechtsgesch. 1. S. 127 f.) Früher hatte allerdings der Ankläger ohne weitere Umstände von der Klage zurücktreten und dadurch dem Processe ein Ende machen dürsen. (Ascon. zu Sic. pro Corn. p. 63. Plut. Sull. 5. Pomp. 55. Appian. B. C. II. 24. Suet. Oct. 56. Tac. Hist. IV. 6.)

205) Zac. Ann. XIII, 30. Hist. IV. 6. Plin. Ep. VII. 6.

206) Paulus Sent. rec. V. 17, 1. Dig. XLVIII. 16, 1. §. 8.

Cod. Iust. IX, 42, 2.

207) Dig. XI.VIII, 16, 18, §. 1. 2. Cod. Theod. IX. 37, 2—4. Cod. Iust. IX. 42, 3. Doch kommen auch Fälle vor, daß der zurücktretende Ankläger genöthigt wurde, die Klage wieder aufzunehmen und bis zum Urtheilsspruche fortzuführen. (Tac. Ann.

IV. 29. Plin. Ep. VI. 31. Symmach. Ep. II. 75.)

208) Liv. V. 13. Dig. XLVIII, 3, 8, 9, 12. Cod. Theod. IX. 38, 3, 6, 7, 8, Cod. Iust. 1, 4, 3, u. besonders IX, 43. Den gewöhnlichen Gerichten stand dieses Recht der Abolition nicht zu. Nur in Judäa (wo überhaupt die eigenthümlichen Religionsverhältnisse manche Ausnahmen vom sonst Herkömmlichen herbeisührten mußte der Statthalter am Paschaseite dem Volke Ginen der Augestlagten und in Haft Besindlichen sreigeben. (Ev. Matth. 27, 15. Marc. 15, 6, Luc. 23, 17, Joh. 18, 39.) Vgl. auch oben Unm. 13.

<sup>209</sup> Dion. Hal. X, 39, 50. Dio Caji. LV. 10. Zac. Ann. XIII, 44. Fragm. leg. Serv. c. 3. (p. 28. Haub.) Dig. XLVIII.

2, 12. 5, 38. §. 10.

<sup>210</sup>) Liv. XLIII, 16.

211) Liv. IX, 26. Dio Cajj. LVII. 21.

<sup>212</sup>) Dig. XLVIII, 6, 3. §. 3. Pauluš Sent. rec. I, 5, 2. V. 3, 11. Bgl. Cic. pro domo 19, 49.

213) Rach der lex Remmia: Cic, pro Rose, Am. 19, extr. mit Schol, Gronov, p. 141. Orell. Dig. XLVIII, 10, 1, §, 1, 2, Cod. Iust, IX, 24, 2. Bgl. Geib a. a. D. S. 292 †.

<sup>214</sup>) Dig. XLVIII, 16, 1. §. 3-5.

215) Mccon, 311 Cic. pro Seam, p. 39. Orell, Cod. Iust. IX,

216) Liv. XXIX. 19. XXXIX, 17. Bal. Mar. VI, 1, 10. Cic. in Catil. II. 12. Suct. Nev. 26. Dig. XXVIII, 3, 6. §. 7. XLVIII, 4, 4. XLIX. 4, 1.

217) Cic. ad Att. II, 24, 3.

218) Fragm. leg. Serv. c. 11. (p. 55. Haub.) Paul. Diac. p. 377, 10. Cod. lust. lX. 4, 6, 8, 3, Ugl. auch Lex repet. 28, 29. Plaut. Persa II. 4, 18. Cic. Rep. II. 36, 61. Liv. III. 13. XXV,

4. XXVI, 3. XXXIX, 41.

219) Liv. XXIV. 45. XXXIX. 14. Salf. Cat. 43. 47. 50 j. Gic. Verr. V. 30, 77. Suct. Caes. 40. Tac. Ann. VI. 3. Dio Gaij. LVIII. 3. Ueber die Untersinchungshaft val. überhaupt Liv. III. 57. V. 13. XXIX. 21 j. XXXVIII. 60. XXXIX. 41. Gic. Verr. V. 8, 18. 21. 9, 22. 28, 72. Tac. Ann. I. 21. VI, 14. Hist. I, 48.

<sup>220</sup>) Cod. Theod. IX, 2, 3, 6, Cod. Just. IX, 3, 2,

<sup>221</sup>) Zac. Ann. 111, 36, 60 63, Ugl. auch Cod. Theod. IX, 45, Cod. Iust. 1, 12.

<sup>222</sup>) Dio Caji, XLVII, 19. Suct. Oct. 17, Tib. 53, Tac. Ann. III, 36, Cod. Theod. IX, 44, Cod. Iust. I, 25.

<sup>223</sup>) Cod. 1ust. 1X, 3, 2. Dig. XLVIII, 3, 8, Cod. Theod. 1X, 2, 3, 1X, 3, 1.

<sup>224</sup>) Cod. Iust. IX. 4, 1.

<sup>225</sup>) Dig. XLVIII. 3, 5, 4, 4, XXVIII, 3, 6, §, 7, Cod. lust.

IV. 3, 2.

226) Bgl. Tac. Ann. VI. 19. Juven. III. 399 jf. VI, 560 f. Cuinct. Deel. 348. Sen. de tranq. 10. Epist. 5. Apostelgesch. 12, 6. Joseph. Ant. XVIII. 6, 7. Unter den späteren Kaisern ersuhr die Untersuchungshaft eine noch weitere Ausdehnung und war sast stets custodia publica. (Lgl. oben S. 239. Note 186. und über diesen Gegenstand überhaupt Dig. XLVIII. 3. Cod Theod. IX. 3, 1. Cod. Iust. IX. 4. Bas. LX. 35, 18.

227) Apostelgesch. 28, 16. Gic. in Vat. 9, 21 j. Tac. Ann. II,

31. **Suet.** Claud. 23.

228) Die härtere custodia militaris bestand darin, daß der Verbrecher und der ihn bewachende Soldat an eine Kette gesessellt waren. (Apostelgesch. 12, 6. Joseph. Ant. XVIII. 6, 7. Sen. de trang. 10. Epist. 5.) Vgl. Geib Grim.=Proc. S. 563. Sen. de trang. 1. 10. u. Epist. 5. Suet. Dom. 14. Tac: Ann. III, 22. Hist. IV. 11. Athen. V, 11. Symmach. Epist. X, 70. Augustin. in Ps. 126.

<sup>229</sup>) Plin. Epist. X, 30. 31.

<sup>230</sup>) Dig. 1, 2, 2, §, 30, Liv. XXXII, 26, Bal. Mar. V. 4, 7, VI. 1, 10, Necon. zu Gic. Mil. p. 38, Orell.

<sup>231</sup>) Dig. IV, 6, 10. I, 16, 4. §. 1. Cod. Theod. IX, 3, 1. §. 1. Gic. ad Div. II. 19. X. 21. Samprib. Alex. Sev. 52.

<sup>232</sup>) Gir. Verr. V. 57, 147, vgl. Cod. Just. IX. 4, 5.

<sup>233</sup>) Cod. lust. a. a. C.

234) Dio Caji. LVII. 20. LVIII. 27. Suet. Tib. 75. Tac. Ann. III, 31. Sen. de tranq. 14, 4. Später nur mit dem Schwerte (Dig. XLVIII, 19, 8, 8, 1-3.) und zwar durch den speculator. (Sen. de ira 1, 16, de benet. III. 25. Dio Caji. LXXVIII, 14.)

235) Cod. Iust. IX, 47, 20. Auch wenn eine Schwangere zum Tode verurtheilt war, wurde die Hinrichtung bis nach ihrer Riederfunft verschoben. (Cuinct. Dech. 277. vgl. Paulus Sent. rec. 1, 12, 5. Dig. 1, 5, 18. XLVIII. 19, 3.)

236) Liv. II. 5. VI, 20. Die Caff. LVIII. 3. 4. 15. LX. 18.

Zac. Ann. II. 32.

237) Liv. XXIX. 19. Sall. Catil. 55. Tac. Ann. V, 9. VI. 39. Bal. Mar. V. 4, 7. VIII. 4, 2. Plut. Cic. 22. Tiv Gaij. LVIII, 15. LIX. 18. Appian. B. C. II. 6. (vgl. auch Paul. Tiac. p. 264, 12. M.) Dig. I. 2, 2. §. 30. Daß bei Sallust a. a. C. die vindices rerum capitalium nicht die triumviri capitales selbst sind, teidet wohl feinen Zweisel. Denn wenn diese auch z. B. derponte Bücher verbranuten (Tac. Agr. 2.), so haben sie doch sicherstich nicht eigenhändig erdrosselt.

<sup>238</sup>) Dig. XLVIII, 19, 8, §, 1, 25, §, 1, Bgl. die vorige Rote.

- 239) Cic. Verr. V. 45, 118. (vgl. I. 5, 14.) Liv. I. 26. II. 5. VIII, 7. 32. 33. X, 1. XXVI, 26. Dion. Hal. II. 29. IX. 39. Plut. Rom. 26. Bal. Max. IX. 10, 1. Ex geschah unstreitig, um dem Kaiser Zeit zu einer etwaigen Begnadigung zu lassen.
- 240) Cic. Verr. V. 6, 12. Bal. Mar. VI. 9, 13. Sen. Controv. 1, 3. vgl. Plant. Bacch. IV. 4, 37. Capt. V, 4, 22. Rud. III. 6, 19. Daß durch Mißbranch selbst röm. Bürger zuweilen gefreuzigt wurden, sehen wir aus Eic. pr. Rab. perd. 4, 11. (Bei der Kreuzigung Christi war ein Executionscommando unter einem Centurio deschäftigt: Ev. Matth. 27, 54. Marc. 15, 16 st. 39. 44 st. Aber auch in Rom scheint es so gewesen zu sein. Bgl. 3. B. Sen. de trang. 14, 4.)

<sup>241</sup>) Suet. Tib. 54. Blaut. Pseud. I, 3, 97. Yactaut. IV. 26.

<sup>242</sup>) Cic. pro Rab. perd. 5, 15.

<sup>243</sup>) Frontin, de controv, agr. p. 55. Suet. Tib. 61. Ev. Matth. 27, 32 j. 73.

244) Suet. Claud. 25. Jac. Ann. II, 32. XV. 60. Blut.

Galb. 28. Schol. Crucq. 31 Hor. Sat. 1, 8, 14.

<sup>245</sup>) Plut. a. a. D. vgl. Cic. pro Sest. 64, 133.

<sup>246</sup>) Łgl. Band II. €. 82.

247) Daß diefe uralte (vgl. Plut. Rom. 18. Coriol. 18. Dion. Hal. VII. 35. 78. IX, 39. XI. 6. Liv. Epit. LIX u. j. w.), aber gegen Ende der Republit außer Gebrauch gekommene Todesstrase in der Kaiserzeit wieder eingeführt war, ergiebt sich aus Iar. Ann.

II. 32. IV. 29. VI. 19. Dio Caff. LVII, 22. LVIII, 15. LIX. 18. LX. 18. Später jedoch war fie wieder aufgehoben. (Dig. XLVIII.

19, 25 §. 1.)

248) Liv. Epit. LXVIII. Gic. pro Rose. Am. 25. 26. Suet. Oct. 23. Sen. de clem. I. 23. Juven. VIII. 214. XIII. 155. Orof. V. 16. Dig. XLVIII. 9, 9. Instit. IV. 18, 6. (Ugl. and) Tac.

Ann. IV, 29.)

249) Cic. pro Sest. 64, 135, ad Div. X. 32, 3. Sen. de Benef. II, 19. Epist. 70, 17. Lamprid. Comm. 18, 19. Geffins V. 14, 27. Paul. Sent. rec. V, 23, 17. Tertuff. Apol. 39. Exh. ad cast. 7. Uruob. adv. gent. 1, 20. Dig. XLVIII, 19, 12, 29, 31.

250) Sen. de ira III. 19.

251) Sen. Controv. V. 4. Daher der Tadel bei Tae. Ann.

IV. 70. n. Suet. Tib. 61.

<sup>252</sup>) Cir. Verr. V. 45, 119. Bal. Mar. VI. 3, 3. Dio Caff. LVIII. 1. 5. LX. 35. Euct. Tib. 61. Ner. 49. 50. Plin. VIII. 40, 61. §. 142. u. 145. Zac. Ann. VI. 19. Hist. III. 74.

<sup>253</sup>) Dig. XLVIII. 247 1. 2. 3. Ev. Matth. 27, 57 -60. Vgt.

Gicero a. a. O. u. Tac. Ann. VI, 29.

254) Neber den Unterschied von Capital= und andern Strasen und die Glassen der Strasen überhaupt vgl. Rudorff Köm. Rechts= gesch. II. S. 404 ff., übrigens aber die tituli de poenis in Dig. XLVIII, 19. Cod. Theod. IX. 40. u. Cod. Iust. IX, 47.

<sup>255</sup>) Coll. leg. Mos. XI. 7, 4. Baulus Sent. rec. V, 17, 3.

Cod. Theod. IX, 19, 1. Tertull. de spect. 21.

256) Wenn das Glück sie begünstigte, wurden sie, freilich wohl meistens mit Narben bedeckt, nach einigen Jahren aus dem Gla-

diatorendienst entlassen. (Paulus a. a. C.)

257) Bgl. oben S. 73. Anm. 55. und was die Steinbrüche betrifft, Plant. Capt. III, 5, 63 ff. V. 1, 24. u. Poen. IV. 2, 2. Solche Sträflinge konnten auch wieder entlassen werden, wenn sie zur Arbeit untüchtig wurden. (Dig. XLVIII. 19, 22. 23.)

 $^{258})$  Lgf. Dig. XLVIII, 19, 9, §, 11  $\sharp$ , 34, 38, in, §, 3, 5, 7  $\sharp$ , Coll. leg. XI, 8, 3. Fauf. Sent. rec. V, 23, 1. Cod. Iust. IX, 47, 3.

259) Gic. pro Cacc. 34, 100. Das exsilium der Königszeit und der Republik war entweder eine freiwillige Selbstverbannung ans Kom, um einer Strafe zu entgehen, oder eine für nothwendig erachtete politische Maßregel, durch welche ein Mann, der dem Staate gesährlich zu werden drohte, zur Auswanderung aus dem römischen Gebiete genöthigt wurde.

260) Durch diesen Bann wurde der Bestraste (denn eine Strase sollte er sein: Appian. B. C. I, 31. Cic. Parad. II. IV. pro Mur. 23, 47. 41, 89. pro domo 31, 82. Dio Cass. XXXVII. 29. XXXVIII, 17. 18 u. f. w.), wenn er in Rom bleiben wollte, für vogelfrei erklärt, durite bei schwerer Strase von Niemandem ausgenommen oder geschützt (Eic. ad. Div. XIV. 4, 2. Phil. VI. 4, 10. pro domo 20. in. Plut. Cic. 32. Paulus Sent. rec. V, 26, 3., wohl aber von Zedem getödtet werden (Dio Cass. XXXVIII. 17., doch stand es ihm nach dem Exsitrechte frei auszuwandern und sich dadurch der Strase zu entziehen. Vgl. auch Gajus 1. 90. 128. Dig. XXVIII. 1, 8, 8, 1. Cod. Iust. V. 17, 1.

261) Dio Caji. LV. 20. LVI. 27. Plin. Epist. IV, 11. Tac. Ann. III, 38. 68. 69. 85. IV, 13. 21. 30. VI. 30. Gajuž I. 128. Inst. I, 12, 1. Dig. XLVIII. 13, 3. 19, 2. §. 1. 20. 7. §. 5. 22, 15. §. 1. 22, 15. 23, 3. XXVIII. 1, 8. §. 2. Cod. Inst. IX. 47,

8, 49, 2,

<sup>262</sup>) Suct. Oct. 45, 51, 65 f. Tib. 35, 50, Cal. 25, 28, 59, Claud. 23, 38, Ner. 16, 43, Vesp. 15, Dom. 8 f. Tio Caff. LV. 18, Paulus Sent. rec. V. 4, 17, Dig. XLVIII, 22, 4, 7, §, 2, 28, §, 13 u. j. w.

<sup>263</sup>) Nur bei lebenslänglicher Verbannung. Paulus II. 26, 14. V, 25, 8. 26, 3. Dig. XLVIII. 22, 1. 4. 7. §. 4. XXXV. 2, 11. §. 3. XLVIII, 19, 38. §. 5. XLIX. 13. Cod. Iust. IX. 6, 6. Qvid. Trist. II. 1, 129. V. 2, 15. 55.

<sup>264</sup>) Bon 1 2 bis 10 Jahre. Caffiod. Var. III. 46. Tac. Ann. III. 17. VI. 49. Dig. XLVIII. 10, 13. S. 1. XLIX. 16, 4. S. 3.

L. 12, 8.

<sup>265</sup>) Cvid. Trist. V. 11, 15 f. Dig. XLVIII, 1, 2.

<sup>266</sup>) Dig. I. 12, 1, §, 3, XXVIII, 3, 6, §, 7, XLVIII, 19, 2, §, 1, 22, 6, §, 1, u, l, 15.

<sup>267</sup>) Dig. XLVIII, 22, 7, §, 10, 13.

<sup>268</sup>) Dig. XLVIII. 19, 4, u. 28, §, 13, 14.

269) Gic. Catil. IV. 4 j. Verr. II. 3, 24. pro Sulla 25, 70, giv. V. 9. Caej. B. G. IV. 27. Plin. VII. 36, 36. §. 121. Tac. Ann. XIII. 28. Bal. Mar. VI. 3, 3. IX. 15, 6. Bgl. überhaupt Dig. XLVIII. 3. Cod. Iust. IX. 4. Cod. Theod. IX. Ju Allgemeinen galt der Grundjaß career ad continendos homines. non ad puniendos haberi debet: Dig. XLVIII. 19, 8. §. 9.

270) Bgl. Liv. XXXIX. 18.

<sup>271</sup>) Dig. XLVIII. 19, 28. \$. 14.

<sup>272</sup>) Dig. L. 16, 216, XXIX, 25, 25, § 1, Cod. Theod. IX, 3, 1, vgl. Liv. III, 58, XXIX, 19, 6aej. B. G. I. 4, Suet. Ner. 36, Gic. Verr. V. 7, 41, Bal. Mar. IV, 1, VI, 6, Upostelgesch. 12, 6, Bgl. oben Note 228.

273) Dag es früher nur ein Staatsgefängnig in Rom gab,

erfieht man aus Juven. III, 312 i.

274) Liv. XXVI. 27. XXXII. 26. XXXVII. 3. Barro L. L. V. 151. p. 151. Sp. od. p. 58. M. Sen. cons. ad Marc. 17. Paul. Diac. p. 117, 11. M. Der Rame wurde diesem Gesängniß nach einem gleichnamigen in Syrafusä beigelegt. (Cie. Verr. I. 5, 14. V. 55, 143. u. dazu Pieudo-Uscon. p. 160. Orell.)

275) Dieß ift Beder's auf Cen. Controv. 27. p. 300. Bip. gegrundete Auficht (Sandb. d. rom. Alterth. 1. C. 262 ff. u. Bur röm. Topogr. S. 19 ff. Zur Vertheidigung gegen Urlich Röm. Topogr, in Leipzig S. 15. u. Rhein. Mus. 1845. S. 150.).

276) Liv. XXIX, 22. XXXIV. 44. Sall. Catil. 55. Barro 1., 1., V. 151. Jeftus p. 356, 16. M. Ammian, XXVII. 1. Serv. an Aen, VI, 573, Calpurn, Flacc, Decl. 4. Sein oberer, minder ichreiklicher Theil hieß robur ober robus (Calp. Flace. a. a. C.) und mar nach Baul. Diar. p. 264, 12. M. quod ante arcis robusteis includebatur.

277) Lex Mamil, c. 5. Banfus Sent, rec. V. 6, 9. Dig.

XLVIII, 1, 2,

278) Cato bei Gelling VII, 3, 37. Festus p. 246, 11. M.

<sup>279</sup>) Dig. L. 16, 131, S. 1, Cod. Iust. I, 54, 1,

280) Bal, ichon Dion. Hal, XIII. 5. n. Plut. Cat. mai. 15. bejouders aber Cod. Theod. IV. 8, 4. Dig. II. 9, 5. XXI. 1, 7. 8. 3. XLVII, 9, 9, 10, 35, 21, 3, §, 1 u. j. w.

281) Suet. Oct. 36. Plin. Epist. V. 21. (ob. 9. Keil.) n. Dig. 1, 2, 2, §, 29, vgl. Die Caff. LIV, 26. Die Decemviri, ober jum Unterschiede von andern Decemvirn vollständiger X viri stilitibus (d. i. litibus) indicandis benannt (Cic. Or. 46, 156. Dig. a. a. C. Infchr. 6. Creffi 554. 6450. u. Mommfen I. R. N. 314. 1985. 5244, val. Cic. de Leg. III, 3, 6.), waren in den Tributcomitien unter den Sechsundzwanzigern (oder feit Auguftus 3manzigern: Div Gaff. a. a. D.) gewählte niedere Magiftrate (Cic. a. a. D.), welche namentlich in Freiheits= und Civitätsprocessen richteten. (Gic. pro Caec. 33, 97. Dig. IV. 8, 32. §. 7.) Seit der Bereini= gung mit den (' viri wurde ihre Function wefentlich beschränkt und icheint fich unr noch auf den bisher von den Erquäftoren geübten Mechtermang gum Ericheinen vor Gericht und eine unfrer Staats= anwaltichaft abuliche Thatigfeit, aber nicht mehr auf das Richter= amt erstrectt zu haben. (Bal. Suet. Oct. 36. Plin. u. Dig. a. a. C. u. Rudorif Rechtsgeich. II. E. 34.)

<sup>282</sup>) Gic. de Or. I. 38, 173, 40, 181, 133, Plin. Epist. VI.

33, 3. Quinct. Inst. V. 2, 1.

<sup>283</sup>) Pfin. Epist. V. 21, (9. Keil.) 5. Gajus IV. 31.

284) Gajus IV. 16. extr. Bal. Mar. VII, 8, 1. 4. Quinct. a. a. D. Quid. Fast. II, 477. Stat. Silv. IV. 4, 43. Mart. VII. 63, 7. Dig. I. 2, 2, 8, 29. Daber hieß auch das Gericht felbit hastae iudicium.

285) Bal. Band II. C. 92. Daber hieß auch die Berfotgung

eines Rechtsanspruches vindicatio. d. h. Gewaltanfundigung.

286) Plin. Epist. II. 14, 4. 8. V. 21 (9). in. VI. 33, 4.

Quinct. XII, 5, 6

287) Das Centumviralgericht (von welchem Lac. de orat. 38. iagt: causae centumvirales, quae nunc primum obtinent locum) icheint bis jum Untergange des Bestreichs fortbestanden gu haben. Die lette Erwähnung beffelben findet fich gu Ende bes 4. Jahrh. bei Sieron, Epist, ad Domn, 50,

288) Vgl. Varro R. R. II, 1, 26.

289) Bgl. oben G. 94.

<sup>290</sup>) Paul. Diac. p. 54, 7. M.

294) Blin. Epist. VI. 33, 3.

292) Bgl. Cic. de Or. I. 38, 173. Taß dem Gentumviratsgerichte auch eine Eximinaljurisdiction zugestanden habe, ist sehr unwahrscheinlich und läßt sich aus den beiden Stellen, auf die man sich beruft, Quinct. Inst. IV. 1, 57. u. Pkädr. III. 10, 34 f., nicht beweisen; denn bei Quinct. ist die richtigere Lesart aut apud contumviros (statt ut. ap. cent.) und das Zeugniß des Phädrus steht zu vereinzelt da, als daß man nicht vielmehr einen Irrthum vorsaussiehen sollte. (Bat. Geib Grim.=Proc. S. 233 ff.)

293) Cic. de Or. a. a. C. u. I. 39, 176 f. Agr. II. 17, 14. pro Cacc. 18, 53, 24, 69. Quinct. III. 10, 3, IV. 2, 5, Plin. Epist. V. 1, 6, VI, 33, 2 ff. Suct. de clar. or. 6, Sen. Controv. IV. 28. V. 2, 1, VII. 4, 11, 20, Bal. Mar. VII. 1, 1, 2, 5.

Dig. XXVIII, 1, 3, Cod. Inst. III, 31, 12.

<sup>294</sup>) Bajus IV. 95, Lex Flav. Mal. c. 69,

295) \$\Psi\text{uin.}\$ Epist. VI. 33, 2. \$\Omega\text{uinct.}\$ V. 2, I. XI. I. 78.
 Dig. V. 2, 15, §. 2, u. I. 24, II, 31, 76, Cod. Inst. III, 28, 13, 296) \$\Psi\text{uin.}\$ Epist. I. 18, 3, IV. 24, in. \$\Omega\text{uinct.}\$ XII. 5, 5.

297) Blin. Epist. H. 14, 4, Dig. XXXIV, 3, 30.

<sup>29</sup>5) Cuinct. IV, 1, 57, XII, 5, 5.

299) Quinct. II. 1, 78. V. 2, 1.

300) Bgt. darüber Gajus IV. 10—12. Bethmann-Hollweg Civilproceh S. 5 ff. Rudorff Röm. Rechtsgesch. II. S. 75 ff. v. Keller Der röm. Civilproceh 3. Auft. S. 46 ff. u. A. Dah anch nach Ginführung des Formularprocesses durch die Lex Aedutia die alte Lexis actio vor den beiden ständigen Collegien eine Zeit lang noch sortdauerte, sehen wir aus Gajus IV. 30 f. Geltius XVI. 10, 8. Gic. pro Caec. 33, 97. pro domo 29, 78. u. j. w., ebenso aber auch aus Gajus a. a. C., dah wan in den meisten Füllen den Formularproceh vorzog.

 $\mathfrak{T}$ aß derselbe in der Kaiserzeit sowohl in Rom, als in den Provinzen noch sortdauerte, ergiebt sich aus Gajus II. 278 u. Ulpian. XXV. 12.

302) Wobei er sich gewohnlich des Rathes der Pontifices bediente und ihren Anweifungen folgte.

303) 2gl. 3. B. Cod. Inst. VII, 59. (confessus in inre.)

304) Neber den Hergang dabei vgl. Plant. Curc. V. 2, 23—27. Persa IV. 9, 8—10. Hor. Sat. I. 9, 74—78., jouit aber Gajuš IV. 21—25. Gelliuš XX. I. 45. Feitus p. 313, 7. M. Porphyr. 31 Hor. Sat. I. 9, 65.

305) Gie, in Vat. 9, 22, pro domo 41, 109. Quinct. Inst.

VII. 8, 6. Dig. XLVII, 10, 23. II. 4, 18. 21. Höhere Magistrate und Volkstribunen dursten gegen ihren Wissen nicht vorgeladen werden (Dig. IV. 6, 26. §. 2. XLIV, 7, 12. XLVII, 10, 32. III, 3, 54. (Gestius XIII, 13. vgl. Val. Mar. VI, 5, 4.), und Estern und Patrone nur mit Erlandniß des Prätors. (Gajus IV, 46. 183. Dig. IV. 6, 26. §. 2. u. II, 4, 4—16. 23—25. II. 7, 1. §. 2. XXVII, 1. 24.) Tagegen dursten Kranke und Greise selbst mit Hüsse eines Fuhrwerfs zum Prätor geschleppt werden. (Gessius XX. 1, 24 s.)

303) Gellius XVI, 10, 5. Gajus IV. 46. Festus p. 376, 11.

M. Dig. 11, 4, 22.

307) Die manus iniectio blieb dem Nechte nach stets zulässig (Dig. II. 4, 21. 8, 5. §. 1.), wurde aber später durch eine Klage, welche das Edict gegen den sich Weigernden gestattete (Gajus IV, 46.) oder durch obrigseitliche Zwangsmaßregeln (Dig. II, 5, 2. §. 1. XXV, 4, 1. §. 3.) entbehrlich.

308) Dig. XLVIII. 7, 7. vgl. mit IV, 2, 13. u. L, 17, 176. 309) Cic. pro Tullio 1, 20. pro Quint. 5. 6. 19. 21. 24. in Verr. III, 15, 38. V. 54, 141. Rep. Att. 7. Gajuš IV, 46. vgl. mit Barro L. L. VI, 74. (p. 250. Sp. od. p. 102. M.) u. Geffiuš

XVI. 10, 5.

<sup>310</sup>) Dig. II, 4, 22, §. 1, II, 8, 5, §. 1, II, 5, 5, §. 1.

311) Gajus IV, 184. vgl. mit 185. 187. Lex Rudria 21. (p. 153.) Gic. pro Quint. 7. 8. Liv. Epit. LXXXVI. Geslius VII, 1, 9. Val. Mar. III. 7, 1. (Vgl. auch Rudorff Rechtsgesch. II. 3. 212. v. Kesser Crim.-Proc. 8. 47. S. 194.) Ein solches Versähren war namentlich auch in den Provinzen nöthig, wo die Conventstage vorher angefündigt wurden, und da dann gewöhnlich eine Anzahl von Processen zusammentam, dieselben nöthigen Falles durch's Loos auf mehrere Tage vertheilt werden mußten. (Cic. Verr. II, 15, 37 f. 18, 44. Serv. zu Aen. II, 102. VI, 431.)

312) Sen. de Ben. IV, 9. Dig. II, 11, 2, 3, 4.

- 313) Cic. pro Quint. 6, 25. Dig. IV, 6, 22. in. Der Bestlagte mußte, wenn er im ersten Termine nicht erschienen war, noch dreimal mündlich oder schriftlich oder durch ein öffentlich außgeshängtes Edict vorgeladen werden. (Paulus Sent. rec. V, 5A, 7. Dig. V. 1, 68—72. XL, 5, 26. §. 9. Cod. lust. VII, 43, 7. 8. 9.)
- 314) Hor. Sat. I, 9, 36 ff. 74 ff. vgf. mit Lex Rubr. c. 21. 22. u. unten Rote 334.

315) Gajuŝ III, 224. IV, 185. 186.

316) Cic. pro Quint. 15, 48. 17, 54. 18. in. 19, 61. Dig. XLII, 4, 2. 6. 7. u. 8, 2. vgl. mit XLII, 1, 53. II, 3. u. IV, 6, 26. 8. 6. Tağ der Proceğ auch in Abwejenheit des Beklagten fortzgeiett wird, ergicht fich aus Cic. Verr. II, 17. in. Paulus Sent. rec. V. 5A, 7. Dig. V, 1, 73. Cod. Inst. VII, 43, 1. 2.

317) Aur. Vict. de Caes. 16, 11.

318) Bethmann=Hollweg Civilproc. S. 249. nimmt eine Frift

von mehreren Monaten an.

319) Cod. Theod. II, 4, 4. Symmach. Epist. X, 52. Später tam dieje denuntiatio wieder ab und in den Rechtsichriften aus Justinians Zeit ist von ihr nicht weiter die Rede. Dagegen mar nun eine Vorladung mittelst eines vom Kläger unterzeichneten Libells durch das betreffende Gericht felbit üblich geworden (Dig. II. 12, 1. S. 1. XXV, 4, 1. S. 2. 3.), und es wurden dadurch bald alle übrigen Formen derfelben verdrängt. (Bgl. unten Note 378.)

320) Cic. pro Quint. 19, 60. Verr. II, 24, 59. Gajus III, 78. Dig, XLII, 4, 7, §, 1, u, 1, 13, XLII, 5, 36, II, 4, 19, IV, 6,

21. §. 2. V, 1, 3. XV, 1, 50. in. L, 17, 52.

321) Bal, Lex Rubr, c. 21, Dig. L. 17, 52, val. mit IV, 6, 21.

\$. 3. u. XLII, 4, 5, \$. 3.

<sup>322</sup>) Dig. XIV. 5, 2, XLII, 8, 10, in, XLIII, 18, 1, in. 323) Cic. pro Flacco 21, 49. Gajus IV. 54. Dig. XLV,

1, 27, in.

324) Der Kläger hatte die Waht unter mehreren an fich zu= lässigen, vom Prator concipirten und ihm vorgelegten Formeln (Cic. pro Caec. 3, 8, Verr. III, 65, 152, Gajus IV, 35, 41, 86. 131.), der Brator aber dann die vereinbarte Formel mit Singufügung der Ramen der Richter zu redigiren und im Edicte gur Rach= achtung der Vetteren vorzuschreiben. Ueber die möglichen Bestand= theile der Rlagformeln val. Gajus IV. 39-44. (Rudorff Rechts= geich. H. S. 95 ff. v. Reller Civ. Proc. S. 159 ff.)

325) Dig. II. 13, 1. in. 326) Cod. Iust. VII. 59. Dig. XLII. 1, 56. Baulus Sent. rec. V. 5a. §. 2. Rur wenn die Rlage nicht auf eine bestimmte Geld= jumme gerichtet mar, mußte boch ber Proceg fortgeführt werden, um durch feste Bestimmung der in die Formel aufznnehmenden Summe (litis aestimatio) die Sache zur Greention reif zu machen, da bei dem Formularproceg der Ausspruch der Richter (condemno oder absolvo) sich nur auf certa pecunia beziehen kounte (Lex Rubr. c. 22. Gajus IV. 52. Inst. IV. 6, 32.) Neber die litis aestimatio jelbjt val. Fragm. leg. Serv. c. 18, 19, Gic. p. Rab. Post, 4, ad Div. VIII, 8. Bjendo-Ascon, zu Gic. Verr. 1, 13, p. 147. Orell. u. Zac. Ann. 1. 74.

327) Cic. part. or. 28, 99.

328) Gic. de inv. H. 19, 58, de Or. 1, 37, in.

<sup>329</sup>) Dig. -III. 3, 40. S. 3. Lex Rubr. 20. Gajus III. 180. vgt. Paul. Diac. p. 57, 18. M. Cie. pro Rose. Com. 12, 35. Priscian. VIII. 4, 18.

330) Dig. H. 1, 3, IX, 4, 4, §, 3.

331) Dig. XI, 1, 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 20, 21, (Rgt.

v. Reller a. a. C. \$. 51. S. 214 ff.)

332) Gajus IV, 57, 68, Fragm. Vat. 53, Cic. de inv. 11, 19. in. de Or. 1, 36, 167. Quinct. Inst. III, 6, 69.

333) Bal. Gic. Top. 17, 65.

<sup>334</sup>) Lex Rubria 21, 22, (p. 151, Haub.) Dig. L, 17, 52, (Bal. Bethm. Sollweg Civilproc. I. E. 278 ff. u. v. Reller a. a. D. 8. 65. C. 270 ff. n. oben Rote 321.)

335) Dig. XII, 2, 34. S. 6, 38. XLIV, 5, 1. pr. (vgl. mit Uninct. Inst. V. 6, 4.) Banlus Sent. rec. II. 1, 1 j. Dig. XII. 2, 34. §, 6. n. l. 38.

- 336) Dig. XLIV, 5, 1, pr. vgt. mit XII, 2, 3, pr. 9, pr. mb 11.
- 337) Gajus IV, 184. 185. 187. Cic. pro Quint. 7. 8. Gellius VII. 1.
- 338) Gains IV. 15. 18. Pjendo-Uscon, zu Cic. Verr. II. 1, 9. p. 194. Orell, Gerv. 3n Aen, VI, 431.
- 339) Daß auch bei den Givilgerichten wie in den Provinzen (Cic. Verr. III, 11, 28, 13, 32, 59 f.), fo auch in Rom eine rejectio der Geschwornen (recuperatores) stattsand, ergiebt sich aus der Lex Thoria. (Bgl. Mommien in d. Bichr. f. g. R. D. XV. C. 323. u. v. Reller Rechtsgesch. G. 39. Note 149.)
- 340) Gajus IV. 15. Prob. IV. 9. Festus p. 282, 8. M. Bgl. Gic. pro Mur. 12, extr. u. Gellius X. 24, 9.
- 341) Gajus a. a. D. Gellins V. 10, 9 f. Dig. L. 17, 1. Bjendo-Uscon, zu Gic. Verr. H. 1, 9, p. 164, Orell.
- 342) Gic. pro Quint. 14, 47. Macrob. III. 16. (vulgo II. 12.) 16. p. 333. Jan. Auch hierbei fonnten die Anwälte ihre Runft zeigen. (Quinct. Inst. V. 7.)

343) Gic. pro Rose. Com. 15, 14. Quinct. Inst. V, 7, 5.

344) Quinct. Inst. V, 7, 9. Cod. lust. IV. 20, 16, 19. 345) Quinct. Inst. V. 1—5.

346) Quinct. Inst. V. 7, 1. Uebrigens fonnten mahricheinlich auch bei diefer Beweisführung, wie früher bei der Verhandlung in iure, beide Barteien einander den Gid deferiren. (Dig. XXII. 3, 25. \$. 3.)

347) Quinct. Inst. VI. 4.

348) Bal. Mar. VII, 7, 1. Dig. XLII, 1, 36, 38, pr.

349) Geffins XIV. 2, 25. Dig. XLII. 1, 36.

350) Gellins n. Dig. a. a. D. In diefem Falle wurden nur die Ramen der Michter in der formula verandert, fonft aber die= selbe unverändert gelassen. Neber andre Fälle einer nothwendigen translatio (Todesfall, andanernde Krankheit, Wahnsinn, Wahl zu einer Magistratur n. f. w.) val. Rudorff II. S. 247 ff. v. Keller S. 292 ff.). Auch hatte der Prator das Recht, einen Richter des Dienstes zeitweise oder gang zu entbinden, auch ihn ungeboten gu entlaffen (Gelling XIV. 2, 25. Dig. V. 1, 18. 39. 46. 76. L. 5, 13. §. 1.), ohne daß, wo noch andre neben ihm da waren, eine neue Ernennung nöthig wurde. (Dig. V. 1, 12, in. 58.)

351) Gic, pro Flacco 20, extr. pro Caec. 2 -4, 33, 97. Pfendos Ascon. zu Gic, Verr. II. 1, 9, p. 164. Orell. Sen. Epist. 65. Geffins XIV, 2, 1, 11, Dig. XLII, 1, 36.

352) Lex Rubr. 20, (p. 147.) Dig. V. 1, 49, S. 1, 59, 74.

XLII. 1, 28, XL, 12, 30,

- 353) Dig. V. 1, 12, V. 3, 5, §, 1, 7, §, 1, XL, 12, 7, §, 4, 23, §, 2, 24, §, 1, 27, in, vgf. Siv. XXXIX, 18,
- 354) Dig. V. 1, 79. S. 1. (vgl. mit Geffins XIV. 2, 1 4. n. 9-20.) V. 3, 5. in. (vgl. mit Gic. ad Qu. fr. 1, 2, 3.)
- 355) Gic. Verr. II. 13, 33. Dig. V, 1, 79, 8, 1, XLVIII. 11, 7, in,
- 356) Nach der lex Iulia indiciaria. Bgt. Cic. p. Quint. 13, 42. Gajuš V, 104. Dig. IV. 3, 18. §. 4. V. 1, 32. vgl. mit XLII. 8, 3. §. 1.

<sup>357</sup>) Cod. Inst. VII. 44, 1.

358) Bgl. Suet. Claud. 15. mit Dig. VII. 44, 2. §. 3. Bei= spiele solcher schriftlich aufgesetzter Urtheilssprüche siehe bei Gruter p. 209, 1. u. Press 3671. 7420. e. a.

359) Bal, die in Note 313. u. 316. angeführten Stellen.

360) Bgl. Rudorif Rechtsgesch. II. S. 206.

<sup>361</sup>) Dig. 1V. 6, 2, XXV, 4, 1, §, 1.

<sup>362</sup>) Euet. Tib. 31, Claud. 15, Dig. I. 16, 178, §. 2, I. 16, 7, §. 2, XLVIII, 10, 7, u. Cod. Iust. VIII, 10, 4.

363) Bgl. Gajus IV. 139. Dig. II. 1, 4.

- 364) Gajus IV, 162 165. Bgl. oben S. 221. die actiones populares.
- 365) Gajus II. 279. Theophil. III. 12. in. (Da es sehr schwer ist zu bestimmen, was von der späteren Gerichtsversassung bereits im Zeitalter der Antonine eingesührt war, so habe ich mich hier nur an das gehalten, was sich noch mit Stellen des Gajus belegen läßt, der höchst wahrscheinlich unter Hoteln und den Antoninen lebte, unten aber in einer besondern Note das ganze spätere Gerichtswesen unch den Quellen der Zustinianischen Zeit furz dargestellt.)

366) Gajus II. 278. Dig. III. 5, 47. §. 1. Utpiau. XXV. 12. Neber den Hergang bei einer extraordinaria cognitio vor dem Präter vgl. Bethmann-Hollweg Civilproc. 1. S. 287 ff.

<sup>367</sup>) Cad. Inst. I. 21. tit.

368) Cod. Inst. I, 19.

369) Suct. Oct. 33. Cland, 14, 15, Ner. 15, Dom. 8, Spartian, Hadr. 8, Dio Cajj. LIII, 21, LVII, 7, LXIX, 7, LXXI, 6, LXXVI, 17, LXXVII, 17, vgl. Dig. XXVIII, 5, extr.

370) Suet. Oct. 33, Lopisc. Flor. 3, 6, Caffiod. Var. VI. 3, 15, Cod. Theod. XI. 30, 13, \$, 16, Left. Orelli 1046, 1077, 1082. Später hatten auch der Praetectus urbi (Dig. V. 1, 12

- s. 1. XLIX. 3, 1.), der Praefectus praetorio (Dig. XLIX. 3, 1. in.), die Proceniulu in den Provinzen und ihre Legaten (Dig. V, 1, 12. §, 1, 1, 16, 12. 18, 8, 9.) das Mecht einen derartigen under als ihren Stellvertreter zu ernennen.
  - 371) Capitol, Ant. Phil. 10.
  - <sup>572</sup>) Dig. I, 18, 8, 8, 9,
- 573) So schon Bespasian: Crest 4031. Bgl. auch Capitol. Ant. Phil. 10. Paulus Sent. rec. V. 5. S. 1. Dig. IV. 4, 18. S. 4. NLIX. 2, 1. S. 4. Cod. Theod. II. 7, 1. Cod. Inst. III. 11, 2. u. Bösch C. Inser. Gr. I. n. 1711.
- 374) Bgl. die Menge faiserlicher Rescripte im Codex lust. n. Saselbst 1, 23, 6, 7.
  - <sup>375</sup>) Cod. Theod. IV. 14, 22, 2, Nov. 112, 3, in.
- (376) Cod. Theod. II, 4, 4, 8, 5, Cod. Just. I, 20, tit. n. VIII, 54, 10.
  - <sup>377</sup>) Dig. XLIX, 1, 10. §. 1.
- 378) 3ch laffe noch eine furze Darftellung bes fpateren Civil= procejfes folgen. Gegen Ende des 3. Jahrh. nämlich murde die alte Ordnung gang aufgehoben, die Trennung von ins und indicium, die Geschwornengerichte und das Formelwesen abgeschafft und dem Einzelnrichter, der den gangen Proces von Anfang bis zu Ende leitete, die Sache untersuchte und durch Decret entschied, eine febr große Freiheit eingeräumt, fo daß von nun an alle Gerichte den Charafter der früheren außerordentlichen Coanitionen annahmen. Die Borladung des Betlagten ging jest vom Gerichte felbft aus (Dig. II. 12, 1. §. 1. XXV, 4, 1. §. 2. 3.) und bestand in Neber= reichung eines vom Kläger unterzeichneten Libell mit furzer Un= gabe ber Klage und ihrer Gründe (Cod. Iust. VII. 40, 3. 6.), welches dem Beklagten nebst einer schriftlichen Ladung (Cod. Iust. XII. 1, 17. S. 1. Nov. 123, 8.) vom Gerichte durch einen Ere-entor (Inst. IV. 6, 24.) zugesertigt wurde. Der Beklagte mußte eine Empfangsbescheinigung ausstellen (Cod. Inst. II. 15. Nov. 53, 3. S. 2.) und wegen Ericheinens vor Gericht Bürgichaft leiften ober nach Umitänden (wenn es illustre oder sonst privilegirte Personen waren) blog ein eidliches Beriprechen geben (Nov. 53. praef. u. c. 1. 3. 4. Inst. IV, 11, 2. Cod. Inst. III. 2, 4. §. 1. XII, 1, 17. I. 3. 25. S. 1. 2. 33. S. 3. XII. 19. 12. 26. 4. S. 2. u. j. w.). Wewöhnliche Lente, welche die gesetzliche Caution nicht geben konn= ten, mußten dem Erecutor folgen und wurden von ihm bewacht oder im gerichtlichen Gefängniß behalten. (Cod. Iust. III. 2, 1. X. 19, 2. IX, 4, 6. Nov. 134, c. 9.) Im festgesetten Termine trug der Kläger ohne Gebrauch einer Formel feine Klage vor (Cod. lust. 11, 58, 1.1, und gab nun der Beklagte die Rlage als berech= tigt ju, to traten die Folgen des gerichtlichen Geständniffes ein (Dig. XLII. 2. rit. Cod. Inst. VII. 59. tit.), widersprach er aber,

to war diek der eigentliche Anjang des Processes und hatte die Wirfung der litis contestatio. (Cod. Theod. IV. 14, S. 1. Cod. Inst. III. 1, 14, 8, 1.) War aber der Beflagte gar nicht erschienen, jo tounte der Klager auch in Abwesenheit deffelben seinen Unfpruch begründen, doch auch abgewiesen werden, wenn er den Richter nicht von seinem Rechte zu überzeugen vermochte. (Cod. Just. III, 1, 13, 8, 3.) War ihm jedoch dieß gelungen, so wurde auf feinen Antrag ber Gegner in Zwischenraumen von wenigstens gehn Tagen dreimal vom Gerichte vorgeladen und felbst wenn er auch dann noch nicht erschienen war, dennoch nicht, wie früher, fofort gegen ibn als einen Verurtheilten verfahren, fondern erft nach gewiffenhafter Untersuchung der Cache vom Richter das Urtheil über den Abwesenden ausgesprochen und wenn es ungünstig ansfiel. burch Pfändung vollstredt. (Panluš Sent. rec. V, 5a. S. 7. Dig. V. 1, 68—78, 75, XLIX, 5, 26, S. 9. Cod. lust. VII, 43, 1, 2. 7. 8. 9.) Satten fich jedoch beide Parteien eingefunden, fo begannen die Verhandlungen mit mündlicher Rede und Gegenrede, die von den Officialen protocollirt wurden (Lydus de mag. III. 20. 27. Cod. lust. VII. 62, 32. S. 2.), unter Leitung und beständiger Mitwirkung des Richters. (Cod. Theod. 11. 18, 1.) Dann wurden von den Officialen die Zengen vorgeladen (Symmach. Epist, X. 48.), vereidet (Cod. Just. IV. 20, 9.) und in Gegenwart beider Theile vernommen (Cod, Iust, IV, 20, 19, 21, 18, Nov. 90, 9.), ihre Aussagen aber niedergeschrieben (Cod. lust. IV. 20, 20. Nov. 90, 3. 5. 6.) und das Protocoll den Parteien mitgetheilt. (Nov. 90, 4.) Dabei erfolgte auch die Recognition von Urfunden, wenn jolche vorlagen, deren Aechtheit entweder eidlich erhärtet (Nov. 18, 8.) ober durch Unterschrift von sichern Zeugen verbürgt werben mußte. (Nov. 73. vgl. Cod. lust. IV. 2, 17. n. Beth= mann-Hollweg Civ.=Proc. C. 268.) Auch eine Auferlegung ober Buschiebung des Eides war noch statthaft. (Cod. lust. VII. 45, 11. 62, 36. II. 59, 2. S. 3. u. l. 15. Nov. 124. c. 1.) Das lle theil mußte, wenn es Gultigfeit haben follte, ichriftlich abgefaßt fein und in feierlicher Gerichtssitzung vorgelefen werden. (Cod. Theod. IV, 17, 1-3, XI, 30, 40, Cod. lust. VII, 44, 2, 3, Nov. 82. c. 5.) Dann wurde es in's Gerichtsbuch eingetragen, vom Richter unterschrieben und eine Reinschrift davon nebst einem Uus= ange aus den Acten den Barteien angefertigt. (Lydus de mag. III. 11. Symmach. Ep. X. 48. Cod. Just. XII. 19, 12. S. 1.) Gut= icheidungsgründe beizusügen war nicht nothwendig (Dig. XLII. 1, 59. pr.), wurde aber doch gewöhnlich nicht unterlassen. (XLIX. 8, 1. S. 1. 2.) In ichwierigeren Fällen durfte fich der Richter, ftatt felbst die Senteng gu fallen, an den Raifer wenden und ihm die Entscheidung überlassen (Cod. Theod. XI. 29, 1. 30, 55.), wobei er die Acten einzusenden hatte (Cod. Theod. XI. 29, 5, 30, 1, 5, 24, 29, 31. Cod. Just. VII. 61, 1, Nov. 82, 14, val. Symmach.

Epist, H. 30, X. 39, 50. Bal. Bethmann = Sollweg &. 274 ff.) Der Raifer aber entschied gewöhnlich nicht mehr selbst, jondern übertrug die Sache einer Commiffion (Cod. Inst. VII. 62, 34.), und beren Unsfpruch murbe dem Richter burch ein faiferliches Reierint maeiertigt. Spater aber unterfagte Juftinian folche Coninttationen von Seiten der Richter. (Nov. 125.) Daß es jedoch itatt diefen gewöhnlichen Weg eines Civilprocesses einzuschlagen, auch gestattet mar, sich unmittelbar an den Raifer felbst zu wenden und ebenjo auch vom Richter gegen einen Richterspruch an ihn zu appelliren, haben mir ichon oben gesehen. (Neber die Appellations= weife der fpatern Raiferzeit val. Bethmann = Hollmeg G. 350 ff.) In bem Gerichtsweien der Provinzen trat die Beranderung ein, bak bie noch immer die volle Burisdiction übenden Statthalter gu ihrer Erleichterung für gang geringfügige Cachen indices pedanei als ftebende Commiffion einjegen und mit der Inftruction und Ent= icheidung des gangen Processes von Anfang bis zu Ende beauftragen founten. (Cod. Just. III. 3. Dig. II. 7, 3, §. 1. III. 1, 1. §. 6. XXVI. 5. 4. XLVIII, 19. 38. 8. 10. n. j. w. Bal, Endus de mag. III, 8. u. Bethmann = hollweg S. 135 ff.) Sie find jedoch nicht mit den Municipalmagiftraten zu verwechseln, von denen fie im Cod. Theod. XI. 31, 3, ausdrücklich unterschieden werden, wo and acfagt wird, daß von ihnen an die indices ordinarii, nicht an den Kaifer jelbst appellirt werden tonnte. Das gewöhnliche Erecutionsmittel nach der Berurtheilung blieb die missio in bona. ie= doch mit der Beränderung, daß der einzelne Gläubiger nicht mehr in den Befit aller Guter, jondern nur jo vieler Cachen gefet murbe, als verfauft werden mußten, um ihn zu befriedigen (Cod. lust, I. 12, 6, §, 3, 4, XII, 1, 17, Nov. 53, c. 4, §, 1.), und daß, wenn es beim Undrängen mehrerer Gläubiger zu einem wirtlichen Concursprocesse tam (Cod. lust. VII. 72, 10.), nicht mehr Die gange Maffe an einen Meiftbietenden, jondern die Sachen durch den von den Creditoren erwählten Curator einzeln verkauft wurden. (Instit. III, 12, pr.) Endlich möge noch erwähnt werden, daß bei dem gewöhnlichen Proceffe für alle Theile deffelben Sporteln berechnet murben, für Infinuation ber Klage und Borladung (Theophil. IV, 6. S. 24. Cod. Iust. I, 4, 29. S. 1. 3.), für Abfaffung und Mittheilung der Acten (Cod. Iust. XII, 19, 12. S. 1. 26, 4.) n. j. w., daß jedoch auch gewisse Berjonen vom Bezahlen der Sporteln entweder gang (Cod. Just. H. 8, 7. 8. 6. Nov. 123, 28.) ober theilweise (Cod. lust. 1, 3, 25. s. 2, 33. s. 5.) befreit waren und daß dieß dann auch dem Gegner zu Gute fam. (Cod. Inst. VII, 51, 6. XII. 19, 12. S. 4.) Die frühere Zeit hatte biefes Sportelmefen nicht gefannt; benn eine von Caligula auf bie Proceffe gelegte Steuer bestand nicht lange. (Suet. Calig. 40. Lac. Ann. XIII, 51.) leber ben ganzen Bergang bei jolchen späteren Civilgerichten val. Symmach. Epist, X. 39, 48. mit Bethm. - Hollwegs

Unmerf. im Civitproceg I. C. 403 ff. u. Derfelbe vorher C. 254 ff. C. 289 ff. u. C. 336 ff.

<sup>379</sup>) Dig. XLII, 1, 4, §, 3.

380) Gelling XX, 1, 45. Gajus III, 78.

<sup>384</sup>) Dig. XLII, 1, 4, 8, 3, V. 1, 63, Cod. Iust. VIII, 18, 3, VII, 75, 5, Sen. de benef. IV, 12.

 $^{382})$  Gellius a. a. C. Gajus IV. 21, 25. Liv. XXIII, 14. Gic. pro Flacco 20. extr. in Pis. 35, 86. de Or. 11, 63, 255.

Sall. Cat. 38. u. j. w. vgl. Terent. Phorm. II. 2, 20.

oss) Gellins a. a. O. S. 46. Er wurde mährend dieser Zeit an drei Markttagen zum Prätor gesührt und sein Name so wie der Betrag der Schuld öffentlich ausgernsen. (Gellins a. a. O. S. 47.)

384) Gestins a. a. C. S. 47. vgl. Cic. de Or. III. 1, 4. Waren der Gläubiger mehrere, jo konnten sie nach den alten Gesehen der 12 Jaseln den Schuldner sogar in Stücke zerschneiden (Geslius XX, 1, 19. 48. Quinct. Inst. III. 6, 84. Tertust. Apol. 4.), von welschem Rechte aber sreisich wohl niemals Gebrauch gemacht wurde.

385) Gellius a. a. O. Dabei galt fein postliminium (Cic. de Or. I, 40, 181.), d. h. das Recht jur Rückfehr in früheren Stand und Gerechtsame.

386) Bat. Mar. VII. 6, 1. Sen. de benef. III. 8. Quinct. Inst. III. 6, 25. V. 10, 60. VII. 3, 27. Decl. 311. Geffiuŝ XX, 1, 51. Gajuš III. 199. Pauluš Sent. rec. V. 26, 2. Dig. IV. 6, 23. pr. XLII. 1, 34. Cod. Inst. VII. 71, 1.

 $^{387})$  Lex Rubr. 21, 22, (p. 153  $\tilde{\imath},$  Haub.) Dig. XLII, 1, 4, 8, 6, 5, 8, 1, 6, 8, 2, XLIII, 4, 1, in.

 $^{388})$  Bonam copiam invare. (Lgf. Lex Inl. mun, 113, (p. 123, Haub. n. Dig. L. 16, 10, n. 12, §. 1.)

389) Gajus III. 78, Cod. Theod. IV. 20, Cod. Iust. VII. 71, 4. Dig. XLII. 3.

<sup>390</sup>) Iustit. IV. 6, 40. Cod. lust. VII. 72, 3. vgl. mit Gajus II. 155.

<sup>391</sup>) Cod. lust. VII. 71, 1. u. H. 12, 11.

*6.* 1

<sup>392</sup>) Luinct. a. a. C. Gajus II. 92 f.

<sup>393</sup>) Dig. XLII. 6, 2.

<sup>394</sup>) Dig. XLII, 1, 31, Cod. Inst. VII, 53, 9,

395) Dig. XXI, 2, 50, 74, \$, 1, (vgf, mit XX, 4, 10.) Cod. Inst. IV, 15, 3, (vgf, mit VIII, 23, 1.).

596) Dig. XI.II, 1, 15. §. 2. u. l. 31. Cod. Inst. VII, 52, 55. VIII, 23. tit. vgl. IV. 15, 1, 2. VII. 53, 1 3. u. 9. VIII, 18, 2. 3. Diese Piändungsrecht hatten bei fleinen Geldschulden auch die Unfergerichte und Stadtmagistrate. (Dig. IX. 2, 29. §. 7. XXVII, 9, 3. §. 1. Paufus Sent. rec. II. 1, 5. V. 5a, 2.

<sup>397</sup>) Dig. XLII, 1, 31.

<sup>398</sup>) Dig. XXI, 2, 50, 74, §, 1, XLH, 1, 31, Cod. Inst. VII, 53, 3, VIII, 23, 2.

<sup>399</sup>) Dig. XLII, 1, 31.

400) Dig. XLII, 1, 15, §, 3, 6, Cod. Inst. VIII, 23, 3,

401) Gie. p. Quinet. 19, 60. Quinet. Inst. V. 1, 57. Dig.

XLII, 1, 13.

<sup>402</sup>) 6ic, a. a. C. Verr. H. 24, 59. Gajus III, 78. Dig. XLII, 1, 7, §. 1 ff. 5, 36, II, 4, 19. L. 17, 52. XV, 1, 50. in. IV. 6, 21, §. 2, V, 1, 3.

403) Lex Rubr. c. 22. lin. 45 f. 50 f. (p. 156. Haub.)

404) Lex Rubr. c. 22. lin. 35. (p. 155.) vgf. mit c. 21. lin. 12. (p. 152.) L. 17, 52. vgf. mit II, 4, 19. IV. 6, 21. §. 3. Dig. XLII, 4, 5. §. 3. 5, 31. §. 3. XLV. 1, 83. §. 1. n. Cod. Iust. II, 13, 3.

105) Cic. p. Quinet. 19, 61. Gajus III. 78. Dig. XLII, 1, 2. in. 7. §. 1. Neber den Proceh des Quinctius, den sein Geguer Nävius hinterlistig des aufgegebenangs adinonium beschuldigte, vgl.

Bethmann-Hollweg Civilproc. E. 283.

- $^{406})$  Cic. p. Quinct. 19, 60. Gajus II, 155. 167. III, 78. 79. Dig. XLII, 1, 8. 9. XXXVIII, 9, 1. in. XXI. 2, 57. in. XXXVI. 1, 11. §. 2. l. 44. in.
- $^{-407})$  Lex Iul. mun. lin. 114. (p. 123. Ilaub.) Dig. L. 16, 10. 12. §. 1.
- $^{408})$  (Sajus III. 78. Dig. XIII. 3, 3, 5. Cod. Iust. VII. 71, 1.
- $^{-409})$  Dig. XLI. 2, 3, §, 23, XLIII, 17, 3, §, 3, XIII, 7, 26, §, 1.
- $^{410})$  Cic. p. Quinct. 6. 15. 18. 19. 20. Philipp. XI, 6, 15. Lex Rubr. c. 22. lin. 47. (p. 156.) Gajuš III, 79. 230. Sen. de benef. IV, 12.
- <sup>411</sup>) Cic. p. Quinct. 26, 27, 83, Dig. XXXIX, 2, 15, §, 20, XXXVI, 4, 5, pr. XLI, 2, 3, §, 23, u. 10, §, 1.

412) Cic. p. Quinct. 8, 30. 26, 82. Gajuš III, 79.

- 413) Die noch ohne Caution gestattet ist: Cic. a. a. D.
- 414) Und die auch nur noch gegen cautio iudicatum solvi zur Defension zugelassen wird: Eic. p. Quinct. 2. 8. 9. 15. 27. Gajus II, 154. III, 79. IV, 102. Dig. XLII, 1, 33. §. 1.
- 415) Gajuš III, 79. Lex agr. c. 26. Cic. p. Quinct. 15, 50. 26, 81. Phil. VI. 4, 11. ad Div. XII, 30, 5. ad Att. I, 1, 3. VI, 1, 15. IX, 11, 4. Quinct. Inst. VI, 3, 51. Sen. de benef. II. 7.
- 416) Theophil. III, 12. Gic. p. Quinct. 15, 50. Verr. II, 19, 46. ad Div. XII. 30, 5.
  - 417) Cic. p. Quinet. 16, 51. Gajus III. 79.
  - 418) Gajus IV, 102. Dig. XLII, 3, 3.

419) 6ic. Verr. I. 52, 137.

420) Cod. Inst. VII. 71, 8, extr. VII, 72, 6.

<sup>421</sup>) Cod. Iust. VII. 72, 10. \$. 1 ff.

122) Bgl. 3. B. Cic. p. Rab. Post. 17, 46.

423) Sogenannte Bindicanten und Ceparatisten.

121) Bgl. Dig. XVI, 3, 7, §, 2, XLII, 5, 12, in, 6, 1, §, 1, u, I, 6, in, XIV, 4, 7, §, 15, II, 14, 10, Cod. Iust. VII, 73, 1, VIII, 18, 3, Pauluš Sent. rec. V, 12, 10, Plin. Epist. X, 109.

425) Gajuš II, 155. Dig. II, 14, 60. XLII, 8, 6. Ş. 7. XL. 5, 7. Ascon. zu Gic. Mil. p. 54, 13. Sen. de benef. IV, 39.

426) Lex Inl. man. din. 41 -43. (p. 124. Haub.) Tertust. Apol. 4. Bon einem Berstorbenen konnte sie durch Erbeinsetung eines Stlaven abgewendet werden, auf dessen Ramen dann der Berstauf ersolgte. (Gajus II. 154. Instit. I, 6, 1. (vgt. mit II, 19, 1.) Cod. Theod. II, 19, 3.)

 $^{-427})$  Dig. XXVII, 10, 5, 9, XLII, 7, 2+5, XLII, 5, 9, §, 3,

<sup>428</sup>) Dig. XLVII, 23, 1—3, IX, 3, 5, §, 6, 13,  $\mathfrak{n}$ ,  $\mathfrak{f}$ ,  $\mathfrak{w}$ .

429) Bgt. Dig. II, 1, 7.

130) Dig. IX, 3, 1, u. 5, §. 3. Instit. IV, 5, 1. War das durch ein Mensch getödtet worden, mußten 50 Aurei Strase ges zahlt werden. (Dig. IX, 3, 5, §. 6.)

<sup>431</sup>) Dig. IX, 3, 5,  $\S$ , 6- 13, Instit.  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{D}$ .

 $^{432}$ ) Dig. XLVII. 12, 3, 6, 9, III. 3, 42, vgt. mit XLVII. 12, 8, 11. Paulus Sent. rec. 1, 21, §, 4–9, Cod. Inst. IX. 19, 2, 4.)

<sup>433</sup>) Dig. XLIII. 7, 1, 2, 8, 2, §, 7, 20, 34, 35, 44, 4H, 3, 42, 4X, 3, 5, §, 6.

134) Dig. XLVII, 21, 3. Lex Mam. 4, 5. (Lachm. p. 264.) Lex col. bei Mommien in d. Bericht. d. t. jächj. Gef. d. Wifi. 1852. S. 236 f. Edict. Venafr. 59. vgl. mit Paul. Tiac. p. 368, 3. M. Tion. Hal. II. 74. Sic. Flace. de cond. agr. p. 139 sq. Simplic. p. 79. u. Hygin. de lim. const. p. 190. Lachm.

435) Frontin, de aquaed, 97, 127, 129,

<sup>436</sup>) Lev lul, mun, lin, 97, 107, 125, 140, (p. 120, 122, 126, 128.)

<sup>437</sup>) Lex Flav, Salp. 26, u. Lex Flav, Mal. 58, 61, 62, 67.

<sup>138</sup>) Dig. XLIII. 7, 1, 8, 2, §, 2, XXXIX, 1, 3, §, 4.

439) Lex Flay, Mal, 67.

<sup>410</sup> Dig. L. 16, 12, 411, 3, 42, pr. XL4H, 8, 6, (vgt. mit XLVIII, 23, 8.) Fragm. Vat. §, 340.

<sup>441</sup>) Dig. III. 3, 16, n. 45, §. 1.

- 442) Lex Mamil. c. 5. (Lachm. p. 264.) Dig. XXIX. 5, 35. S. 2. 111. 4, 6. S. 3. Tas Rähere über Popularflagen siehe bei Rudorff Rechtsgesch. 11. S. 157 ff.
- 443) Was ich hier meinen Griechen sagen lasse, muß ich auch in meinem eigenen Ramen wiederholen, da ich mich als Laie in der Jurisprudenz nicht zu behaupten getraue, daß ich das ziemlich darbarische Latein des Corpus iuris überall richtig verstanden habe und bei verschiedenen Ansichten neuerer Rechtsschriftsteller stets der richtigsten gesolgt bin.

## 21. Rapitel.

## Das geer- und Kriegswesen.

Ebenso streng geregelt und in hohem Grade ausgebildet, wie das Gerichtsweien der Römer, ist auch ihr Heer- und Kriegs= wesen, wovon ich mich perfönlich zu überzengen Gelegenheit hatte, da ich zu der Begleitung des Kaifers gehörte, als er fich im 12ten Jahre feiner Regierung ober im 3. der Stadt 925 zu einem neuen Aricasznae gegen die rebeltischen germanischen Bölkerichaften am Dannbins entichließen mußte, der ihm tiefen Mummer bereitete, besonders da der Staatsichatz erschöpft und das Heer durch die Peit jehr geschwächt war, jo daß er sich nicht nur zu einer Beriteigerung des faiserlichen Brachtgeräthes. 1) jondern auch zur Bewaffnung von Stlaven und (Bladiatoren2) genöthigt fab, um Geld zu den Kriegsfosten aufzubringen nud ein möglichst startes Beer in's Weld zu stellen. 3ch war daber nicht nur Zeuge der gewaltigen Kriegsrüftungen, sondern auch einer großen Herichan, die der Raifer über die aus Rom felbit ausziehenden Truppen (Prätorianer und cohortes urbanae), mit denen auch der größte Theil der aus Afrika und Acgypten berbeigerggenen Legio III, Augusta3) und Legio II, Trajana4) ver= einigt war, auf dem Marsfelde hielt, und der später noch eine aweite über die beiden vom Raifer nengebildeten Legionen, 5) der secunda und tertia Italica, folgte, die bei Carmuntum in Bannonien") stattfand, wo sich das Hanptquartier befand,") ferner mehrerer gur Uebung der Truppen angestellter Echein= gefechte und häufiger Grercitien, endlich aber der vom glücklichiten Griolge getronten Ariegsereigniffe felbst, jo daß meine Lefer 17 \*

eine ziemtich genaue und trene Darftellung des jegigen römi= ichen Heerweiens von mir erwarten dürfen, welches sich durch umfichtige Benntung aller im Kriege mit den verschiedensten Bölferschaften gemachten Grighrungen und vorurtheilsfreie Annahme aller bei ihnen gefinndenen befferen Ginrichtungen in Bezug auf Bewaffnung, Tattit n. f. w. nach und nach zu dem eriten der Welt ausgebildet und daber auch die Römer unüberwindlich und zu Herren der Welt gemacht hat. Ich febe dabei ab von dem noch iehr mangelhaft organisirten Bürgerheere der frühesten Jahrhunderte, 8) ebenso aber auch von dem aus den Bürgerfriegen hervorgegangenen und bis auf Augustus beftandenen, in der Form ichon weit mehr ausgebildeten Göldnerbeere der lekten Zeiten des Freistaats. 9) und schildere nur das stehende Seer des Raiserreichs, seine Verfassung und Verwendung, die allerdings in manchen Stücken noch mit den Ginrich= tungen der früheren Zeiten übereinstimmt. Das Beer, welches icht auch im Frieden stets beisammen bleibt, mir dem Kaiser als oberstem Kriegsberrn den Eid der Trene leistet 10) und durch das gange Reich vertheilt, in den Provinzen von den Statt= haltern, in Rom aber von den uns ichon befannten drei Präfecten beschligt wird, zerfällt, die Mannichaft der Flotte abgerechnet, von der in einem besonderen Kapitel gehandelt werden wird, in drei Theile, die in den Provinzen stehenden Legionen, ats den Hauptbestandtheil deffelben, dann in die in Rom felbst garnisonirenden und einen Borgng vor jenen genießenden Trup= ven, d. h. die Garde der Prätorianer und die Stadtcohorten, fowie die einen niedrigeren Rang einnehmende Potizeimannschaft oder die cohortes vigilum, und endlich in die Hülfstruppen. Die Bahl der Legionen, welche zur Zeit der Republik 20 bis 22 ge= wesen, 11) in den Bürgerfriegen aber bis auf das Doppelte ver= mehrt. 12) nach der Schlacht bei Actium iedoch wieder sehr re= ducirt worden war,13) jo daß Angustus bei seinem Tode nur 25 Legionen gurnckgelaffen hatte, 14) beträgt feit Bespafianus wieder dreißig:15) denn obgleich später zwei davon, die Legio IX. Hispanica und die Legio XXI. Rapax eingegangen waren, 16) fo find doch, wie wir oben gesehen haben,17) von unserm jegi= gen Monarchen auch wieder zwei neue dafür gebildet worden. 18) Die Legionen werden nämlich mit Zahlen bezeichnet, führen aber auch noch besondere Ramen, theils nach den Provinzen,

wo sie garnisoniren und sich refrutiren, 3. B. Italica. Macedonica. Gallica. Germanica n. f. w., theils nach ihren Schönfern, wie Augusta, Flavia, Claudia, Traiana, und außerdem noch ihre Tapferfeit ehrende Beinamen, wie Adiutrix, Folix, Victrix, Fulminata. Rapax u. f. w. Die nicht immer gleiche Stürfe einer Legion 19) besteht jeht in runder Bahl aus 6000 Mann. 19) Das Tukpolt berielben bildet, nachdem der frühere Unterichied amijden hastati, principes, triarii und velites21) längit anige= hoben ift, nur eine Truppengattung mit gleichmäßiger Bewaffmma,22) von der weiter unten die Rede fein wird. Bede Legion zerfällt, feitdem die frühere Gintheilung in 30 Manipeln aufachört hat, in zehn Cohorten und jede Cohorte in jeche Centurien 311 100 Mann. 23) Un der Spihe der Legion fteben jeht nicht mehr, wie in früherer Zeit, sechs abwechselnd commandirende Tribunen,24) jondern nur ein Legatus,25) gewöhnlich jenatori= ichen Ranges und meistens ein gewesener Prätor, 26) dem zwar noch immer Tribuni militum27) oder legionis28) mr Seite itehen, die aber, da es meistens nur junge und unerfahrene Leute aus pornehmen Familien find,29) denen der Raifer eine Bunft eiweisen will, fein Commando führen, 30) fondern nur in Berwaltungsgeschäften gebraucht werden, 1) obgleich sich unter ihnen auch manche gediente Leute finden, die von Genturionen zu Tribunen aufgestiegen sind,32) und zwar als Tribuni minores () oder angusticlavii.34) jenen Tribunen von vornehmer Herfunit (maiores oder laticlavii genannt)35) im Range nachstehen, aber für den Dienst unftreitig tüchtiger find und im Lager beffere Ordnung halten, als jene jungen Leute. Auch giebt es bloje Titulartribunen, denen nur der Rang eines Tribunus entweder mit Befreiung vom Dienste oder nur mit einer furzen Dienstzeit verliehen worden ist, weshalb sie auch tribuni somestres beißen. 36) Bede Centurie wird von einem centurio 37) befehligt und die Rangordnung aller 60 Genturionen der Legion richtet fich nach der Reihenfolge der Coborten, jo daß die Centurionen der ersten Cehorte (die überhanpt als eine Urt von Elite, welche Die tüchtigften Leute enthält, den Berrang vor den übrigen hat)35) den höchsten Rang einnehmen,39) und die der folgenden nach und nach in das Commando der höheren aufrücken. Der erite und älteste aller Genturionen der Legion heißt primus pilus oder primipilus!") und erhält nach Bollendung feiner Tienstzeit den Titel primipilacis, 11) welchen er zeitlebens beshält, 12) und die Mitterwürde sammt dem dazu nöthigen Bersmögen von 100,000 Sestertien 43) und manchen andern Borstheilen und Auszeichnungen. 44) Außer dem centurio hat jede Centurie noch einen unter Jenem stehenden optio, 15) dessen Titel sich daher schreibt, weil der Centurio selbst ihn sich wählt (optat). 46) (Bon den nicht mittämpsenden Mitgliedern der Lesgionen, Fahnenträgern, Spiellenten und Angestellten, wird, da sie auch bei andern Truppencorps vorkommen, erst weiter unten achandelt werden.)

Den gweiten Bestandtheil des römischen Heeres bilden die in Rom felbst ftebenden, nicht zu den Legionen gehörenden drei Corps, die Praetoriani, die Stadtenhorten (cohortes urbanae) und die Polizeimannschaft oder cohortes vigilum. Was zuerst das fehr bevorzugte Gardecorps der Brätorianer betrifft, jo ift es aus der in den Zeiten der Republik den Weldherrn in den Rrieg begleitenden Leibwache oder der collors praetoria47) herporacgangen. Es bestand Anfangs blos aus neun, 48) seit Bitetling aber aus sechzehn Cohorten,49) ift jedoch seitdem50) wie= der auf zehn Cohorten, jede zu 1000 Mann, reducirt worden. 51) deren jede also zehn Centurien umfaßt, wozu aber noch zehn Turmen Reiter kommen. 52) Sie garnisoniren zum größten Theile in Rom felbst, wo ihnen in der sechsten Region im NW. der Stadt zwischen der Porta Collina und Porta Viminalis vom Tiberins eine gewaltig große Kaserne (die castra praetoria) erbant worden ift,58) zum Theil aber auch in andern Städten Italiens, in denen fich die Raifer öfters aufzuhalten pflegen, 3. B. in Alba, 54) Tibur55) und Reapolis, 56) werden blos aus Italien refrutirt57) und muffen wenigstens ein Maß von 5 Tuk 10 Roll haben. 58) Sie stehen unter dem Praefectus praetorio 59) und jede Cohorte unter einem Tribumus, 60) jede Centurie aber unter einem centurio 61) und optio. 62) Thre Bevorzugungen por den Legionssoldaten bestehen zuerst in einer fürzeren Dienst= zeit von nur 16 Jahren, nach welchen fie ihre ehrenvolle Ent= laffung (honesta missio) erhalten,63) während die Soldaten der Stadtenforten und der Legionen 20 die Sülfstruppen und Flottenmannichaften gar 25 Jahre dienen muffen,63) jodann, wie meine Lefer schon wiffen,64) in bedeutend höherem Solde und endlich in größerem Unsehn und glänzenderer Kleidung und .

Bewaffmung (fiebe unten), obgleich ihre Angruftung im Allgemeinen von der der Legionstruppen nicht verschieden ift. — Hierzu fommen nun die feit Bitelling von drei 65) auf vier erhöhten66) cohortes urbanae, jede jest 1500 Mann stark,67) nachdem fie früher nur 1000 Mann gezählt hatte,68) und gleich= falls von einem Tribumus befehligt, 69) während die einzelnen Centurien wieder von Centurionen 70) und Optionen 71) com= mandirt werden. Sie ichließen fich den Prätorianern in der Weise an, daß die Zahl der Cohorten fortläuft, und fie fonach, da die erste dersetben seit der Zeit, wo es nur nenn Cohorten der Prätorianer gab, noch immer die zehnte Coborte heißt, als cohors X. XI. XII und XIII ericheinen.72) Dem Range nach stehen sie zwar unter den Prätorianern, jedoch über den Legions= joldaten, und beziehen ebenfalls einen höheren Sold als dieje, (18) wenn auch nicht denselben, wie die Brätorianer, hinsichtlich der zwanzigjährigen Dienstzeit aber haben sie keinen Vorzug vor den Mannschaften der Legionen. 74) — In geringerem Ansehn und dem Range nach felbst noch unter den Legionssoldaten stehen die ihres Wenerlöschdienstes wegen mit dem Spottnamen sparteoli belegten75) sieben Cohorten der vigiles oder Polizeisotdaten, von deren Dienst bereits die Rede gewesen ist. 36) Sie steben unter dem uns ichon befannten Praefectus vigilum. 77) einem Subpraefectus?) und, gleich den Borigen, unter Tribunen, ?!) Centurionen o) und Optionen, 1) und jede ihrer Cohorten, die verschiedene Stärfe haben, gablt im Durchschnitt 1000 Mann. 32) Sie werden aus Freigelaffenen ausgehoben, 83) erhalten aber ichon nach dreijährigem Dienste das römische Bürgerrecht 1) und werden nach furzer Dienstzeites) zu angesehenern und besier geftellten Truppentheilen verfett.

Fast ebenso start, wie die Legionen, ") und somit ein Hauptbestandtheil des römischen Hamen seht alle Truppen bezeichnet oder auxilia: mit welchem Namen seht alle Truppen bezeichnet werden, die außer den Legionen in den Provinzen stehen, ") auch wenn sie römische Bürger sind. Ihre Stärfe läßt sich nicht bestimmt angeben, ") da sie nach dem sedesmaligen Bedürsnis wechselt. Die Hauptmasse derselben bilden die zur Verstärkung des regulären Heeres in den Provinzen ausgehobenen Truppen, sowohl Fußvolt als Reiterei. Denn die ganze Reiterei der Römer, die nicht nur höheren Sold, sondern auch höheren Rang hat, als das Jugvolf, besteht, die Reiterturmen der Brätorianer abgerechnet, schon seit den Bürgerfriegen blos aus Sulfsvölfern. beinnders Galliern, Spaniern, Thraciern, Pannoniern und Mumidiern. (2) Die Außtruppen, cohortes auxiliares oder sociae. (90) gerfallen in cohortes quingenariae zu 500, Manu, in jechs Cenfurien getheitt, 91) und in cohortes miliariae zu 1000 Mann in gehn Centurien, 92) und zu einer Angabt von ihnen gehört auch ein bestimmter Trupp von Reitern, weshalb cohortes aningenariae und miliariae peditatae und equitatae oder equestres unterschieden werden. 9.) Die cohors mil. equitata besteht aus 240 Reitern in gehn von Decurionen commandirten Turmen zu 24 Mann und aus 760 Sußgängern in zehn von Centurionen befehligten Genturien zu 76 Mann; die cohors guin, equitata jählt 120 Reiter in fechs Turmen in 20 Mann und 360 Tinkgänger in jeche Centurien zu 60 Mann. 94) Bede Coborte fteht unter dem Befehl eines Praefectus 95) (der früher primipilus geweien ift 6) und ipäter zum Tribums legionis und endlich und Praefectus alae avanciren fann), 97) unweilen aber auch eines Tribunus.98) der den Tribunen der Legionen an Rang gleichsteht, 99) und jede Centurie unter einem centurio. 100) Außer den zu den Außeohorten gehörenden Reitern bestehen nun aber and not befondre alse equitum. Die gleichfalls in quingenariae und miliariae zerfallen, 101) obgleich ihre wirtliche Stärte diefer Bezeichnung nicht entspricht, indem jede der 16 Turmen einer ala quingenaria mr 480, iche ber 24 Turmen einer ala miliaria mir 960 Mann gählt. 102) Sie sind theils auf römische Art bewaffnet (fiehe unten) und heißen dann equites legionum. 103) theils führen fie ihre eigenen, landesüblichen Waffen, namentlich Pfeil und Bogen, 104) und werden dann equites auxiliares 105) ober alarii106) genannt; 107) jede ala aber steht unter dem Be= fehle eines Praefectus. 108) deffen Stelle die höchste im Scere ift, zu der ein Krieger von nicht senatorischem Range aufsteigen fann. 109) Zu dieser Reiterei kommen endlich noch als eine Art von Gardecorps die fast in gleichem Range mit den Prätoria= nern stehenden equites singulares Augusti. 110) die auch aus Provinzialen bestehen und aus den besten Truppen der equites auxiliares ohne Rücksicht auf Nationalität ausgewählt werden. Sie haben ihr Standquartier in Rom und gleich den übrigen Auriliartruppen eine 25 jährige Dienstzeit, stehen unter dem

Praefectus praetorio, werden von einem Tribunus commandirt und begleiten nur den Kaiser als Leibwache in's Teld. — Ferner gehören hierher die vexilla veteranorum 111) oder vexillarii. 112) D. h. Beteranen, die nach vollendeter 20 jähriger Dienstreit noch bei der Kahne (vexillum) bleiben, um im Nothfalle wieder im Rampfe verwendet werden zu können, aber vom gewöhnlichen Dienste beireit find. 118) Uns den Beteranen ieder Legion wird nämlich eine mit derselben in gewisser Berbindung bleibende 114) aber nicht mit unter dem Befehle des Legatus itehende Cohorte gebildet, die eine normale Stärfe von 600 Mann haben foll, 115) gewöhnlich aber nur 500 Mann gählt 116) und the eigenes vexillum hat, welches the auch den Ramen giebt. - Endlich find hier noch besondere Cohorten von Freiwilligen zu erwähnen, in welche fich, feitdem die Legionen fast blos aus den Provinzen refrutirt werden, römische Bürger aus der Stadt Rom und Italien zusammenzuschaaren lieben, besonders da der Dienst in ihnen auch leichter ift, als bei den Legionen, 117) und die dasser auch cohortes voluntariorum civium Romanorum 118) oder Italicorum. 119) auch blos cohortes civium Romanorum 120) beißen. Ihre Zahl ift unbestimmt, da fie fich nach der Menge ber fich melbenden Freiwilligen richtet. 121) Gie werden von einem Tribunus besehtigt, der im Mange dem Tribunus legionis aleichitebt. 122)

Bu diesen für den Rampi bestimmten Truppen gesellen sich nun noch die nicht mittämpfenden Glieder des Heeres, merft die Träger der Geldzeichen oder Jahnen und die Spiellente. Bas die Griteren betrifft, so beißen sie entweder signiferi (28) oder vexillarii. 121) je nachdem jie ein als Legions= oder Co= hortenzeichen dienendes signum. d. h. eine Stange mit einem daran befestigten insigne von Metall und sehr verschiedener Bestalt (bem Bildnift einer Gottheit oder des Raijers, einer Thierfigur, einer ausgestreckten Hand, einem Lorbeerkrauze, mehreren runden Scheiben über einander n. j. w.), 123) oder ein vexillum. d. h. eine Standarte mit einem an eine Queritange befestigten, vierectigen und gleichseitigen Stück Zeug von rother, weißer und Purpurfarbe, 126) fragen. Da jedoch nicht selten and am signum noch ein folches vexillum angebracht wird, 127) jo werden auch die Bezeichungen signifer und vexillarius öfters als identifich gebraucht. 128) Gs hat aber jede Legion zuerst einen aquilifer 129) oder den Träger des filbernen 130) oder gol= denen 131) Adlers, der feit Marins' Zeiten 132) das gemeinfame Weldreichen der gangen Legion ift, welches in der Schlachtordnung unter Obhut des primipilus oder Centurio der ersten Centurie (33) ftete in der erften Schlachtreihe fteht, fodam aber auch iede Cohorte ihren signifer 134) und iede Centurie ihren vexillarius. 135) Chenjo führt and jede Cohorte der Brätorianer 136) und iede Stadt=137) und Auritiarcohorte138) ihr eigenes signum und jede Centurie der vigiles 189) jowie jede Turme der Reiterei 1401 ihr vexillum. - Die Spiellente, 141) die aber fammtlich nicht dazu gehalten werden, um Märsche zu blasen, 142) sondern blos um Signale zu geben, zerfallen beim Jugvolt in tubicines, 143) cornicines 141) und bucinatores. 115) Der tubicen giebt guf der Tuba oder der Trompete146) das Signal zum Angriff und zum Rückzuge, der cornicen auf dem Horne das Zeichen zum Aufbruch, und der bucinator auf der bucina das Signal zum Abtojen der Wachen;117) auch blasen die bueinatores das classicum oder das Zeichen fich zu versammeln. 118) Die Stadtenhorten haben tubicines. 149) die Cohorten der vigiles aber bucinatores 150) und die Reiterei liticines. 151) die mit dem lituus Signale geben: 152) bei den equites singulares aber finden fich fowohl tubicines als bucinatores, 153)

Zu den sich nicht am Kampfe betheiligenden Truppen 154) gehören ferner die fabri oder Handwertercohorten, 155) welche mit Schanzarbeiten, Herstellung von Lagerhütten und Brücken, Anfertigung und Ausbesserung von Kriegsmaschinen n. f. w. beichäftigt werden. 156) Gin jolches Handwerfercorps haben zwar nicht die einzelnen Legionen, wohl aber findet fich ein folches bei jedem vollständigen Armeecorps, also auch in jeder Broving des Reichs, wo ein solches garnisonirt. Es steht unter dem Bescht eines praefectus fabrûm. 157) der zwar zunächst nur auf ein Jahr ernannt wird, deffen Umt aber gewöhnlich jedes Jahr verlängert zu werden pflegt, bis ein neuer Statthalter in die Broving fommt. 158) Ferner findet sich bei jedem Urmeccorps cine Abtheilung frumentarii 159) unter einem eignen Centurio, 160) welche, wie schon ihr Name zeigt, ursprünglich dazu bestimmt waren, dem Heere voranzugehen und für Berbeischaffung von Proviant zu sorgen, 161) jest aber auch zur Neberbringung von Depeschen, 162) zu Polizeidiensten beim Heere und als Kund=

ichafter gebrancht werden. 163) Sedann gehört hierher noch bei allen Arten von Truppen eine Menge von Angestellten bei der Berwaltung, für die Berpflegung des Heeres, jur Unterftühung ber Befehlshaber durch Ausrichtung von Befehlen, Neberbringung von Deveichen u. i. m., d. h. Schreiber (librarii und codicillarii). Rechmingsführer und Archivare (tabularii und commentarienses). Kaffenbeamte (fisci curatores und arcarii). Gehälfen der Befehlshaber bei Ertheilung von Befehlen (cornicularii). lleberbringer von Depejden und Briefen (tabellarii). Austheiler der tessera oder Parole (tesserarii). Feldmeijer (mensores), welche im Lager die Plage zu den Zelten ausmeisen, Magazinanfieher (horrearii). Getreidemeiser (mensores frumenti). Herzte (medici). Lazarethaufieber (optiones valetudinarii). Bademeister (balneatores oder optiones balmearii). Salber (unctores). Eprificulente (sitonarii), Baffenmeister (armorum custodes). Rerfermeister (carcerarii oder optiones carceris). Folterfuechte (quaestionarii). jelbit Opjerdiener (victimarii) und harnspices u. j. w., 31164) welden Stellen meiftens gemeine Soldaten befordert werden, die man belohnen will, und die nun als principales 165) den Rang von Optionen und Genturionen haben. Endlich find auch noch die Troffnechte (calones)166) und die Marketender (lixae)167) nicht unerwähnt zu laffen, die den Heeren oft in großer Unzahl folgen.

Nachdem wir jo die verschiedenen Truppengattungen und sonstigen Bestandtheile des Heeres fennen gelernt haben, muffen wir nun auch ihre außere Gricheimung in's Ange faffen. 28as zuerst die Kleidung der Fußjoldaten betrifft, 165) jo besteht sie in einer wollnen, fanm bis an's Unie reichenden Innica mit furzen, blog die Sälfte des Cherarms bedeckenden Mermeln und einem über dem Banger getragenen, furgen, vorn offnen und flatternden Mantel von grober, dunketfarbiger Wolle, dem meinen Lefern ichon bekannten 160) sagum, das auf der Schulter oder Bruft mit einer metallnen (bei Cfficieren und Prätorianern gewöhnlich filbernen, ja goldenen) Agraffe (fibula) befestigt, im Rampfe aber und bei Arbeiten im Lager abgelegt wird; 170) wogn noch ein bei Kälte, Edmee und Regen ju tragender Capotrock von gang bicker und grober Wolle, die plumpe paenula oder die etwas leichtere und begnemere lacerna fommen, welche, zuweilen auch mit einem cucullus versehene, Rteidungsstücke der Leser

aleichialts ichon fenut. 171) Die Beine bleiben entweder aang bloß, oder werden feit neuerer Zeit auch mit enganliegenden, bis um Sätfte der Wade reichenden Beinfleidern (braceae) von Leder bedeckt. 172) Un den Gugen tragen die Soldaten Schuhe (caligae). 173) deren Sohlen mit dicken Ragelu beschlagen find 174) und die durch ein bis jur 28ade binauf reichendes Riemen= geflecht an den Buß befestigt werden, wodurch fie fast das Ausichen von Salbitiefeln befommen. Die Tracht der Bratorianer und der Officiere ist dieselbe und besteht nur aus feineren Stoffen, und flatt des sagum tragen die Teldberren das pur= purrothe paludamentum, 175) während die übrigen höheren Befehlshaber fich durch den breiteren oder ichmäleren Burvur= îtreifen an der Tunica auszeichnen. 176) Die Adler = und Fahnenträger, öfters auch die Trompeter und Hornisten, werfen gewöhnlich über die Tunica statt des Pangers ein Löwen= oder Bärenfelt und giehen den Ropf deffelben ftatt eines helmes über das Haupt. 177) Ueber die Bewaffnung fann ich mich furg fassen, da ich über fämmtliche Waffen der Römer schon früher geiprochen habe. 178) Gie zerfällt in Schuk- und Angriffsmaffen. Gritere bestehen beim Außvolt der Legionen in einem ehernen oder tedernen Helme ohne Bijir, 179) einem mit Gijenblech be= ichlagenen Riemendanzer und einem langen, vierectigen, Leber überzogenen Holzichilde (seutum), das zuweilen auch eine jechs= und achtectige Form hat, indem es in der Mitte breiter ift, als oben und unten, 180) weit hänfiger aber einem oval= runden, ehernen Echilde (clipeus). 181) Die früher noch zur Betvaffnung gehörigen ehernen Schienen am rechten, durch den Schild nicht gedectten Schienbeine find ichon längft außer Gebranch gekommen. Die Schutwaffen der Prätorianer und Dificiere find im Allgemeinen dicielben und zeichnen fich nur durch größeren Schunck ans, die Helme gewöhnlich durch ein Bifir und einen stattlichen Federbusch oder Roghaarschweif, die Schilde durch ihre oft fehr fostbare Calatur, und die Pauzer, die hier nicht Riemen=, jondern Schnppen= und Kettenpanger find, 182) namentlich bei den höheren Officieren gleichfalls durch reiches, oft in Silber getriebenes Bildwerk. Die Schutzwaffen des leichten Fugvolfs und der Reiterei find im Ganzen dieselben, nur mit Ausnahme des Schildes, der hier die leichtere, aus Holz bestehende und mit Leder überzogene, freisrunde und drei

Fuß im Durchmeffer haltende parma ift. 153) Die Angriffs= waffen des schweren Angvolts find ein furzes, zwei Ang langes und zweischneidiges Schwert, welches an einem auf der linken Schulter ruhenden Wehrgehänge an der rechten Geite getragen wird und deffen Griff und Scheide bei ben Officieren gewöhn= lich reich verziert find, ein bolchartiges, an der linken Seite getragenes Schlachtmeffer (pugio) und ein jowohl zum Wurf als 3mm Stoß geeigneter184) Speer (pilum), 185) der ans einem drei cubiti186) langen und etwa vier Finger dicten, entweder runden oder vierkantigen Schafte und einer eben jo langen eifernen, nur oben gestählten Spite besteht, welche, gabelformig getheilt, an zwei Seiten weit über den Schaft heruntergezogen (87) und mit Nägeln nur fo daran befestigt ist, daß sie sich, wenn ber Speer geworfen wird und trifft, umbiegen muß, damit derfelbe nicht zum Zurückwerfen benutt werden fann, 158) Die nach römischer Urt bewaffnete Reiterei führt ein längeres Schwert, als das Bugvott, und eine lange, oben und unten mit eiserner Spitze versehene Langelin) (contus), oft and noch brei oder mehrere Wurfipiefe in einem Möcher. 190) Die Wurfipiefe der Reiter und des teichten Jugvolts haben gewöhnlich einen Schaft von zwei cubiti Lange und einem Boll Dicke, beffen etwa eine Mannshand lange Spitze ebenfo eingerichtet ist, wie wir eben bei den Speeren gegeben haben. Die Mleidung und Bewaffining der auf landesübliche Weise ansgerufteten Gulisvölfer aber ist eine jo mannigfaltige, daß hier nicht näher darauf eingegangen werden tann. Daß fie jum Theil auch mit Pfeil und Bogen und mit Schlendern bewaffnet waren, ift ichon oben erwähnt worden. 191) Die Leaffen der Cifficiere find im Alligemeinen dieselben wie bei den Gemeinen, und bei den Centurionen fommt zu ihnen, freilich nicht als Waffe, fondern mir als Züchtigungsmittel für die Soldaten, noch ein Stock pon 2Beinrebe, 192)

Von der jest üblichen Aushebung, der Vereidigung, dem Solde und der Dienstzeit der Truppen ist ichon früher die Rede gewesen. 193) Das Ginerereiren dersetben hat bei dem Fußvolt teine großen Schwierigkeiten, da die von allen Massen des Volts mit Vortiebe betriebenen gymnastischen llebungen, wozu meistens auch Wassenübungen gehören, 1941) eine tressliche Vorsichnte für den Mriegsdienst sind. Mehr Mühe kostet das Gins

crercircu der Reiterei, da hier der Reitunterricht hinzukommt, bei welchem es eine Hanvtanfaabe ift, zu lernen, wie man sich mit voller Rüftung behend auf's Pferd zu schwingen hat, zu welchen Uebungen man fich Anfangs hölzerner Pferde bedient. 195) Da aber die Römer recht aut wissen, daß sie ihre großartigen, Grfolge im Rriege bauptjächlich der auten Schulung ihrer Trubven verdanken, so werden diese Grereirnbungen auch mit den ichon länger dienenden Soldaten jowohl in den Friedensgarni= fonen als im Teldlager fortwährend mit größtem Gifer betrieben. Gie finden unter Aufficht der Tribunen und Gen= turionen in der Regel im Freien, im Winter und bei fehr ichlechtem Wetter aber auch in Exerciphänsern 196) ftatt und werden von besonderen Exercirmeistern 197) (ductores armorum, campiductores over exercitatores) geleitet. Reber die fehr ver= ichiedenen Arten der Erercitien zu iprechen, würde zu weit= täufig sein; auch dürfte ich sie schwerlich alle kennen. 198) das Gine will ich bemerken, daß fie fich nicht blos auf's Mar= ichiren, Manenvriren, Reiten, Jechten und Schiegen, sondern auch auf's Springen und Schwimmen, sowie auf Schanzarbei= ten erstreden, 199) und daß die Rekruten sich beim Wechten statt des Schwertes einer dovvelt so ichweren hölzernen Keule und ftatt des wirklichen Schildes eines aus Weidenruthen geflochte= nen, aber dennoch gleichfalls doppelt ichweren, bedienen und da= mit gegen einen den Teind vorstellenden, 6 Tuß aus der Erde hervorragenden Pfahl zu agiren haben, 200) was meistens ein jehr komisches Schanspiel giebt, daß endlich auch die Wurfspieß= schützen mit einem den Wurfspieß an Gewicht übertreffenden Rnüttel nach diesem Pfahle werfen, 201) die Bogenschützen und Schlenderer aber das ihnen gestectte Ziel auf 600 Schritt Ent= ferunng treffen müffen. 202) — Was den Unterhalt und die Ber= pflegung der Truppen betrifft, 203) fo empfangen fie außer dem und schon befannt gewordenen Solde204) auch Getreide, und zwar in der Regel 2/3 mediunus auf den Monat, 205) worans jie jich ihr Brod selbst backen müssen, doch jekt auch schon gebactenes Brod206) oder Zwiebact (buccellatum).207) eingesalzenes Schweinefleisch (laridum ober lardum). 208) Raje, Salz, Gifig, welcher unter das Waffer gemischt das gewöhnliche Getränk der Soldaten bildet, posca genannt, 2019) Del, Wein 210) n. j. w., und alle dieje Naturalliejerungen lasten auf den Brovingen, wo fie

garnifoniren oder im Gelbe ftehen. Leiden fonach die Soldaten in gefunden Tagen feinen Mangel, wenn auch die Beichaffenheit der ihnen gelieserten Lebensmittel bei der Gewissenlosigfeit hab= füchtiger Lieferanten, die meistens fehr wohlhabende Leute da= burch werden, oft nicht gerade die beste sein mag, so lägt da= gegen die Pflege der Kranken und Berwundeten noch Bieles zu wünschen übrig.211) Denn obgleich es, wie wir vorhin gesehen haben, besondere, vom Staate besoldete Militararite giebt, fo ift doch theils ihre Anzahl lange nicht ausreichend, da zwar bei den Brätorianern und den Bigiles jede Cohorte, bei dem Geld= heere aber nur jede Legion einen vom Staate angestellten Ober= argt hat, 212) dem es überlaffen bleibt, feine Eflaven und Freigelaffenen als Unterärzte zu gebrauchen, sowie auch die Officiere gewöhnlich einen mit der Arzueikunft etwas vertrauten Stloven mit sich führen, und da sich in jedem römischen Lager nur ein Weldlazareth (valetudinarium)213) findet: theils find and die Alerste felbst bei dem meinen Lesern ichon befannten 214) tranri= gen Zuftande des gangen römischen Medicinalwesens meistens wenig geeignet, ihrem ichweren Berufe zu genügen. Obgleich daher unfer jetiger erhabener Monarch, gleich feinen Vorgängern Trajan und Hadrian, 215) den Berwundeten und Kranken alle mögliche Theilnahme widmet und fie jowohl im Lazareth als in ihren Zelten fehr oft durch feinen Befuch und Troft erfreut, auch verdienten Merzten bereitwilligft ihren Gehalt verdoppelt, um tüchtige Kräfte für die Gesundheitspflege des Heeres zu ge= winnen, jo muß er boch zu feinem großen Schmerze feben, daß alle seine wohlgemeinten Beranstattungen nicht genügen, um Allen jo erfolgreiche Sulfe zu bringen, wie es fein beißester 28unich ift. — Grirenlicher ift, was ich über die Handhabung der Disciplin beim Heere zu berichten habe, 216) die fich feit einiger Zeit wieder ungemein gehoben hat, nachdem sie unter mehreren früheren Kaijern auf's Tieffte gesunten war, jo daß die Truppen, die fich fast Alles ungestraft erlauben durften, zur drückendsten Last für die Provinzen wurden, wo sie garnisonirten. Jetzt aber werden die Zügel ziemlich straff angezogen und alle Unsichreitungen der Soldaten ftreng bestraft. Somit beschränkt fich die Disciplin nicht mehr blos auf den Gehoriam gegen die Officiere und Befehlshaber und auf Befolgung des Dienstreglements, sondern erstrectt sich auch auf

das Berhalten der Soldaten außer Dienst und im Berkehr mit den Civilisten. Wür alle Bergeben sind bestimmte Strafen fest= aciekt und dieselben äußerst streng bemessen, so daß auf alle schwereren Berbrechen die Todesstrafe fteht. Die Mititärjuris= diction ift nämlich gang unabhängig von der Civilrechtspflege und wird nach Kriegsrecht gentt. Im Frieden übt sie in Rom und gang Italien der Praefectus praetorio. dem, nur mit Husnahme der von Centurionen und höheren Lifficieren begangenen Berbrechen, 217) felbst das Recht über Leben und Tod zusteht, in den Brovingen aber der Statthalter, in Bezna auf die Todes= ftrafe jedoch unr, wenn ihm das Mecht dazu vom Raijer besonders verliehen worden ist, 218) von dessen Entscheidung auch die Bestrasung aller Vergeben von Genturionen und höheren Officieren abhängt.219) 3m Felde aber hat der Oberfeldherr die volle Gerichtsbarkeit 20) und eine Appellation gegen seine Erfemitniffe ift unftatthaft. 221) Bas um die Strafen felbit betrifft, 222) jo werden tleinere Bergehen im Dienste durch den Stock des Centurio,2-3) Abzüge vom Solde,224) Versetzung zu einem ichlechteren Truppentheile (militiae mutatio), 3. B. von ber Reiterei jum Aufwolf, von den Legionsfoldaten zu den Hilfstruppen, 220) (bei Officieren auch Degradation zu Gemeinen, 226) ja selbst körperliche Züchtigungen), 227) Berurtheilung 311 Schanzarbeiten und zu verlängertem Wachdienst, 228) Ausîtellung auf dem Berjammlungsplate des Lagers (forum), vor dem Feldherrnzelte in bloger Untertunica und mit blogen Küßen, 229) bei größeren Truppentheilen aber durch Campiren außerhalb des Lagers ohne Getreidevertheilung 230) und bei einer gangen Legion durch Richtanrechnung des Weldzugs in Betracht ber Dienstzeit.281) Etwas härtere Strafen, namentlich theils leichtere, theils schwerere Kerkerhaft232) und ehrlose Entlassung aus dem Dienfte233) stehen auf Austritt aus Reihe und Glieb,234) Lagerdiebstahl, 295) Verwundung eines Kameraden oder versuchtem Selbstmord236) u. s. w. Mit dem Tode wird Menterei,237) Defertion. 235) leberlaufen zum Keinde. 239) nach Umständen jedoch jogar auch Widersetlichkeit, 240) Berjäumung oder Berlaffung des Wachpostens, 241) Berkant oder Berlust der Waffen, 242) und heimliches Ginsteigen in's Lager über Wall und Graben213) be= straft, die Todesitrafe aber entweder durch fortgesette Stockschläge von der Hand sämmtlicher Kameraden (fustuarium

supplicium)<sup>244</sup>) ober durch den Lictor mit dem Beile<sup>245</sup>) vollszogen. Haben sich ganze Truppentheile eines solchen schwereren Berbrechens schuldig gemacht, so werden sie nach dem Loose decimirt.<sup>246</sup>)

Nachdem jo von den Strafen der Soldaten gehandelt worden ift, muß nun im Gegeniake dazu auch von den Belohnungen die Rede fein, die theils ausgedienten Beteranen bei ihrer Entlaffung, theils noch im Dienste verbleibenden tapfern und verdienftvollen Kriegern zu Theil werden. Gie bestehen bei den Beteranen, deren ehrenvolle Entlaffung jährlich am 1. März als dem alten Jahresanfang247) zu erfolgen pflegt,248) entweder in Berforgung durch gandereibesig249) oder, wenn sie dafür eine Geldsumme erhalten, bei den Prätorianern in 10,000 und bei den Legionariern in 6000 Sestertien,250) bei den ausländi= ichen Anriliartruppen aber in Ertheilung des Bürgerrechts, der Erlaubniß fich mit einer Ausländerin zu verheirathen und der Legitimation der gis jolchen Gben entspringenden Kinder, welche Brivilegien ihnen durch ein besonderes Diptom ertheilt werden. das, gewöhnlich in eine auf dem Capitol aufgestellte Erztafel eingegraben, der Nachwelt fiberliefert wird und worauf fich die Familien also Ausgezeichneter nicht weniger einzubilden vilegen, als die Nachkommen von Feldherren auf die ihren Uhnen ebendajelbit errichteten Siegesdenkmale (tropaea).251) Roch dienende Soldaten aber, die fich ausgezeichnet haben, werden durch öffentliche Belobung vor den versammelten Kameraden im Lager, 252) durch Bevorzugung beim Avancement, durch Geld= geichente oder verdoppelten Sold und Proviant und endlich durch verichiedene äußere Decorationen belohnt. Die Geldgeichenke, die nicht mit den bei einem Trinmphe253) oder bei einer Thron= besteigung254) und andern festlichen Gelegenheiten an das gange Beer vertheilten Geldivende (donativum) zu verwechseln find, bestehen in einem Antheile an der Kriegsbeute 255) (der sich, wie wir unten sehen werden, auch auf erbeutete Waffen erstreckt), und mit der Berdoppelung des Soldes und der Ration ift auch der Chrentitel duplarius oder duplicarius verbunden. 256) Die äußeren Ehrenzeichen endlich, die nur bei Trimmphzügen,257) Festspielen. Paraden und andern feiertichen Gelegenheiten getragen werden (258) bestehen, nachdem die früher häufig verliehenen Chrentangen 259) und Mähnchen 260) jest giemtich außer Gebrauch gefommen find, in goldnen oder filbernen Urmivan= gen. 261) goldnen Halsfetten (torques)262) oder fleinen, mit Heft= nadeln ansuftedenden Metteben (catellae und fibulae).263) ferner in goldnen oder filbernen Medgillons (phalerae).264) die, an den Mändern mit Löchern versehen und auf gitterartig die Bruft be= \ dectende Riemen befestigt, über dem Banzer getragen werden. 265) und endlich in Arängen (coronae) verschiedener Urt, der höchsten aller dieser Auszeichnungen. 266) Den ersten Mang barunter nehmen freilich die den commandirenden Teldherren felbst ver= liehenen Rrange ein, der beim Triumphe (der höchsten Ehre. die einem siegreichen Feldherrn zu Theil werden kann) getragene Vorbeerfranz (corona triumphalis).267) der den Feldherrn bei der Opation ichmickende Minrtenfranz (corona ovalis oder myrtea)268) und die aus Gras geflochtene Belagerungsfrone (corona obsidionalis oder graminea). 269) die einem Anführer wegen Rettung aus einer jehr gefährlichen Lage vom Heere jelbst zuertheilt wird. Aber anch jeder andre Cificier, ja felbit jeder gemeine Soldat fann sich dergleichen Kränze oder Kronen verdienen, nämlich die Bürgerfrone von Gichenland (corona civica). 270) mit deren Berleihung auch noch andre Chrenrechte verbunden find, 271) durch Rettung eines Bürgers in der Schlacht, die goldne, mit ginnen= artigen Berzierungen versehene Manertrone (corona muralis) durch Erstürmung einer Mauer, auf die er zuerst den Fuß gejekt, 272) die gleichfalls goldne Lagerfrone (corona castrensis oder vallaris) durch Auszeichnung bei Erstürmung eines Lagers, 273) und die aus goldenen Schiffsichnäbeln zusammengesette Schiffs= frome (corona navalis, auch rostrata und classica) durch Weg= nahme eines feindlichen Schiffes, auf das er beim Entern zuerft hinübergesprungen ist.274) Der beim Triumphzuge von allen Soldaten, felbst benen, die gar nicht mit im Rampfe gewesen jind, getragene Kranz von Olivenblättern (corona oleaginea)275) dagegen kann nicht als eine wirkliche Belohung betrachtet werden. Füge ich nun noch hinzu, daß einzelnen Soldaten auch die Baffen eines zum Zweikampfe heransgeforderten und erlegten Teindes oder irgend ein Stück der im Gangen gemachten Baffenbeute als Andenken an die bewiesene Tapferkeit über= laisen zu werden pflegt,276) jo möchte, da von der höchsten mi= titärischen Auszeichnung, dem jekt nur noch den Raisern selbst zuerkannten Trinmphe, ichon früher gehandelt worden ist, min

wohl Alles erschöpft sein, was sich über die den Ariegern zu Theit werdenden Belohnungen berichten läßt. Ich habe aber den Kaiser eine große Anzahl tapserer Leute eigenhändig mit solchen Decorationen schmücken und nicht Wenige mit mehreren derselben, namentlich mit Haletetten, Armspangen und Phalerä zugleich, prunken sehen.

Es muß nun noch von der Marich=, Lager= und Schlacht= ordnung gehandelt werden. Das Heer marichirt gewöhnlich in einer langen Colonne und zwar jo, daß auf den Bortrab (primum agmen oder antecursores)277) das Gros des Hecres (exercitus oder agmen legionum)278) mit der Reiterei an der Spike diefer Marichjäule, dann der gesammte Train (impedimenta)279) und endlich der Nachtrab (extremum oder novissinum agmen)280) folgt, die Flanken aber, befonders da, wo das Gepäck einherzieht, durch Reiterei und leichtes Bugvolt gedeckt werden. 281) Einem blogen Deeres theile folgt natürlich fein Gepack unmittelbar, jo wie es in früheren Zeiten auch bei größeren Seeren den einzelnen Legionen und Reitergeschwadern zu folgen pflegte. 252) Mur wenn man fich dem Teinde nähert und einen Rampf erwartet, oder beim Rückzuge nach einer Niederlage, wird das Heer auch auf andre Weise zum Mariche formirt. Hier ist zuerst die triplex acies283) zu erwähnen, wobei sich das Heer in drei Colonnen neben einander vorwärts bewegt, die das Gepack vor sich haben, wenn es aber zum Rampfe kommen foll, fich nach beiden Seiten bin theilt und vor dem Gepack aufstellt. Dieje Marichordnung, bei welcher das Seer die Form eines Rechtecks mit gerader Fronte bildet,284) heißt im uneigentlichen Sinne auch agmen quadratum, 285) während eigentlich mit diesem Namen eine dritte, besonders beim Mückzuge in Anwendung kommende Marichformation bezeichnet wird, nämlich ein wirklich gleichseitiges und hohles Biereck, in deffen Mitte das gange Gepact, von allen vier Seiten gehörig gedectt, einher= zieht.286) Dem agmen quadratum in ersterem Sinne verwandt ift der orbis (Kreis),287) wobei sich das vom Teinde bedrängte Deer in einen dichten Saufen gufammengedrängt guruckzieht, und der globus. d. h. ebenfalls ein dichtgeschlossener Haufe, der, vom Hampteorps abgesondert, ausgesendet wird, um das feindliche Geer zu durchbrechen oder zu überflügeln. Endlich ist noch der testudo (Schildfrote)288) zu gedenfen, welche zum Sturm

gegen einen Wall oder eine Maner in der Art formirt wird, baß das erfte Glied eines Bierecks dicht geichloffen Schild an Schild fett, die übrigen Glieder aber die Schilde über den Röpfen an einander legen, jo daß ein Schilddach entsteht, von welchem gedectt die Stürmenden vorrücken fonnen. 289) Beim Rampie giebt man diefem Dache unweilen auch eine schräge Stellung, indem die hintern Glieder fich theils biicen, theils auf's Ruie niederlaffen. 290) Die beiden lekteren Arten des Mariches nämlich itreifen ichon in das Gebiet der Schlachtord= ming hinnber,291) Bas nun die marichirenden Truppen felbst betrifft, jo ist für sie, obgleich sie iekt nicht mehr jeden Abend ein Lager in freiem Felde aufzuschlagen brauchen, sondern bei den Einwohnern der durchzogenen Landstriche einguartiert werden (292) der Marich doch immer noch der beschwerlichste Theil des Dienstes, da fie außer der vollen Bewaffnung auch noch Lebensmittel (früher blos Beigen, jest meiftens Brod oder Zwiebact)293) auf 17 Tage,294) ja zuweilen auf einen ganzen Monat,295) und mehrere Schangpfähle,296) ein Theil von ihnen aber obendrein noch Sägen, Beile, Spaten, Sicheln, Rochgeschirr, Körbe, Stricke u. i. w., tragen müffen,297) jo daß, abgesehen von allen diefen Zugaben, das Bepact eines jeden Coldaten ein Gewicht von 60 rom. Linnden hat. 298) Es wird aber feit Marins' Zeiten, theils zur Erleichterung der Truppen, theils um es por Beginn des Rampies raich ablegen zu können, an einer oben gabelformigen Stange mit einem Querbretchen, über welchem es bundelförmig geschnürt wird, auf der Schulter getragen, 299) welche Vorrichtung die Soldaten, die füglich selbst mit Lastthieren verglichen werden fönnen, 300) den Marianischen Marianus) nennen. 301) Rur das ichwere Ge= pact, nämlich die ledernen Zelte und das Lagergeräth, Reserve= waffen, Handmühlen u. f. m., sowie das Gepack der Officiere, wird auf Karren oder Maulthiere geladen mitgeführt. 302) Nebri= gens beträgt ein Tagemarich in der Regel 20,000 röm. Schritte, 303) ausnahmsweise jedoch auch 24,000,304) und man kann sich da= her leicht vorstellen, wie ermüdet die jo ichwer bepackten Truppen nach einem jolchen Mariche im Quartier ober im Lager anlangen müffen.

Wir kommen nun zur Tarstellung der Lagerordnung und des Lagerlebens. Was zuerst das auf dem Kriegsschauplatze

aufgeschlagene Lager selbst anlangt, jo ift feine Beschaffenheit trok der bedeutend größeren Stärfe der heutigen Beere in der Bauptiache noch immer dieselbe, wie in früheren Zeiten. 305) Es bildet gewöhnlich ein längliches Bierect, deffen Länge um ein Drittel größer ift, als die Breite, 306) und das, von Walt und Graben umgeben, von zwei 60 Jug breiten307) Sauptstraßen durchschnitten wird, die sich in der Mitte freuzen würden, wenn dieß nicht das hier befindliche Brätorium verhinderte, und in die man durch die vier Thore des Lagers gelangt. Die den größeren Theil des Lagers der Länge nach bis gum Pratorium durchichneidende Straße heißt Via praetoria 308) und beginnt bei der dem Teinde zugekenrten309) Porta praetoria.310) welcher gegenüber an der Ructseite des Lagers fich die Porta decumana findet,311) por welcher die Strafen an den Soldaten vollzogen werden;312) die andre, die gange Breite durchmeffende Straße aber führt den Ramen Via principalis313) und die Thore an ihr werden blos nach ihrer Lage zur Rechten oder Linten burch Porta principalis dextra und sinistra bezeichnet. 314) Barallel mit letterer Sauptstraße jedoch durchzicht das Lager and noch eine ichmälere Nebenstraße, die 40 fr. breite Via quintana, 315) und endlich läuft noch auf allen vier Seiten in der Rähe des Walles ein Weg, Via sagularis oder sagularia genannt, 316) in einer Breite von 30 & um das ganze Lager her. 317) Zwijchen allen diesen Lagerstraßen nun finden sich, durch ichmälere, unr 10 oder 20 fr. breite Wege getrennt, 318) die ein= gelnen Zeltreihen (ordines oder strigae),319) die in der Regel einen Raum von 120 fr. Länge und 30 fr. Breite einnehmen und, für eine Genturie berechnet, 10 lederne Zelte enthalten, welche die Soldaten mit Mückficht auf ihre Gestalt scherzweise Schmetterlinge (papiliones) nennen. 320) Jedes derfelben hält 10 %, im Quadrat und hat außerdem noch einen Ranm von 10 F. Lange und 14 F. Breite für die Baffen, den Proviant und die Laftthiere, jo daß es im Gangen ein Rechtect von 10 f. Lange und 24 %. Breite bildet und außer den Lagerstellen noch 6 fr. der Breite gum Berfehr der Soldaten unter einander nbrig (äßt.321) In Jedem liegen 10 Mann, die zusammen ein contubernium bilden; 322) da aber stete zwei von ihnen auf Wache find, jo haben die Nebrigen acht ziemtich begnem Plat darin. Roch größerer Bequemlichteit aber erfreuen fich außer den Cificieren auch die Prätorianer, deren Zelte das dopvette Man baben (323) und daß auch die Meiterei der Pferde megen eines größeren Ranmes bedarf, versteht fich wohl von selbst; man viteat daber and einen Reiter jo viel Manm zu rechnen, als auf 21, Aufgänger. Das gange Innere des Lagers gerfällt in drei Theile, von denen der vordere, pvijchen der Porta praetoria mid der Via principalis, den die Via praetoria durchichneidet, praetentura,324) der mittlere zwischen jener Stroße und der Via quintana nach dem in ihm gelegenen Brätorium latera praetorii. 325) und der hintere, uniichen lekterer Strafie und der Porta decumana, retentura beifit, 326) 3n der Mitte des gweiten Theiles befindet fich das Praetorium, ein Ranm non 720 %. Länge und 220 %. Breite 327) auf welchem bas Belt des Cherfeldheren, also im letten Kriege des Kaifers felbit, fteht, das fich natürlich durch Höhe, 328) Größe und Schmick von den übrigen Zelten weientlich unterscheidet und mehr nach Art eines wirklichen Wohnhaufes eingerichtet ift,329) und anf ieder Seite des Pratorium wigt fich eine Meibe größerer und befferer Belte, rechts für Die höber gestellten Begleiter (comites), 330) zu denen namentlich auch der Praefectus praetorio gehört, 331) und linfe für das übrige Gefolge (officiales) Des Kaifers, 332) während sich die ebenjo eingerichteten Zette der Legaten und Tribunen in zwei Reihen und in gleichem Abstande pon einander im hintersten Theile der praetentura, also nabe beim Prätorium, erstere längs der Via principalis und lettere hinter jenen befinden. 335) Bor und hinter dem Prätorinm aber erblickt man einen freien Platz, den zwiefachen Markt (forum) des Lagers, von welchen der vordere (auch groma genannt)334) zu den Zusammenkünften der Truppen, den Ansprachen an sie, den Opfern und Angurien, fowie zu den Gerichtshandlungen bestimmt ist 335) und daher auch das Tribunal, das Angurium und die Altäre unmittelbar vor dem Prätorium enthält, 336) der hintere aber, zwischen der Via quintana und dem Quaestorium. als Berfaufeplak dient. 337) Dicies Quaestorium aber, welches davon feinen Ramen hat, weit früher, fo lange noch Quaftoren die Teldherren in den Krieg begleiteten, dieselben darin ihr Quartier hatten, 338) und das sich im hintersten Theile des Lagers an der Via sagularis und gegenüber der Porta decumana zeigt,339) hat die Bestimmung, Gesandte der Feinde und Geiseln

an beberbergen, jowie den Proviant und die Beute in fich aufzunehmen, 340) die zuweilen auf dem vor ihm gelegenen Martte an den Meistbietenden verfauft wird.311) 2115 merfwürdigere Bunkte des Lagers habe ich endlich noch im vordern Theile der praetentura on den beiden Gefen der Via sagularis rechts das Weldlazareth (valetudinarium)312) und links, etwa 1200 Schritte davon entfernt, damit die Verwundeten und Mranten nicht durch Geräusch beläftigt werden, die Berpflegungsanstatt für trante Pferde und Maulthiere (voterinarium) und die Wertstatt der fabri (fabrica).313) an den beiden Enden der Legatenzelte aber eine schola344) zu erwähnen, worin der Togesbesehl erlassen wird. - Bas unn die Art und Beife betrifft, wie die einzelnen Truppencorps im Lager vertheilt werden, die feit der immer größer gewordenen Stärfe der Heere und dem hingutritt jo aahlreicher Anxiliartruppen eine gang andre geworden ift, als in früheren Zeiten, 345) jo lagern zu beiden Seiten des Bratorinms umächft die Bratorianer und weiterbin die equites singulares Augusti und der größte Theil der übrigen Reiterei; den fibrigen inneren Ramm des Lagers, jowohl der praetentura als der retentura, nehmen größtentheils die Unriliartruppen ein, während die Legionen als der zuverläffigste und tapferfte Theil bes Beeres auf allen vier Seiten des Lagers in den einem Ungriff unächst ausgesetzen außersten Theiten desselben zwischen der Via sagularis und dem Walle oder theilweise auch noch auf der andern Seite der ersteren liegen. 316) Das gange Lager nämlich umgiebt ein Wall und ein Graben. Der Wall (vallum) wird bei einem nur für fürzere Daner bestimmten Lager blos aus Rafen und Grde aufgeworfen und durch eine Reihe von Baliffaden geschütt,315) bei einem für längere Zeit und nament= lich auch für einen Winterfeldzug berechneten aber aus Quader= oder Bruchsteinen aufgemanert,318) öfters auch mit einer Bruftwehr (lorica) und Zinnen (pinnae) verschen, 319) und muß wenigstens 6 %, hoch und 8 %, breit jein, 350) hat aber gewöhn= lich nach Berichiedenheit der Umitande viel größere Dimenjionen. jo daß er bei einer Breite von 12 %, bis zu einer Höhe von 13 %. über der Sohle des Grabens anfteigt. Der ihn umgebende Graben (fossa) ift entweder auf beiden Seiten abgeschrägt (fastigata), ober fällt an der Angenseite perpendifulär ab,351) und muß wenigstens eine Breite von 5 und eine Tiefe

von 3 &. haben, 152) die aber bei einem nicht blos in Gile und für furze Zeit aufgeschlagenen Lager in der Regel aufehnlich überschritten und, wenn der Feind in der Nähe ist, dis zu 19 F. Breite und 9 F. Tiese ausgedehnt wird. 253) In loser und bröckliger Erde, die leicht nachstürzen kann, wird er durch Pfähle und ästige Stämme (cervoli) gestütt. 354)

Fraat man nun, wie überhaupt bei Herstellung des Lagers zu Werte gegangen wird, jo diene Folgendes zur Antwort. 355) Borerit werden Geldmeijer (metatores oder agrimensores)356) ausgesendet, welche den passendsten Blak jum zusuchen haben, von welchem aus man sich leicht 28affer, Holz und weiteren Lebensmitteln verjorgen fann, 357) und, wenn ein jolder gefunden und der geeignetste Plat für das Prätorium ermittelt ift,358) das Lager durch Bermeffung abstecken, wobei fie die einzelnen Linien der Zelte durch farbige Fähnchen und Langen bezeichnen, 359) damit beim Eintreffen des Heeres jeder Truppentheil feine ihm bestimmte Stelle schon porfinde. If him das Heer angelangt, to wird merit unter Unfficht von Centurionen und Oberleitung von zwei Tri= bunen360) die Befestigung des Lagers durch Ausschanfeln des (Grabens und Aufwerfen und Verpaliffadiren oder durch Aufmanern des Walles vorgenommen, 361) wobei, wenn der Feind ichon in der Nähe ist, ein um den Lagerplatz her postirtes Corps von Reiterei und Jugvolf die Lagerarbeiten decken muß. 362) Unterdeffen werden zuerst die Weldzeichen eines jeden Truppentheils an seinem Lagerplate aufgepflanzt, 363) dann aber die Belte abgeladen und aufgestellt und dabei mit den Belten bes Weldheren, also jekt des Kaijers, und seiner Begleitung der Un= fang gemacht, worauf dann das Ausspannen der Zelte für die Legaten und Tribunen und endlich für die niederen Officiere und gemeinen Soldaten folgt. 364) In derfelben Ordnung aber werden auch bei Aufhebung des Lagers auf das erfte Signal die Belte wieder abgebrochen, die dann auf ein zweites Signal auf die Lastthiere und Wagen geladen werden, und auf drittes fest sich das Heer ichon zum Abmarich in Bewegung, 365) so daß der Abbruch des Lagers in sehr furzer Zeit erfolgt.

Es muß nun noch vom Lagerdienste und vom Lagerleben überhaupt die Rede sein. Der erstere ist der vielen aufzustellen=

den Bachpoiten und der langen Dauer des Bacheitehens wegen fehr beichwerlich. Im Allgemeinen ift ftets der fünfte Theil der im Lager stehenden Legionen 366) und ankerdem noch eine namhaite Antahl von Reitern und leichtem Guftvolf auf Wache. Bor dem Bratorium stehen beständig zwei gange Centurien, am Quaftorium drei bis vier, an jedem Thore gehn, vor jedem Le= gaten= und Tribunenzelte zwei, an jeder Zeltreihe ein Mann auf Poiten u. i. m. 367) Außerdem aber befindet fich auch noch ein größeres Bachcommando von Reitern und leichtem Tußpolf por jedem der vier Thore, 368) und Gritere muffen fleifig das Lager umreiten. 369) Andre dergleichen Wachcommandos aber werden, wenn der Geind in der Rähe ift, auch noch in größerer Entfernung vom Lager und langs der Beerftrage theils in Flecken und Dörfern, theils in ichnell bergestellten, mit Wall und Graben umgebenen und verpaliffadirten Lagerpläten in aemissen Zwischenräumen aufgestellt, um die fouragirende Mannichaft und die dem Beere nachgesendeten Proviantcolonnen vor einem Angriff ficher zu ftellen. 370) Der Zeitbauer nach ift, nachdem in früheren Zeiten die Wachposten täglich nur einmal abgelöft worden waren und also 12 Stunden lang hatten Schildwach itehen müffen, jest der Wachdienit in eine Tagund Nachtwache, und erftere wieder in eine Vormittags= und eine Nachmittagswache, letztere aber nach der Wafferuhr in vier Bigilien getheilt, jo daß der Mann nur drei Stunden lang auf Posten zu stehen hat.371) Der Trompeter giebt das Zeichen jum Abmarich auf den Posten und der Hornist mit der bueina das zur Mückfehr von demielben. 372) Die Wachen werden von Genturionen oder andern von den Tribunen ausgewählten und circuitores genannten Lenten, 373) unweilen auch von den Tribinnen und Legaten fleißig vifitirt, 374) ja ich habe den Raifer jelbst die Runde bei den Bachposten machen sehen, um sich perfönlich zu überzeugen, ob Alles in Ordnung fei. 375) Wachen, die jehlafend ober gar nicht auf ihren Boften angetroffen werden, verfallen der härteften Strafe. 376) Mit Tages= anbruch begeben fich atte Genturionen und Decurionen zu den Eribinen und Legaten, dieje aber ju dem Imperator oder Cberfeldherrn, um deffen Tagesbefehl zu vernehmen und weiter zu befördern, und Abends bei Sonnenuntergang wird die Parole (tessera)377) ausgegeben, die, auf ein Täfelchen geichrieben, von

ciacus dazu bestellten Lenten (tesserarii)378) beim Sberfeldberen abachott und dem nächsten Centurio übergeben wird, der fie wieder einem andern einhändigt und jo fort, bis fie in die Hände des Geldherrn gurückgelangt. 379) In jeder Genturie aber giebt es wieder andre tosserarii, welche die Parole den einzelnen Beltgenoffenschaften mittheiten, 380) jo daß fie feinem auf Wache giebenden Soldaten unbefannt bleiben fann. Man würde iedoch jehr irren, wenn man glanbte, daß die nicht eben Wache stehen= den Soldaten im Lager viele mußige Zeit hatten. Denn, gang abacieben von den auch hier ftets fortgesetzten Grerciriibungen, nimmt noch das Serbeiholen von Waffer, Holz und Antter, das Zubereiten der Speifen, die Berforgung der Pferde und Laftthiere, die Meinigung der Zelte und des ganzen Lagerplates, die Unsbefferung von Rleidern und Waffen u. i. w. gerade genug Zeit in Anjpruch und gönnt dem Soldaten den ganzen Tag über wenig Anhe. Aur die equites singulares. die Prätorianer und alle durch eine der oben erwähnten Belohnungen ausgereichnete Leute find von jolchen Dienstleistungen befreit. Der früher herrschenden Unfitte aber, daß jich auch andre Col= daten durch eine an die Centurionen zu entrichtende Abgabe nicht blos von ihnen, sondern vom Dienste überhaupt auf einige Zeit lostanfen konnten, ist vor etwa hundert Jahren gestenert worden, und es wird jetzt den Centurionen ans der kaiserlichen Raffe eine jährtiche Gutichädigung dafür gezahlt, was als eine febr heiliame Magregel anzuerkennen ift, da jene Officiere die Erlanbnik Urland zu ertheilen, in Folge deren meistens der vierte Theil der gesammten Mannschaft außerhalb des Lagers subrachte oder müßig darin herumlungerte, oft auf schmähliche Weise migbrauchten und die Soldaten durch übermäßige Anstrengungen jo lange guälten und plagten, bis sie sich durch Erlegung jener Abgabe von folchen Qualereien befreiten, dann aber auch gewöhnlich durch Stragenrand, Diebstahl und andre Schlechtigkeiten das ihnen abgepreßte Geld wieder zu verschaffen inchten, jo daß dadurch die gange Disciplin des Heeres untergraben wurde. 381) — Was nun das übrige Lagerleben betrifft, jo richtet fich die unter Aufficht von Officieren erfolgende Bertheilung der oben genannten Lebensmittel nach der Bobe des Soldes, jo daß 3. B. die Centurionen und duplarii382) dov= pette, 383) die Tribunen vierfache Rationen empfangen und, was

fie nicht felbst verzehren, jum Unterhalt der zu ihrer Bedienung in's Keld mitgenommenen Eflaven384) benuten oder verfaufen fönnen. Nur wenn Mangel im Lager berricht, werden die Lebensmittel an Difficiere und Gemeine aller Baffengattungen in gang gleichen Portionen vertheilt, 385) Cammtliche Mannichaft im Lager speist auf ein Trompetenfignal zu gleicher Zeit, zweimal des Tags, indem fie das prandium in der fechiten, die coons in der sehnten Tagesitunde einnimmt. 386). Die in einem Belte liegenden Soldaten eifen zujammen in demielben und der Rasen, auf dem sie gelagert sind, 387) dient ihnen auch als Speijetijch, 355) der Helm aber gewöhnlich als Trinfgejän, 389) Die Lifficiere begnügen fich, um den Soldaten mit einem auten Beisviel voranzugehen, in der Regel mit der frugalen Rost der Gemeinen und felbst der Raifer speift mit feinen Begleitern in offenem Belte oder vor demielben,390) damit die Soldaten feben follen, daß feine Mahlzeit nur wenig von der ihrigen verschie= den ift. Damit aber Lettere immer gehörig bestellt fei, villegt er auch die Borräthe in den Magazinen fleißig zu inspiciren. 391) - Da ich vorhin von den verichiedenen Lagerdieniten gehanbelt habe, jo dürfte bier der ichicklichste Ort fein, noch davon zu iprechen, wie die Ernppen jowohl in Winterlagern, wenn fein Teind in der Rabe ift, als in den Friedensgarnisonen öfters and noch mit andern Arbeiten, als den durch den Militärdienst bedingten, beichäftigt werden, um fie vor Erichlaffung und Berweichlichung zu bewahren und ihre Rräfte im Staatsintereffe für gemeinnützige Zwecke zu benutzen. Gie werden nämlich zum Ban von Festungswerfen 392) und andern Banten, 393) zur Unlegung von Heerstraßen, 394) Ranälen, 395) Brücken, 396) Häfen 397) n. i. w. verwendet, und ichon io manches großartige Werk dieser Art ist blos von ihnen ausgesührt worden. Anr zu dergleichen Brivatunternehmungen dürfen sie nicht merden 3971

Ich gehe unn zur Verwendung der Truppen im Kampfe selbst und zur Schlachtordung über. Die Anistellung des Heeres muß natürlich dem jedesmaligen Bedürsniß gemäß eine verschiedene sein. Im Allgemeinen unterscheidet man sieben Formen derselben, 300) die sich aber auf füns Hauptsormen zurücks führen lassen. Inerst neune ich die früher sast aussichtießlich und auch seht noch am hänsigsten augewendete in gerader Linie, wobei man die eine Flanke am liebsten an irgend einen festen Bunft, einen Berg, Fluß, See, oder an einen besestigten Ort anlehnt, damit fie nicht umgangen werden fann; 400) jodann die ichiefe Stelling, 401) wobei das Heer in zwei Flügel getheilt wird, von denen zunächst blos der eine zum Kampse vorgeht, während der andre vorerit noch nicht daran Theil nimmt, son= dern als Rejerve guruckbleibt, und die in zwei verschiedene Urten zerfällt, je nachdem der rechte oder der linke klügel den Angriff macht: ferner die gleichfalls in zwei Urten zerfallende sinnata acies, bei welcher das Heer in drei Theile, ein Centrum und zwei Flügel, geschieden wird und die beiden Flügel den Angriff gleichzeitig unternehmen, das Gentrum aber zurückbleibt und jich erft dann am Rampfe betheiligt, wenn die Flügel des Feindes umgangen und geworfen find. 402) die zweite Art aber fich von der ersten nur dadurch unterscheidet, daß vor dem Centrum die leichten Truppen, namentlich die Bogenschützen, aufgestellt werden, damit fie das jonft gang entblößte Centrum vor einem plöklichen Angriffe des Teindes ficher stellen. Gine jechite Schlachtordnung, die für die beste gilt und besonders bei einem jich während des Mariches entipinnenden Gesechte in Anwendung fommt, ift die, daß das gange heer in Colonne und ichräger Richtung gegen eine Flanke des Feindes vorrückt, um jie zu überflügeln, und fich erft dann in einer geraden Linie aufstellt, die mit der des Weindes einen spiken Winkel bildet. Die siebente Schlachtstellung endlich, zu der aber meistens nur ein Theil des Heeres verwendet wird,403) ist die feilförmige oder der cuneus.404) von den Soldaten icherzweise der Schweinskopf (caput porcinum) genannt, 405) in der Form A, die dazu be= stimmt ist, das seindliche Heer zu durchbrechen, und der dann vom Teinde gewöhnlich ein umgefehrter oder hohler Guneus, forfex (d. h. die Scheere) genannt, 406) in der Form eines V entgegengestellt wird.

Was nun die Art und Weise betrifft, wie die einzelnen Truppentheile bei diesen verichiedenen Schlachtordnungen aufgestellt werden, so hat sie im Lause der Zeit mehrsache Abändezungen erfahren. In den frühesten Zeiten sand eine der Macebonischen Phalanx ähnliche Ausstellung des Fußvolks statt, 407) indem dasselbe eine unnnterbrochene Linie von bedeutender Tiese<sup>408</sup>) und somit eine dicht geschlossene, sast undurchdringliche

Maise bildete, der zur Seite die Reiterei und das seichte Fußvolk als die beiden Flügel aufgestellt wurde, die aber, wenn sie
den Kamps einleiten sollten, sich vor die Phalaur stellten. 40°)
Schon frühzeitig aber 41°) wurde von dieser Ausstellung, die besonders bei unebnem Boden große Schwierigkeit hatte, 411) abgegangen und dafür nach ersolgter Eintheilung des Fußvolks in Haltaten, Principes und Triarier 412) die bequemere Manipularstellung eingesührt, bei welcher die neugebildeten, in je 2 Genturien zersalsenden 30 Manipeln jeder Legion in gleichen Zwischenräumen von einander und in drei Tressen (also in jedem
derselben zehn) 413) aufgestellt wurden, welche die Figur eines
quincunx

bildeten.414)

Auch diese Manipularstellung aber hat sich nicht bis auf unfre Zeiten erhalten, sondern ist nach der Eintheilung der Legion in zehn Cohorten, deren jede drei Manipeln oder sechs Centurien umfaßt, 415) etwa seit Marius Zeiten, 416) in die auch jeht noch übliche 417 Cohortenstellung übergegangen, bei welcher Anfangs das Heer nur ein, später aber, wie bei der früheren Manipularstellung, gewöhnlich wieder drei Treffen bildete, und zwar so, daß im ersten vier, in jedem der solgenden aber drei Cohorten standen, 418) also in dieser Weise:

Bei der normalen Stärke der Legion von 6000 Mann hat jede Cohorte eine Front von 60 und eine Tiefe von 10 Mann, 41.9) und die Zwischenräume zwischen den einzelnen Cohorten, sowie die Abstände der drei Treffen von einander kommen der Länge

der Front aleich, welche, da man jedem Manne drei Juk 120) Spielraum jowohl jeitwärts als rückwärts giebt, 421) 180 Fuß beträgt. Go wenigstens gestaltet fich bas Berhältniß, wenn in geichtoffener Stellung (confertis ordinibus oder densa acie)422) gefäntpft wird; bei einem Rampfe mit geöffneten Reiben (laxatis ordinibus) aber rechnet man feche Tuk Abstand vom Rebenund vom Hintermanne. 123) Das erfte Treffen eröffnet das Gefecht, wenn dazu nicht vorher schon Reiterei und leichtes Fußvolf verwendet worden ist, und zieht fich, wenn es vom Kampf ermüdet ift, ohne einen Bortheil über den Teind erlangt zu haben, durch die Intervalle des zweiten Treffens zurück, um diesem die Fortsekung des Rampses zu überlassen, und dieses macht es ebenso in Bezug auf das dritte Treffen, wenn es gleich= falls von fruchtlosen Unstrengungen erschöpft ist. Erst wenn and Letteres, welches als Referve dient und dazu bestimmt ist, in der Noth den Ausschlag zu geben, 424) Richts auszurichten vermag und auch das Hervorbrechen der auf den Alfigeln oder hinter der Legion haltenden Reiterei425) oder das Anssenden eines oben erwähnten globus oder cuneus feine Diversion her= beiführen fann, wird der Rückzug angetreten, bei welchem meistens die ebendaselbst angesührten Marschordnungen agmen quadratum und orbis in Anwendung fommen, damit dadurch ein ungestämes Nachdrängen des Teindes und das Ausarten eines geordneten Rückzugs in eine wilde Flucht verhindert werde, die bei der jetigen Beschaffenheit des Heeres faum noch vorkommen kann. Nebrigens würde man irren, wenn man glauben wollte, die oben beiprochene Anfitellung in drei Treffen werde als feststehende Norm jest allemal befolgt. Denn die Römer haben in Folge der großen Fortschritte, die ihre Taktik theils durch die Erfahrung, theils durch das Studium unferer griechischen Kriegsichriftsteller gemacht hat, die Ueberzengung ge= wonnen, daß man den Umständen Rechnung tragen muß und iich an feine bestimmte Schlachtordnung binden barf, weshalb jett das Heer zuweilen auch in vier, 426) in zwei, 127) ja jelbst nur in einem Treffen 428) aufgestellt wird, jo daß man sich auch wieder der uriprünglichen Phalanrstellung zu nähern an= gefangen hat. Dabei ist neuerlich noch eine neue Gesechtsweise, die jogenannte Sägeform (serra)429) in Gebrauch gefommen,480) bei welcher die einzelnen Glieder abwechselnd und fortwährend

vorrücken und kämpfen, indem sich bei Ausstellung mit geösse neten Reihen das erste Glied, wenn es den Speer abgeworsen hat, durch die Zwischenräume der Rotten zurüctzieht, dann ebenso das zweite und die folgenden Glieder, dis das erste wieser in die Front zu stehen kommt, dei geschlossener Stellung aber entweder das erste Glied, wenn es den Speer abgeschleusdert hat, niederkniet, und auf gleiche Weise die übrigen Glieder, dis alle wieder ausstehen und zum geschlossenen Angriff vorwäcken, oder das erste Glied den Speer blos fällt, die übrigen aber nach einander den Speer wersen.

Bulekt habe ich noch vom Testungstriege und den verichiedenen dabei gebrauchten Belagerungsmaschinen zu sprechen. Und hierin find wir Griechen die Lehrmeifter der Römer ge= wesen; 432) denn während bei uns dergleichen Maschinen schon jeit Xenophon's Zeiten in Gebrauch gewesen sind, 433) finden sich bei ihnen, die Anfangs nur Sturmleitern und Sturmbocke fannten, 434) fünftlicher conftruirte Majchinen dieser Urt erft jeit den punischen Kriegen, 435) in denen sie die jurchtbare Wir= fung der Kriegsmaschinen des Archimedes bei der Belagerung von Sprakujä zuerit kennen gelernt hatten, 436) und jelvit noch zu Julius Cajar's Zeiten ließen fie den Belagerungsapparat aus Griechenland und Kleinasien zusammenbringen, 137) da der ihrige dem griechischen noch nicht gewachsen war. 438) Grit in der Raiferzeit find folche Eriegsmaschinen bei den Mömern in all= gemeinen Gebrauch gekommen 139) und jest freilich haben auch jie alle Arten derielben in vollkommeniter Weije beritelten ge= lernt. Wir haben aber zwei Gattungen jolcher Apparate zu untericheiden, erftens nur in der Nähe brauchbare Belagerungs= wertzenge, und jodann aus der Gerne wirtende Schuß= und Burfmaschinen (tormenta),440) welche letteren jedoch ebenfalls nur bei Belagerung und Vertheidigung von Festungen und festen Bositionen, (141) nicht in offner Weldschlacht in Gebrauch find, obgleich jum Schute verichangter Lager und zum Beichießen des Feindes von ihnen aus allerdings allen in's Feld ziehenden Legionen dergleichen beigegeben zu werden pflegen. 442) 3ch ipreche zunächst von den Apparaten der ersten Art. Kann näm= lich eine beseftigte Stadt nicht durch bloje Ginschliegung mittelft eines Walles und Grabens 443) und durch Aushungern zur Nebergabe gezwungen werden, und lassen sich auch ihre Mauern nach Ausfieltung des Grabens (11) nicht unt Sturmleitern ersteigen (15) oder durch Untergraben und Anfreißen ihrer Aundamente mit gewohntichen Brechinftrumenten gerftoren, 416) und gelingt es and nicht durch eine unter der Maner angelegte Mine tennicula-). (47) in die Stadt einzudringen, jondern muß zu einer formlichen Berennung geichritten werden, jo bedient man fich dabei folgender Maichinen. Die ätteste und einsachste derselben ift der Sturmbod. Manerbrecher oder Widder (aries). 118) mit welchem die Manern zerstoßen und zum Ginfturz gebracht werden follen. Er besteht aus einem starten und langen, 119) enlinder= förmigen (50) und vorn mit einem eifernen Widderfopf beichtagenen Balten, der (nachdem er in den früheften Zeiten blos von den Soldaten felbit auf ihren Urmen getragen und gegen Die Mauern gestoßen worden mar) 151) jeht mittelst eines über ibm errichteten Gerüftes (machina arietaria)452) in der Schwebe gehalten wird, jo daß er mit nicht allzugroßer Anstreugung vorwärts gestoßen und wieder zurückgezogen werden kann. 453) Sammt diefem Gerüfte rubt er auf einem mit Rabern persehenen Gestelle, welches zum Schute der ihn dirigirenden Mannichaft mit einem Satteldache (testudo arietaria)454) bedectt 155) gewöhnlich auch an beiden Seiten mit Wänden verfeben ift, jo daß es den Anblick eines Schuppens oder einer Hütte gewährt, die meistens 30 Gtlen Breite, 40 Ellen Länge und 20 Ellen Höhe hat, 156) und durch darüber gehangene ungegerbte Thierhaute und andre nicht leicht Tener fangende Stoffe gegen das von den Mauern darauf herabreguende brennende Bech und feindliche Geschoffe geschützt wird. 457) Much pflegt man den Widder, um feinen Stogen eine größere Gewatt zu geben, hinten mit ichweren Steinen und Metallmaffen zu belaften. 458) Wird er nicht mehr gebraucht, jo zerlegt man ihn459) und läßt ihn durch Zugvieh fortschaffen. 160) - Einen ähnlichen Zweck und eine ähnliche Beichaffenheit, wie der aries, haben auch der Manerbohrer (terebra) 161) und die Manersichet (falx muralis). 462) (Friterer, der nicht dazu bestimmt ist, die ganze Maner zu er= ichüttern, jondern nur ein Loch oder eine Breiche in sie zu ichlagen, ist fast gang wie der Manerbrecher construirt, nur daß er statt des Widdertopfes mit einer starten eisernen Spike versehen ist und auch nicht aufgehängt, sondern in einer auf jentrechte Ständer gestellten, horizontalen und 50 Glen langen

Rinne vermittelst an beiden Seiten angebrachter Flaschenzüge auf Rollen vor= und zurückgeschoben wird. 463) Lettere, durch welche man einzelne Steine aus der Mauer zu reißen fucht, hat statt des Widdertopfes ein sichelartiges Instrument und ift, wie der aries. an einem ichwebenden Balten befestigt. Nebrigens grbeiten beide Apparate ebenfalls unter einer testudo gleich dem Maner= brecher. - Gine andre Weise, eine feindliche Stadt zu erobern. als die Zerftörung oder Unterminirung ihrer Mauern, 165) ift die, daß man über Lektere in die Stadt zu gelangen fucht, und da gewöhnliche Sturmleitern dazu meistens nicht gennigen, jo bedient man sich auch hier besondrer Maschinen, um auf die Sohe der Maner zu gelangen, nämlich zuerst beweglicher Belagerungsthürme (turres ambulatoriae oder mobiles).466) 11m einen folden aufstellen zu können, muß vorerft ein Damm (agger) aufgeworfen werden, der zugleich dazu dient, den Graben auszufüllen. Die Schutzmittel für die ihn herstellenden Soldaten find zuerst eine besondre Art von testudo, 467) die auf einer guadratischen Unterlage von 25 Tug Länge und Breite sehr fest gebant 468) und an der Borderseite mit einem weit poripringenden, bis auf den Boden reichenden Dache verseben ist, und auf Rädern fortbewegt wird; sodann plutei, 469) d. h. halbrunde, 470) aus Weidenruthen geflochtene und mit Thier= fellen behangene Schirme, die sich mittelft dreier Räder bewegen laffen, und endlich sogenannte Weinlauben (vineae),471) d. h. leicht gebaute Holzgestelle von 16 Jug Lange, 7 F. Breite und 8 %. Bobe, mit einem Dache aus Bretern oder Beidengeflecht, Die auch an den Seiten mit dergleichen Beflecht verkleidet find, welches durch Telle und naffe, am besten mit Effig beseuchtete Sacke oder Riffen (centones), 472) wie fie auch zum Fenerloschen gebrancht werden, 473) vor Tener gesichert wird. Der Damm felbst wird aus Erde und Flechtwerk (crates), 174) auch mit Benutung von Banmftammen und Steinen, 475) hergestellt und durch ein starkes Holzgerüst an beiden Seiten zusammenge= halten,476) zuweilen aber auch mit Mauern von Ziegelsteinen eingefaßt.477) Er muß eine der zu berennenden Maner ent= iprechende Sohe und eine sehr bedeutende Breite haben, damit die Thürme in möglichster Entsernung von der Maner er= richtet werden können. 475) 3ft der Damm vollendet, fo werden die hölzernen Thürme, welche die Belagerungstruppen ausein=

andergenommen mit sich führen, 479) auf ihm zusammengesett. Sie ruben auf einer Grundlage von zwei Baaren Lang= ichwellen, awiichen welchen fich die an ihrer Fortbewegung nö= thinen Rader befinden, 480) haben die Gestalt eines fich nach oben zu etwa um ein Fünftel verjüngenden Quadrats, das unten 30, 40 bis 50 Fuß Lange und Breite bat, und bestehen bei einer ichr verschiedenen, von 50 bis 180 Jug aufteigenden Sohe481) aus mehreren, öfters jogar aus gehn, mit Deffnungen ober Feusterlufen versehenen Stodwerken,482) in deren unterstem ein aries arbeitet, 483) während in den oberen Schuß= und Wurf= maichinen und hinter Bruftwehren Burfaeichoffe entsendende Brieger aufgestellt werden. Hebrigens werden auch sie mit un= gegerbten Sänten verfleidet. It man um mit ihrer Errichtung - und Armirung zu Stande gefommen, fo werden fie möglichft nahe an die Mauern hingerollt, 484) damit der Mauerbrecher benukt werden und man aus einem der oberen Stockwerfe. meistens in der Mitte des Thurms, deffen Sohe die der Maner bedeutend überragen ning, eine Fallbrücke (sambuca) auf die Maner hinablaffen fann, über welche die fturmenden Soldaten einen 2Beg in die Stadt finden. 485) - Dem letzteren 3weite dient, freilich in weit beschränkterem Umfange, endlich auch noch eine andre, viel einfachere Vorrichtung, der Krahn oder Schwengel (tolleno), (86) d, h, ein auf einem tief in die Erde eingeramm= ten jenfrechten Balten rubender horizontaler Balten von größerer Länge, der fich in einem Gelent bewegt und an Seilen oder Retten herauf= und herabziehen läßt, und an beffen Spike ein Korb gehängt wird, in welchem einzelne Soldaten auf die Mauer gehoben werden können.

Ich gehe nun zu der zweiten Klasse von Kriegsmaschinen über, welche die weit complicirteren, nach der Analogie von Bogen und Pseit construirten<sup>487</sup>) tormenta oder Schuß- und Bursmaschinen bilden, dazu bestimmt durch Anspannung und Vostassung von Sehnen sortschnellende Pseile oder Steine mit großer Percussionstrast und aus weiter Entsernung auf den Feind in einer belagerten Stadt zu schlendern, wobei man sich zur Spannung der Torsionselasticität durch Umdrehen einer Haspel oder Winde bedient. 188) Alle diese Maschinen bestehen aus drei Theilen, dem ziemlich hohen Fußgestell mit Rädern zum Fortrollen, der Bahn des Geschosses, und einem Spann-

rahmen auf jeder Seite derfelben, mit ihr zugleich auf dem Tukgeftell ruhend. Durch jeden diefer beiden Spannrahmen werden in senkrechter Richtung mehrere starke, aus Thier= jehnen489) oder Roß= und Franenhaaren 190) gedrehte, in Ch= linderform zusammengestellte elastische Stränge gestectt, deren durch die Spannlöcher der Rahmen hindurchaezogene Enden an Saspelwellen geführt, um dieje herungeichlungen und durch Umdrehen der Haspeln vermittelst Hebeln fest angespannt werden, jo daß sie, mit der Hand angeschlagen, einen gleichen Ton geben. 491) Durch die Größe der Spannlöcher aber, deren Durch= meffer überhaupt die Mageinheit für alle Theile dieser Majchine ift (492) und die ihr entiprechende Dicke der Stränge wird die Kraft der Maschine493) bedingt. Unn werden die Stränge durch eiserne Reile oder Bolzen in den Spannlöchern festgehalten. damit sie nicht wieder nachlassen und locker werden können, und zwischen fie ein gerader, nicht elastischer Bogenarm gezwängt, dieje beiden Bogenarme aber durch eine ftarte Sehne aus ge= drehten Darmen verbunden, welche zugleich mit dem in der 19 Spannenloch = Durchmeffer langen und mit Seitenleiften versehenen Geschogbahn 494) liegenden Läufer, d. h. einem Stud Bolg von der Lange des Pfeiles mit einer Rinne, in welche das Geichoß zu liegen kommt, durch Umdrehen einer am Ende der Bahn angebrachten Winde, an deren Seit das hintere Ende des Läufers gebunden ift, zurückgezogen und gespannt. nun aber durch einen hatenförmigen Drücker am Läufer in diefer Spannung festgehalten wird. Beht legt man den Pfeit, d. h. ein mindestens 5 Trug langes Geschoft von entsprechender Dicke und mit ftarter Gifenspihe, nach Befinden wohl auch ein Brandpfeit (phalarica), 193) in die Rinne des Läufers und foft. wenn der Schuß erfolgen joll, vermittelft des Schlußhebels jenen Drücker, worauf das Fortichnellen des Pfeiles erfolgen muß, weil der in einer horizontalen Are gehende Drücker, an jeinem vordern Ende gehoben, mit feinem hier befindlichen Saten die Sehne nicht mehr hatten fann. - Erok der im Sanpt= princip gleichen Construction dieser tormenta aber zerfallen sie boch in Bezug auf ihre Unwendung und einige dadurch bedingte tleine Berichiedenheiten in zwei Gattungen, nämtich in die zur Entjendung schwerer Pfeile bestimmten horizontalen Schukmaichinen oder catapultae (96) (and) scorpiones ge=

naunt).497) und in die große Steine, auch Bleiflumpen und Holiplöcke498) ichlendernden Burfmaschinen oder ballistae. 499) Bei Griteren, beren Größe fich nach ber Lange bes Pfeiles richtet, besteht das Bufgaestell nur aus einem zwölf Spannlochburchmeffer hoben Balten ober Ständer, der in einen acht folder Durchmeffer langen Querbalten als Bafis des Geftelles eingezapft, aber, um ihm noch festere Stütpunkte zu geben, noch mit drei Strebehölgern verseben ift, die Pfeilbahn hat eine fast horizontale Richtung, die Sehne ift rund und der Durchmeffer der Spannlöcher kommt dem neunten Theile der Pfeillange gleich, 300) Bei den Lekteren aber, die eine verschiedene, durch Die Schwere des zu ichlendernden Steins ze, bedingte Große und Stärfe haben ,501) und auch demgemäß auf verschiedene Weise, entweder gleich den Catavulten vermittelft Sasveln und Sebeln. oder auch vermittelft Flaichenzügen oder gezahnter Räder ge= spannt werden, ift das in Vergleich mit den Catapulten viel festere und mit sechs Rädern versehene Tukgestell aus mehreren Balten zusammengefügt und die gang schräg in einem Winkel von 45 Grad stehende, viel breitere Bahn des Geschoffes ruht nur vorn auf ihm, hinten aber auf dem Boden; endlich ift die Sehne hier nicht rund, fondern breit und gürtelartig, damit fie die im Bogenichuß zu ichlendernden Solz= und Steinblöcke beifer fassen fonne. 502) Lektere aber haben oft eine von 200, ja von 300 Pfunden, 503) und man kann sich daher leicht eine Vorstellung von ihrer Alles zertrümmernden Wirkung machen.

Nachdem wir so die von den Belagerern angewendeten Zerstörungswertzenge kennen gelernt haben, muß zum Schlusse auch noch von den Gegenanstalten und Vertheidigungsmitteln der Belagerten die Rede sein. Ist es nämlich bei einer erst drohenden Belagerung nicht möglich, die Aunäherung des Feinsdes dadurch zu verhindern, daß man die nächste Umgebung der Stadt unter Wasser setzt und in einen Morast verwandelt, soch rückt vielmehr der seind wirklich dis vor die Mauern und kommt es zu einer sörmlichen Belagerung, so wirst man angelegter Sturmleitern mit zweizackigen Gabeln (kurcae) um, soch oder saßt, wenn sich dieß nicht thun läßt, die bereits Hinausgestiegenen mit Zangen (korsies oder lupi) und zieht sie mittelst eines Krahues in die Stadt hinein. sooh Die testudines sucht

man durch geschmolzenes Blei und brennendes Pech, das auf fie herabgegoffen wird, 507) oder durch Brandpfeile 508) zu zer= ftoren: Die Widder oder Mauerbrecher bemüht man fich durch herabgeworsene Steinmaffen zu zerschlagen 509) oder mit Schlin= gen festzuhalten und vermittelft eines Göpels und Rades vorn in die Höhe zu heben, 510) oder auch die Seile, an denen fie hangen, mit sichelförmigen Haten zu zerschneiben, 511) und wenn alles dieg nicht gelingt, fo fucht man ihre Stofe wenigstens durch vorgehaltene Wollfäcke zu entfraften, 512) ift aber dennoch die baldige Vollendung einer Breiche zu befürchten, jo wird hinter der bedrohten Stelle fchnell eine zweite Mauer aufgeführt; 513) Minen werden durch Gegenminen abgegraben und, wo möglich, unter Waffer gesett; 514) die Thore schützt man durch dahinter aufgestellte, rings mit eifernen Zacken versehene Balken, Jgel (ericii) genannt: 515) den zu Aufstellung der Thürme und Belagernugsmaschinen aufgeworfenen Damm jucht man, da er viel Holzwerf enthält, augugünden 516) oder zu untermini= ren, 517) jo daß er jammt den Thurmen einfinkt; 518) die Cata= pulten und Balliften aber befämpft man durch gleiche auf den Mauern aufgestellte tormenta. 519) und auch den Thürmen stellt man ebendafelbst derartige Thurme gegenüber. 520) Wir haben nun nur noch vom Seefriege zu handeln, was im folgenden Kavitel geichehen foll.

## Minmerkungen jum 21. Kapifel.

1) Capitol. Ant. Ph. 17. 21. Gutrop. VIII, 13.

2) Capitol. Ant. Ph. 21.

3) Val. Band I. S. 10. mit Rote 81.

4) Daß diese in Marc Aurel's Zeiten auf Juschr. bei Orelli 3444. u. 3456. erscheinende Legion in Aegypten garnisonirte, ergiebt sich aus Juschr. bei Letronne Statue vocale de Memnon p. 145. u. Gau Juschr. in Aubien und Aegypten tab. XIII, 20., sowie aus Münzen bei Echel D. N. VII. p. 513. 515 f.

5) Dio Cajjius LV, 24. vgl. mit Orojius VII, 15.

6) Die ausgedehnten Ueberreste der Stadt finden sich beim heutigen Haimburg zwischen Deutsch-Altenburg und Petronell an der Donau. Die hier erwähnte Heerschau ist natürlich nur fingirt.

7) Lgl. Eutrop. VIII, 13.

8) Nur das Hauptfächlichste darüber moge hier furg zusammen= geitellt werden. Anfanas bildete die bis auf Servius blos aus Patriciern bestehende und schwer gerüstete Reiterei, welche ebenso aut zu Kuß, wie zu Pferde kämpfte und immer den Ausschlag gab (Dion. Hal. II, 13. Liv. III, 62, 63, IV, 38, VII, 7, 8, IX, 39.), ben Kern des nur aus Burgern bestehenden Beeres, zu welchem bas aus Plebejern gebildete Fugvolf nur als Unterftugung hinzutrat. Später aber, als fich der vom Dienste in den patricischen Ritter= centurien ausgeschlossene Plebejerstand ungemein rasch vermehrte. fehrte sich das Verhältniß um, und die Legionen wurden nun der überwiegende Schwerpuntt der Streitmacht. Die Reiterei bestand unter Romulus aus 300 Rittern (Liv. I. 13. Dion. Hal. II. 13.), celeres genannt (Paul. Diac. p. 55. M. Dion, Hal. II, 13. Plin. XXXIII, 2, 9. §. 35., welche nach Dion. a. a. D. auch feine Leib= wache bildeten),\*) war aber schon unter Tarquinius Priscus auf

<sup>\*)</sup> Livius I, 15. (und mit ihm Plut. Rom. 26. Numa 7. 11. Zonaras VII, 4.) scheint die Celeres als stehende Leibwache des Romulus von den

1800 Mann erhöht (Liv. I. 36.), und jede ber 3 Centurien zerfiel in 10 Turmen. Jede Turma befehligte ein Decurio, bas gange Reitercorps aber der Tribunus celerum (Liv. I, 59.). Gervius jedoch. von dem überhaupt eine neue Organijation des heeres herrührte, fügte noch 12 plebejische Rittercenturien hinzu und wies der Reiterei ihre Stellung zu beiden Seiten ber Phalanr an, woburch fie fowohl ihren patricischen Charafter, als ihre strategische Bedeutung verlor. Unter Camillus, wo wieder bedeutende Beränderungen im Militärwesen stattsanden, erfolgte eine neue Bermehrung der Reiterei, deren Sauptmaffe nun aus den Tribus ausgehoben murbe und die jekt ein zur Legion gehöriges Corps bildete. Das Fukvolk gahlte unter Romulus 3000 Mann (Barro L. L. V. 89. p. 91. Sp. ob. 34. M.) und bildete eine, von drei Tribuni militum befehligte Legion (Barro L. L. V. 81, p. 86. Speng, p. 32, Müll.), wurde aber gleichzeitig mit der Reiterei vermehrt, fo daß es ichon unter Tullus Softilius aus mehreren Legionen bestand (Liv. I. 25. 29. 30.). Die normale Stärke einer Legion betrug (mahricheinlich feit Servius Tullius: vgl. Mommfen Die röm. Tribus S. 122 ff.) 4200 (Polyb. II, 24, 13, VI, 20, 8, 9. Liv. VII, 25.) vder in runder Zahl 4000 M. Fugvolt (Dion. Sal. VI. 42. Polyb. III. 107, 10. Liv. VI. 22. VII. 25. VIII. 8. Epit. XV. XXI. 17. XXVIII, 28. Paul. Diac. p. 336, in. M.) und 300 Reiter (Liv. XXI, 17, XXII, 36, XXVI, 28, XXXV, 2.), in außerordentlichen Fällen wurde sie aber auch auf 5000 (Bolyb. III, 107, 10. VI. 20, 8. giv. VIII. 8. XXII. 36. XXIII. 34. XXVI. 28. XXXVII. 39, XLI, 31. Caei. B. C. I. 7. val. mit Blut. Caes. 32. Pomp. 60. u. Appian. B. C. II, 32.) ober 5200 (Polyb. II, 24, 3, Liv. XL, 1. 18. 36. XLI, 9. XLII. 31.), ja auj 6000 (Qiv. XLII. 31, XLIII, 12, XLIV, 21, Blut, Sull, 9, Mar. 35, Cic. 36, (pgf. mit Cic, ad Att. V. 15.) Anton. 61. 68.) ober 6200 (Liv. XXIX. 24. Paul. Diac. a. a. D.) und 6500 Mann (Liv. XXXV, 2.) aebracht, mahrend die Bahl der Reiter die gleiche blieb. Heber Die spätere normale Stärke val. unten Rote 20., überhaupt aber, außer Mommsen a. a. D., besonders Le Beau in d. Mem. de l'Acad. des Inser. XXV. p. 480 ff. Das heer wurde aber nur bei Husbruch eines Krieges aufgeboten und nach Beendigung desselben wie= ber entlaffen. Die Aushebung der Reiterei erfolgte unabhängig von der des Fugvolts aus den Mittercenturien, die des Fugvolts aber aus den Tribus (fiehe unten), und die Einreihung in die fünf verichiedenartig bewaffneten Klaffen der Truppen nach dem Genfus. Da fich nämlich Alle selbst equipiren mußten (vgl. Baul, Diac, p. 9, 10, M.), jo konnten nur die etwas Bemittelten, d. fi, die Bürger ber fünf Cenfustlaffen, jum Kriegsdienfte verpflichtet werden. mah-

vorher e. 13. und dann e. 36. erwähnten 3 Centurien der equites zu untersichen, was aber auf einem Jrrthum bernhen dürfte. (Ugl. besonders Dion. Hal. a. a. C.)

rend die ärmiten Bürger frei davon maren. (Liv. I. 43. Dion. Sal IV, 18.) Unr im Nothsalle wurden ausnahmsweise anch diefe mit herangezogen und erhielten dann ihre Ausruftung vom Staate. (Gellius XVI, 10, 11 ff.) Die Bewaffnung aber wurde nach Berhättniß des immer mehr abnehmenden Bermögens auch immer leich= ter und mangelhaiter (val. besonders Dion. Sal. IV. 16, 17. u. Liv. 1, 43., die jedoch nur hinfichtlich der Bewaffnung der 3 erften Rlaffen übereinstimmen), und darnach richtete fich auch die Aufftellung. Geben wir nämlich biefer nur eine Tiefe von vier Gliedern (was jedoch schwertich richtig ist, da diesethe der macedonischen Phalaur ähnlich war (Liv. VIII, 8, Althen, VI, 106, Vol. I, p. 592. Dind.) und nach Liv. XXII. 47. donsa acie gefämpit wurde, jo daß man wohl jeder der vier Abtheilungen zwei bis drei Glieder geben muß), jo ftanden im erften Bliede die Burger ber erften Genfustlaffe, die außer mit dem allen vier Alaffen gemeinfamen, nur an Lange rudwarts progreffin gunehmenden Speer und bem Schwerte, mit Belm, Panger, Beinschienen und rundem, ehernem Schild (clineus) bemafinet maren: das zweite Glied bildete die ameite Geninstlaffe ohne Panger und mit langem, vieredigem Solgschilde (scutum), soust wie die erste gerüstet; bei der im dritten Stiede ftehenden dritten Rlaffe fielen auch noch die Beinschienen weg und die dahinter aufgestellte vierte Rlaffe führte nur das sentum als einzige Schukmaffe; Die fünfte Rlaffe aber ftand gar nicht mit in Reih und Glied, fondern bildete, nur mit einem Wurffpieß oder einer Schleuder bewaffnet (Dion. Hal. IV. 17. Liv. I. 43.) und ohne alle und jede Schutwaffen, blos eine leichte Plantler= truppe, rorarii (Ronius p. 552, 31. Paul. Diac. p. 264. M. Liv. VIII, 8, 9, Varro L. L. VII. 58, p. 341, Sp. ob. 143, M.), und accensi (Barro u. Paul. Diac. a. a. D. Liv. VIII, 8. 10.) ge= nannt,\*) die den Kampi aus Schugweite eröffnete, fich aber bei bem wirklichen Zusammenstoß beider Seere hinter die Phalang gu= Aleber die verschiedenen Arten von Waffen val. oben S. 268 f.] Bei der neuen Organisation der Streitmacht unter Camillus hörte jedoch diese von den Cenjustlaffen bedingte Berichiedenheit der Bewaffnung und mit ihr auch die Phalanrstellung auf und an die Stelle des Rlaffenunterschiedes trat das verschiedene Dienstalter, an die der Phalanx aber die Manipularstellung (Liv. VIII, 8. vgl. mit Polyb. VI, 19 ff.). Es erscheinen nämlich nun ohne alle Rückficht auf den Cenfus in jeder Legion ftatt der vier eriten Klaffen drei Altereflaffen, 1200 hastati, 1200 principes und 600 triarii, d. h. die Jüngften, Mittleren und Melteften (Bolpb. VI. 21.), welche zusammen 30 manipuli bildeten, und statt ber rorarii die velites (wahrscheinlich auch 1200 an der Zahl, wenn

<sup>\*)</sup> Taß rorarii und accensi nicht identisch waren, wie Paul. Diac. anz nimmt, ergiebt sich aus Barro a. a. C. und Liv. VIII, 8. Bgl. auch Rein's Urt. Accensi in Pauli's Realencycl. I. S. 35. der 2. Aufl.

wir die Stärfe der Legion zu 4200 Mann annehmen, da Polyb. VI, 21. blog die Bahl ber andern drei Rlaffen angiebt).\*) Die drei erften Rlaffen maren hinfichtlich der Schutmaffen gleichmäßig mit Belm, Banger, Beinschienen und Schild bewaffnet (nur trugen die Bornehmeren und Wohlhabenderen fatt des gewöhnlichen Riemenpangers einen Ketten- ober Schuppenpanger), als Angriffsmaffen aber führten Alle das furze, zweischneidige Schwert (gladius Hispanus) und die hastati und principes ein pilum, die triarii aber eine hasta, (Polyb. VI, 23, 16.) Die Waffen der velites waren außer dem allgemein üblichen Schwerte mehrere leichte Wurffpieße (hasiae velitares), ein runder, leichter Schild (parma) und eine Rappe ober Bickelhaube von Leder (galea). (Polyb. VI, 22, Liv. XXXVIII. 20. 21. vgl. mit XXIV, 34. Paul Diac. p. 28, 20. M. Barro bei Ronius p. 552, 29. Neber alle diefe Arten von Waffen val. oben C. 268 f. u. Band I. C. 112 ff.) Die rom. Burger maren damals vom 17,-60. Lebensjahre gum Dienft im Beere verpflichtet. zerfielen aber in inniores und seniores, jo daß nur die Annaeren von 17-45 Jahren zum Felddienst verwendet murden (Barro bei Cenforin, 14. u. Dion, Bal. IV. 16.), die Relteren aber von 46 bis 60 Jahren eine Urt von Candwehr bildeten, die nur gur Befakung ber Stadt biente (Dion. Bal. IV. 16. Liv. 1, 43. VI, 6., baher legiones urbanae: Siv. VI, 9, XXIII, 14, 25, XXIV, 44, XXV. 3. XXXIII, 36. XLII, 35. oder exercitus urbanus: Qiv. XXVII, 3.), später aber nur noch felten aufgeboten wurde. (Liv. X. 21.) Während dieser Dienstzeit war der Legionssoldat nur zu 16, höchstens 20, der Reiter aber blos zu 10 Feldzügen verpflichtet. (Polyb. VI, 19. Die zehn Teldzüge der Reiterei erwähnen auch Liv. XXVII, 11. u. Plut. C. Gracch. 2.) Unter Augustus mar die Dienstzeit des Legionars Anfangs 16 (Dio Caff. LIV. 25.). bann aber 20 Jahre (Dio Caff. LV, 23.), und jo blieb fie auch in fpaterer Beit. (Tac. Ann. 1, 17, 78. Cod. Inst. VII, 64, 9. Suid. v. Beregarog.) Was die Aushebung der Truppen und die Ernennung der Dificiere betrifft, jo erfolgte erftere durch die Conjuln (Polyb. a. a. C. S. 5-9. u. VI, 12, 6. Liv. II, 28, 55. III, 11, 69, IV, 1, XXII, 38, u. j. w. Cic. de div. 1, 45, 102. Bal. Mag. VI, 3, 4.), ausnahmsweise auch durch die Prätoren (Liv. XLIII, 14.), Anfangs auf dem Capitol (Polyb. a. a. D. Liv. XXXVI. 31. Barro bei Ronius p. 19, 12, vgl. auch Cerv. zu Berg. Aen. VIII, 1.), fpater auf bem Marsfelbe (Liv. III, 11. Barro R. R.III, 2.), wo sich fammtliche Dienstoflichtige bei harter

<sup>\*)</sup> Die blos mit Schlenbern bewaffneten (Liv. I, 43.) accensi bagegen bauerten nach Liv. VIII. 8. u. 10. auch später noch eine Zeit langsjort, als von rorarii schon nicht mehr die Rede war. Aus ihnen wurden die Ordosnauzen der Cssiciere (Barro bei Nonius p. 520, 8.) und wahrscheinlich auch die Diener der equites gewählt. (Bgl. Huchte Serv. Tull. S. 178. mit Barro L. L. VII, 58. Sp. 341, Sp. p. 143. M. u. Nonius p. 58. extr.)

Strafe (Dion. Hal. VIII, 81. X, 33. Dio Caff. LVI, 23. Liv. Epit. XIV. Bal. Mar. VI. 3, 4. — Liv. VII, 4. — Cic. p. Caec. 34, 99. Barro bei Ronins p. 19, 13. Suet. Oct. 24. Dig. XLIX. 16, 4, 8, 10.) zu ftellen hatten, und mußte in 30 Tagen beendiat fein (Banl, Diac, p. 103, 18. M.). Es lag ihr die Tribuseintheilung gu Grunde (Barro L. L. V, 89. p. 91. Sp. p. 34. M. Dion. Gal. IV. 14. Bolub. a. a. D. Bal. Mar. VI, 3, 4, val. Liv. IV, 46. 11 VII. 16.), und da gewöhnlich zwei confularische Seere, jedes aus zwei Legionen bestehend, in's Weld gestellt wurden, die Legion aber 4200 M. gahlte, so wurden aus jeder der 35 Tribus 480 M. aus= gewählt (nur höchst felten burch bas Loos: Bal. Mar. a. a. D. u. Appian, de reb. Hisp. 49.). Die Anshebung ber 1200 Reiter aus den 18 Rittercenturien machte weniger Schwieriafeit und er= folgte Unfangs nach, fpater vor der des Jugvolts durch die Cenforen (Rolph, VI. 20, 9.). Dabei aber wurden bei beiden Truppen= gattungen auch Freiwillige angenommen, was namentlich feit bem Kriege mit Beji bei der Reiterei der Fall war (Liv. V, 7.), und Dieje auf eignen Bierden Dienenden bildeten fpater ben Sauptbestandtheil der Legionsreiterei. (Bal. Liv. XL, 40.) - Reben Diefer gewöhnlichen und regelrechten Husbebung tam nun aber in dringenden Rothfällen auch noch eine tumultuarische durch ausge= sendete Recrutirungscommissare (conquisitores: Liv. XXIII, 32. XXV, 5, pal. XLI, 5.) por, welche des in corpore geleisteten Eides wegen conjuratio hieß. (Servins zu Verg. Aen. VIII, 1.) - Schon por der Ausbebung wurden Anfangs von den Königen, dann von den Confuln (Liv. VII, 5.) und zulett erft theilweise (Liv. a. a. D. u. IX, 36, val. mit XLII, 31. u. Polyb. VI, 19, 7.), dann sämmt= lich (Liv. XLIII, 12.) vom Bolfe die jum Commando der auszuhebenden 4 Legionen erforderlichen Tribunen auf ein Jahr ernannt\*) und unter dieselben vertheilt. Deren aber waren jest für jede Legion feche (Bolnb. VI, 19, 27.), von denen jeder zwei Monate lang die ganze Legion besehligte. (Polyb. VI, 34. Liv. XL, 41. val. mit XLI, 5. n. Hor. Sat. I, 6, 48.) Von ihnen wurden bann die übrigen Officiere, d. h. bei jeder Legion 60 Centurionen, ernannt. (Liv. XLII. 34. 35.) War die Mushebung beendigt, fo leisteten zuerst die Tribunen den Fahneneid (Caef. B. C. III, 13.) und nahmen ihn dann auch den Soldaten ab, indem ein Mann ber Legion benfelben vorsprach (Polyb. VI, 21. Dion. Hal. X, 18. XI, 43.), die Nebrigen aber, einzeln aufgerufen (Liv. XXVIII, 29.)

<sup>\*)</sup> Rur bei Ausstellung eines Heeres von mehr als 4 Legionen ernantten die Conjuln noch die Tribunen der übrigen vom 25sten an. (Liv. XLIV, 21.) Taher werden die Tribuni militum der ersten 4 Legionen als Magisstrate vor den andern ausgezeichnet. (Eic. pr. Cluent. 54, 148. Liv. XXVIII, 27. Lex Servil. lin. 2. 12. 16. (p. 25. 29. 32. Haub.) Die vom Bolke erwählten Tribunen hießen Comitati, die von den Conjuln ernannten Rufuli. (Nson. zu Eic. Verr I. 10. p. 142. Orell. vgl. mit Festus p. 261. Paul. Tiac. p. 260. M u. Liv. VII, 5.)

und vortretend (Polyb. VI, 21.), ihn nur durch die Worte idem in me auch zu bem ihrigen machten. (Paul. Diac. p. 224, 4. M. val. Liv. II, 45. Rach Tac. Hist. IV, 31. jedoch scheint es, als hatten die Soldaten die gange Gidesformel nachgesprochen.) Bei tumultnarischen Aushebungen schwur, wie schon gesagt, gleich die aanze Manuschaft zusammen, (Serv. a. a. D.) Hebrigens bezog fich dieser Diensteid jedesmal nur auf den bevorstehenden Weldzug. — Mährend des Kriegs mit Beii wurde im 3. 406 v. Chr. der Sold ber Truppen eingeführt (val. oben S. 58.), der natürlich nach Beendigung des Teldzugs und Entlaffung des Beers wieder megfiel, aber doch ein Mittel darbot, daffelbe länger im Felde zu halten und auch länger dauernde Kriege ohne Unterbrechung fortzufegen, zugleich aber auch den Grund fegte zu dem Soldnerheere ber fpateren Zeit. - Bu biefem römischen Bürgerheere tamen nun aber auch noch zwei andre Beerestheile, nämlich feit der Unterwerfung Italiens die Contingente der italischen Bundesgenoffen und feit den punischen Kriegen die Sulfstruppen außeritalischer Bölter= Schon oben ift von dem Unterschiede zwischen den fode= rirten und den gewöhnlichen Municipalstädten Italiens die Rede Wie nun die Ginwohner der Letteren gleich denen der Bürgercolonien zum Dienst in den Legionen ausgehoben wurden, so ftellten Erftere und die lateinischen Colonien nur ein ihnen im Berhältniß ihrer Kräfte vorgeschriebenes jährliches Contingent, das von ihnen jelbst besoldet (Liv. XXVII, 9.), aber vom rom. Staat verpflegt wurde (Bolyb. VI. 39, 15.). Die Stärke Diefer fammtlichen Contingente fam der des rom. Heeres von 4 Legionen nicht nur gleich, sondern übertraf sie auch noch, da sie nach Bolnb. III. 72. in runder Bahl 20,000 Mt. Fugvolt und 4000 (?) Reiter betrug. (Bal, auch die Berechnung der gesammten rom. Streitfrafte zu Un= fang des 2. punischen Rriegs bei Polyb. II. 24. u. Liv. XL. 36., wo nach Lipfins' Conj. XX millia peditum et CIOCC equites zu leien ift, was durch Stellen wie Liv. XII, 14, 10, 21, 4, XIII. 1, 2, XLIII, 12, 5, u. j. w., jehr mahricheinlich wird. Bal. Marguardt III. 2. 301.) Sie bildeten bei jedem confularischen Beere zwei den Legionen entsprechende Sauptabtheilungen, ala dextra und sinistra genannt (Liv. XXV, 21. XXVII, 2. XL, 31. und befonders XXXI. 21. u. Polyb. VI, 26, 9.), von je 4200 Mann, welche nicht, wie die Legionen, in Manipeln, sondern in 10 Cohorten zu 420 M. zerfielen (vgl. Liv. X, 33. XXV, 14. XXVII, 13. XLI, 1. 2. Saft. Ing. 58.), wozu noch ein Elitencorps von 2 cohortes extraordinariae (Liv. XXXIV, 47, XL, 27, vgl. Bolyb. VI, 26, 7, 8, u. 30, 2.), ebenfalls jede 420 M. ftart, fam, und die gleich den Legionen jechs wechselnde Anführer (praefecti socium) hatten (Polyb. VI. 26, 5. 34, 4. 37, 7. vgl. Liv. XXIV, 20.), welche von den Confuln ernannt wurden (Bolub, VI, 26, 5.) und in der Regel Römer waren (Liv. XXXIII, 36. XXXIV, 47., wohl

auch XXVI, 1.).\*) während iede einzelne Cohorte böchst mahrschein= lich ein einheimischer Beiehlshaber (praefectus cohortis) comman= Jede Cohorte birte. (Bgl. Liv. XXI, 14. u. Plut. Aem. P. 20.) bestand mabricheinlich ans feche Centurien unter feche Centurionen. (Bal. Liv. XXV, 15.) Die Reiterei der beiden alge theiste fich in jeche Schwadronen (alae im engern Sinne) von verschiedener Stärte, \*\*) nämlich vier jum Hauptheere gehörige (equites alares: Liv. XXXV. 5. XL, 40. Beget. H. 1.) und zwei alae extraordinariae, von denen jede in fünf Inrmen (Liv. XXXIII, 36, XLIV. 40.), gewöhntich zu 60 Mann, unter einem Decurio (Liv. XXV, 15.) zerfiel. Die Bullevöller (auxilia oder milites cohortes auxiliares: Cic. pr. Deiot. 8, 22. Sall. Ing. 1. Caci. B. G. III, 23. cbend. 111, 25, Liv. XXX, 34, Tac, Ann. XII, 39, u. j. w.), die auch ichon früher vorkommen, bestanden blos aus leichten Ernbven (Yiv. XXII. 37.), die entweder für Sold (Liv. XXIV. 49.) oder ohne jolden als Bundesgenoffen dienten und in feinem bestimmten Berhältniß zu den Legionen standen, mahrend auch ihre Starte fich blos nach dem Bedürfnig richtete. - Bu diefen Beftandtheilen eines römischen Seeres in den Zeiten der Republik gesellte fich endlich noch die cohors praetoria (Paul. Diae, p. 223, 2, M. Sall. Cat. 61. Caci. B. G. I, 40, 42, Cic. ad Att. VII, 2, ad Qu. fr. I, 1, 4,) ober Leibwache des commandirenden Feldherrn (val. Liv. II. 20.), die theils aus Beteranen, die für höheren Sold freiwillig bienten, theils aus jungen Leuten vornehmer Kamilien, die to dem Dienste als gemeine Soldaten entgingen, theils endlich aus einem Theile ber equites extraordinarii der Bundesgenoffen gebildet war, fowohl aus Augvolt als aus Reiterei von verschiedener Starte bestand, und den Grund gur ipateren Bildung ber faijerlichen Leibaarde der Bratorianer legte.

") Da bei steigendem Lurus und zunehmender Verweichlichung der Römer der Kriegsdienst, der bisher für eine Ehrensache gegolten hatte, immer mehr als eine Last betrachtet wurde, der sich die wohlshabenderen Klassen zu entziehen suchten, so daß man sich genöthigt sah, bei der Aushebung der Truppen sein Augenmert hauptsächlich auf die start anwachsenden ärmeren Volkstlassen zu richten, welche des jetzt eingeführten Soldes wegen gern zu dienen bereit waren, und deshalb den untersten Census der dienstpssichtigen Vürger von 11,000 auf 4000 Asses herabzusehen (Polyb. VI. 19.), kam es end-

<sup>\*)</sup> Rebuhr Röm. Gesch. III. S. 623. nimmt an, daß auch die Praefecti sociüm selbst socii gewesen wären, was sich aber wenigstens nicht aus Etn. XXII, 24 beweisen läßt, denn der siere Erwähnte ist unstreitig der eins heimische Führer, welcher nach Polyd. VI, 21, 5. in Begleitung eines Zahlsmeisters das Contingent an den Bestimmungsort brachte, um es hier dem Commando des von Rom ernannten Präsecten zu überlassen.

<sup>\*\*)</sup> Die gewöhnliche Stärfe einer der 6 Schwadronen scheint 300 gewesen zu sein (Bolyb. VI, 20.), doch sinden sich auch solche von 400 (Caes. B. Afr. 78.) und 500 (Liv. X, 29.) Mann, ja nach Polyb. III, 72. müßten wir sogar eine Stärfe von fast 700 M. annehmen.

lich in den Bürgerfriegen dabin, daß der Cenfus bei der Aushebung gar nicht mehr berücksichtigt und das Beer, größtentheils aus der ärmsten Klasse (Sall, lug. 86. Bal, Mar. II, 3, 1, Blut, Mar. 9. Gelling XVI, 10, 16, Morus III, 1. Quinct, Deel, 3.), ig 311= weilen felbst ans Sklaven (Plut, Mar. 41. Sull, 9, Mor. III, 21.) recrutirt, sich aus einem woht disciplinirten Burgerheere in ein maelloies und benteluitiges Soldnerheer verwandelte, mas noth= wendig auch zu vielen Veranderungen feiner angeren und inneren Organisation führen mußte. Da im 3. 89 v. Chr. allen Italiern bas rom. Bürgerrecht ertheilt worden war, fiel vorerit der Unterschied zwischen römischen und foderirten Truppen weg und es gab fortan im Beere unr noch Römer und Bulfsvölker answärtiger Könige und Nationen. Gben daher aber beschränkte fich auch die Aushebung nicht mehr auf Rom, fondern erstrecte fich über gang Italien und erfolgte nun regelmäßig durch jene früher nur bei tunmstuarischen Conscriptionen gebrauchten conquisitores (Gic. pr. Mil. 25, 67, ad Att. VII, 21, Birt. B. Alex. 2.), welche die gange Salbinfel durchstreiften, um die wehrhafte Mannichaft aufzusuchen, und die immer mehr den Charafter der Werbeofficiere des 18. Jahrh. annahmen, indem fie namentlich Freiwillige durch Berfprechung hoben Sotdes anzutocken fuchten, Die fich auch in Menge fanden (Dig. XLIX, 16, 4. §. 10.) und gewöhnlich bem bas Meifte gahlenden Geldheren verkauften, mahrend die Dienstyflichtigen fich durch Bestechung der Werber häufig loszukaufen pflegten. (Gic. Parad, VI, 2, 46, val. mit Gall, Epist, ad Caes, I, p. 268, Gerl. Hirt. B. Alex. 56, u. Plut. Crass. 17.) Auch fing man schon an. Legionen aus Provinzialen zu bilden, legiones vernaculae genannt (Caej. B. C. II, 20. Sirt. B. Alex. 53. B. Hisp. 7, 10, 12, 20.) und nicht blos Freigelaffene (Liv. Epit. LXXIV. Appian. B. C. I. 49. Hirt. B. Afr. 36.), welche in besondere Cohorten vereinigt wurden (Macrob. Sat. I. 11, 31. p. 89. Ian.), jondern fetbst Glabiatoren (Appian. B. C. III, 49. V, 30. 33.) und Stlaven (Plut. Sull. 9. Mar. 41, 44. Brut. 45. Appian. B. C. 1, 74, II, 103, Caej. B. C. I, 24. hirt. B. Afr. 19.) in's heer anignnehmen. Ferner hörte die Entlaffung der Truppen nach Beendigung eines Feldzugs und fomit die Unterbrechung der Dienstzeit und die Beichränkung berfelben auf eine gewisse Augahl von Telbzügen auf, und es blieb vielmehr die gange Mannschaft 20 Jahre lang un= unterbrochen im Dienste (Appian, B. C. V. 128, 129.) und feistete für bieje gange Zeit den Fahneneid. (Appian, a. a. D. vgl. mit Tac, Ann. XVI, 13, n. Hist. 1, 5, und besonders Serv. zu Aen. VII, 614. VIII, 1. u. Jiidor, Orig. IX, 3, 53.) Aber jelbit nach Ablauf der Dienstzeit wurden die Beteranen, als die genbteften und zuverläffigsten Truppen, noch oft für den Dienst in Anspruch genommen und mit ihnen eine neue Capitulation geschloffen. hießen dann evocati (Appian, B. C. II, 119, 120, V. 3, pat, Gaej,

B. C. I. 85. Dio Gaff, XLV, 38. Liv, CXVII, Serv. 311 Aen. 11, 157.) und machten gewöhnlich febr große Aufprüche, welche Ber= anlaffung zur Gründung ber für die Provingen fo läftigen Militarcolonien gaben. Auch wurde nun weit mehr, als früher, auf for= perliche Tüchtigfeit und auf das gehörige Dag, welches 5 Fuß 10 Boll römisch betrug (Beget, I. 5, Dosith, Hadriani sent. §. 2. Sieron, in Iovin, 2. S. 34. Acta Mart, p. 300, Ruinart.), Rüd= nicht genommen. Gine fehr wichtige Aenderung bei der innern Organisation des Heeres war es, daß 1) der Unterschied zwischen hastati, principes, triarii und velites gang wegfiel, so daß die Le= gionen feit Marins' Beiten nur noch aus gleichmäßig (und zwar durchgängig mit dem pilmm, nicht mehr theilweise mit der hasta) bewaffneten Ernoven einer Gatting bestanden (fo daß schon Barro L. L. V. 89, p. 91 f. Sp. ob. 34 f. M. von jenem Unterschiede im Imperfectum spricht), die nur hinfichtlich der Dienstzeit ver= schieden waren, weshalb nun legiones veteranae (Caef. B. G. I. 24. B. C. L. 25. Appian. B. C. H. 66. Mut. Pomp. 60. Caes. 40.) und legiones tironum oder proxime conscriptue (Caef. B. C. I. 24, II. 19. B. C. III. 28. 29. 34. Sirt. B. Alex. 42. B. Afr. 1.) unterschieden werden: 2) aber auch die römische Reiterei ganglich einging, und die Cavallerie, die nicht mehr zu den Legionen ge= hörte (vgl. Call. Ing. 55.), fondern gefonderte, in Turmen von unbestimmter Stärfe getheilte (Caef. B. G. VI. 8. VII, 42. VIII, 18.) Corps bildete, nur von den Provinzen gestellt (Caef. B. G. I, 15, 42, 11, 24.) und im Winter wahrscheinlich größteutheils ent= laffen wurde. (Caef. B. G. V. 46, 57.) Mit diefer veränderten Organisation war aber auch eine Nenderung der Aufstellung im Treffen verbunden, indem sich die bisher übliche Manipularstellung in die im Terte beschriebene Cohortenstellung verwandelte. Gleich= zeitig wurde der Adler zum Hanptsignum der ganzen Legion er= hoben (Pfin. X. 4, 5. 8. 16.), die aus zehn Cohorten zu 600 Mann bestand, obgleich diese normale Stärke der Legion von 6000 Mann nicht immer erreicht wurde und öfters nur 5000 betrng. (Bal. oben E. 295. Note 8. Rach Gelling XVI, 4, 6, hatte ichon der afte Annalist Cincius die Gintheilung der Legion in 10 cohortes, 30 manipuli und 60 conturiae erwähnt.) Bu diefen römischen Le= gionstruppen famen unn noch die Hülfstruppen, zu welchen zuerst Die gesammte, jest ansehnlich vermehrte Reiterei gehörte, unter welcher Italifer wohl nur als Freiwillige dienten (vgl. Appian. II, 70.), während die Hauptmaffe aus Provinzialen bestand (val. oben 8. 263 f.), die theils auf römische (Tac. Ann. II, 52. Hist. III, 47.), theils auf einheimische Urt (Tac. Ann. II, 16. Orelli 804. Gerv. zu Aen. VII, 732.) bewaffnet und in Haufen (alae) von 300-400 Mann (hirt. B. Afr. 78.) getheilt waren, die wieder in Inrmen und Decurien zerfielen (Caej. B. G. I, 23. VI. 8. B. Afr. 29.) und von denen etwa drei auf eine Legion gerechnet wurden. (Bgl.

Beget. III, 1. u. Appian. B. C. IV, 108. V, 116.) Tie Fußetruppen der Hilfswölfer waren meistens auf heimische Weise bewassinet und in besondre Gohorten sormirt (Caes. B. C. I. 39. 48. 75.), und bestanden hanptsächlich in Schlenderern und Bogenschüßen (Liv. XXVII, 38. Gaes. B. G. I. 27. 83. II, 7. 19. VIII, 40. B. C. I. 83. III, 45. 93. B. Afr. 78. Tac. Ann. II, 16. Plut. Sert. 12. Lucull. 27. Anton. 41. Appian. Hisp. 89.), Grstere besonders von den Balearen (Liv. XXI, 21. XXVIII. 37. XL. 35. Epit. LX. Caes. B. G. II, 7. Sall. Iug. 105.), Letter namentlich aus Greta (Liv. XXXVIII, 41. XXXVIII, 21. XLII. 35. XLIII, 9. Gaes. B. G. II, 7. Plut. C. Graech. 16. Appian. B. C. II, 49. 71.).

10) Neber den Fahneneid vgl. oben S. 298.

11) giv. XXVI, 1, 28. XXVII. 14. 22. 36. 38. XXX, 2.

12) Appian. B. C. V, 127. (Bgl. Grotefend in d. Zeitschr. jur Alterthumswiff. 1840. S. 641 ff.)

13) Bgl. Zumpt Comment, epigr. p. 343 ff.

14) Dio Caff. LV, 23.

15) Bgt. Gruter p. 513, 2. 3. Oresti 3368. 3369. Echhel D. N. VIII. p. 491. Grotesend a. a. C. S. 662. u. Borghesi Sulle iscricione Rom. del Reno (Rom 1839.) oder in d. Annali d. Inst. X. p. 128 st.

16) Beide sehlen in dem Note 18. erwähnten Verzeichnisse und überhaupt reichen ihre Spuren nur bis Trajan. Bgl. Borghesi

Sulle iscr. p. 46.

17) Bgl. oben Note 5.

18) Gin zwischen 120, und 170, u. Chr. abgefaftes Bergeich= niß aller 30 unter Marc Aurel bestandenen Legionen findet sich auf einer alten, jest im Mujeum des Batican anibewahrten Caule (bei Gruter p. 513, 2. Creffi 3368.). Bgt. auch ein gang ahn= liches Berzeichniß bei Gruter p. 513, 3. Creffi 3369. u. Borghefi a. a. D. p. 51, 55. Erst Septimins Severus fügte noch drei parthische Legionen hinzu. (Dio Cass. LV, 23, 21. vgl. mit Borghefi's p. 49 j. u. Marchadt's III. 2. S. 357. Note 2030. Bemerkungen.) Ein Berzeichniß und eine Geschichte jämmtlicher nach und nach entstandenen Legionen siehe in Bauly's Realenchet. IV. E. 868- 901, vgt. mit Crefti Inser. c. 14, Vol. II. p. 83 ff. u. Marguardt III. 2. 3. 3 0 ff. Ganz verändert wurde der Bestand und die Bahl der Begenen erst unter Constantin, wo im Drient 70 und im Deeident 62 Legionen standen, unter welchen 132 jehr ichwachen Legionen sich noch 28 der ätteren fanden. lleber ihr Commando und ihre Einrichtung vgl. Pauly's Meatencyct. III. G. 359.

19) Bgt. Tac. Ann. IV. 5.

20) Suidas II. p. 519 dernh. Jjidov. Orig. IX. 3, 46. Serv. zu Aen. VII. 274. Die Die Beget. II. 2, 6. beschriebene Legion

gahlt 6100 Mann. Ueber die wechselnde Starke in früherer Zeit val. oben Note 8. S. 295.

21) Bgl, ebendajetbit.

22) Rach Beget. II, 15 f. n. III. 14 f. fand allerdings in der Raiferzeit abermals eine veränderte Organisation des Seeres und damit auch wieder eine verschiedene Bewaffnung ftatt; da wir aber nicht gewiß wiffen, wann dieß der Fall war (obgleich es Lange Hist, rei mil. Rom, p. 42 ff. n. 85, ziemlich glaubhaft ge= macht hat, daß es unter Sadrian geschehen sei), so nehme ich hier für das Zeitalter der Antonine doch noch die Ginrichtungen der spätern Republik als für die Raiserzeit bestehend an, um diese am Längsten beibehaltenen und uns am Genanesten befannten Inftitutio= nen im Terte beschreiben zu können, und ermahne die von Begetins angeführten Menderungen nur in Anmerkungen. Rach ihm kehrte man nämlich später zu der Phalanrstellung und der Eintheilung in hastati, principes und triarii zuriick (was wohl ein Irrkhum fein dürfte, wenn auch an der später wieder üblich gewordenen Phalanr= stellung nicht zu zweiseln ift), auch wurde nach ihm II, 14. die Reiterei wieder unter die Legionen vertheilt, jo daß zu jeder der nenn letten Cohorten zwei Turmen zu 32 Mann, zu ber erften Cohorte aber 4 Turmen oder 128 Mann gehörlen. Auch die Cohorten des Angvolts nämlich waren damals von verschiedener Stärke (vgl. Beget. II, 13.), indem die erfte Cohorte 10, jede der übrigen aber nur 5 Genturien zu 100 Mann umfaßte, und jede Centurie theilte fich wieder in 10 contubernia oder Beltgenoffen= schaften (bei Spartian, Pesc. Niger 10, commanipulationes, bei Capitol. Maxim. 4. ordines genannt), auf welche auch ber in feiner frühern Bedentung veraltete Rame manipuli überging.

23) Bgl. Geffins XVI, 4, 6.

24) Bgl. oben Rote 9.

25) Tio Caji. LII, 22. vgl. Tac. Ann. I, 44. IV, 73. XIV,
32. Suet. Oct. 23. Tib. 19. Vesp. 4. Oresti 364. 505. 822. 922.
946. 1170. 1248. 2275. 2369. 3143. 3306. 3382. 3851. 5431.
5836. 5426. 5451. 5458. 6451. 6488. 6490. 6497. 6502. 6745.
6746. 6799. und jonjt jehr häufig, auch Kellermann de vigil. n.
243—249.

26) Tac. Hist. I, 48. Oresti 3393. Marini Atti tav. LIX.

Corp. Inser. Gr. 4029, 5366.

27) Cressi 3155, 3658, 4616, 4911, 5450, 6051, und sonst

öfters, Kellermann n. 7. 250. 263-66. 268.

25) Cresti 72. 90. 486. (= 785.) 922. 934. 2106. 2211. 2258. 2274. 3046. 3331. 3881. 4039. 5040. (= 6928.) und jonit jehr häufig, Kellermann n. 16. 40. 244. 248. 253. 254. 258. 270. 273. Bgl. Tac. Ann. I. 17. Agr. 5. Capitol. Maxim. 5 i. Treb. Post. Claud. 14. Bopišc. Aurel. 7. Später wurden aus ihnen tribuni cohortium. (Bgl. jchon Psin. Epist. III, 9, 18. und jpäter Dig. III. 2, 2. u. Not. dign. occid. c. 32 jf.)

29) Suet. Oct. 38. Tib. 9. 41. Claud. 25. Bellej. II, 101. Dio Caff. LIII, 15. vgl. Spartian. Hadr. 10. u. Bopisc. Prob. 4.

30) Ober nur in fehr feltenen Fällen, wenn fein Legat vor=

handen war. (Tac. Ann. III, 9. vgl. mit II, 85.)

31) Zu Führung der Listen (über welche vgl. Marquardt III, 2. S. 362. Note 2051.), Ertheilung von Urlaub (Cod. Iust. XII, 36, 13.), Vorschlag zum Avancement (Caes. B. G. VI, 36. 39. III, 7. vgl. mit Liv. XLII, 34. 35.), Entlassung der Ausgedienten (Tac. Ann. I. 37.), Sorge sür Zusuhr und Verpstegung der Truppen (Dig. XLIX, 16, 12. §. 2.), Erhaltung der Ordnung und Rechtspstege im Lager (Dig. a. a. O. Veget. II, 9. Zsidor. Orig. IX, 3, 29. vgl. Liv. XXVIII, 24. Tac. Ann. I, 44. Quiuct. Decl. 3, 9.).

32) Bgl. Zumpt Comment. epigr. p. 448 j.

33) Beget. II, 7.

34) Suet. Oth. 10. Auch ergiebt sich diese Bezeichnung schon

aus dem Gegensate von laticlavii.

35) Maiores: Beget. a. a. D.; laticlavii: Suct. Oct. 38. Ner.
26. Dom. 10. Orelli 133. 1665. 2379. 3143. 3174. 3441. 5209.
5458. 5502. 6012. 6014. 6048. 6454. 6484. 6485. 6500.
6501. 6911. Mommien I. R. N. 1426. 1433. 1460. 3537. 4060.

- 36) Orelli 3442. 3443. vgl. Plin. Epist. IV, 4. Juven. VII, 88. u. Mommsen in d. Bericht. d. f. sächs. Ges. d. Wijs. 1852. Philol.-hist. Cl. S. 249. Dieselben Officiere à la suite werden wohl auch von Suct. Claud. 25. als supra numerum dienende bezeichnet. In der späteren Kaiserzeit erscheinen auch tribuni vacantes, d. h. zur Disposition gestellte höhere Officiere, denen nur im Nothsalle ein außerordentliches Commando übertragen wurde. (Beget. III, 17. Ammian. XV, 3. XVI, 12. XVIII, 2. XXX, 8. vgl. Treb. Poll. XXX tyr. 17. Gothosr. zu Cod. Theod. VI, 18, 1.
- <sup>37</sup>) Oresti 264, 517, 521, 524, 749, 832, 882, 1355, 1686, 1894, 2002, 2059, 3030, 3392, 3445, 3456, 3550, 3592, und sonst sehr oft, Mommsen 942, 1444, 1947, 1988, 3542, 3543, 4551 n. s. gu Begetins' Zeiten wurde er centenarius benannt. (Beget, II, 8, 13.)

38) Bgl. Beget. II, 12.

39) Bgl. Caef. B. C. III, 53. Tac. Ann. I, 61. Hist. III,

22. Bellej. II, 112, 6. Beget. II, 7. 8.

<sup>40</sup>) Gaef. B. G. H. 25. III, 53. Polyb. VI, 24. Liv. VIII, 8. XLII, 35. Bal. Mar. I, 6, 11. Cod. Inst. XII, 63, 2—4. Gruter 349, 4. 437, 5. Crefti 749. (799.) 832. 3100. 3175. 3180. 3426. 3444. 3445. 3448. 3450. 3464. 3509. 3664. 3836. 5456. 5837. 6747. 6749. 6769. 6775—77. 6679. 6747. 6871. 6875. 6911. 6938. 6939. Rellermann n. 195, 1. Urfprünglich war pilus der Name einer Centurie der Triarier (also primus pilus die erste Gensturie derselben: Sall. Ing. 38, 6. Gaef. B. G. V, 35. B. C. I.

46. Liv. XI.11, 32. 34. 35. Suet. Cal. 44.) und wurde erst später auf den Handtmann selbst übertragen.

41) Guet. Cal. 35, 38. Jac. Ann. II, 11, IV, 72. Hist. I,

87. 11, 22. IV, 15. Orelli 517. 748. 3568.

42) Bgl. Borghefi im Bull. d. Inst. 1845. p. 132.

- <sup>13</sup>) Cvid. Am. III, 8, 19. Creffi 3048. 3049. Ugl. übrigens Band II. S. 248.
  - 44) Mart. I, 32, 3, VI, 58, 10. Tac. Ann. XIII, 36. Fragm.

Vat. §. 141, 278.

45) Barro L. L. V, 91. (p. 35. M. p. 93. Sp.) Beget. II, 7. Heftus p. 198, 11. Paul. Diac. p. 184, 13. M. Nonius p. 67, 32. Gruter 531, 3. Oresti 3391. 3392. 6608. 6790. 6809a. 6880a. Höchst felten (z. B. bei Liv. VIII, 8. extr.) kommt auch ein subcenturio vor, der wohl von dem optio nicht verschieden ist.

46) Paut. Diac. a. a. D. Bgl. Polyb. VI, 24.

- 47) Bgl. oben Rote 9.
- 48) Iac. Ann. IV, 5.
- 49) Zac. Hist. 11, 93.

50) Rach Lange Hist, mil, Rom. p. 60. feit Bespasian.

51) Dio Caff. L.V. 24. Gruter 258, 8. (= Orelli 3422.) Die zehnte Cohorte ist die höchste bei Kellermann de vigil. n. 39. 129. 149. 177. 178. 179. erscheinende Zaht.

52) Lettere Annahme jedoch ist nicht ganz sicher. Bgl. Keller=

mann n. 103. 103a. 135. 136. 137. 155. 163. 239.

- 53) Suet. Tib. 37. Tac. Ann. IV, 2. Dio Caff. LVII, 19. vgl. Plin. III, 5, 9. §. 67. u. Orelli 4883 ff. Sie bildete ein Viereck und ihr Umfang betrug, wie die noch erhaltenen Ueberreste ihrer äußern Mauern in der großen Vigna il Macao zeigen, an den beiden längeren Seiten 1509 und an den beiden fürzeren 1200 Fuß. Vgl. Platner's Beschreib. von Rom III, 2. S. 358 ff.
- 54) Herodian, VIII, 5, 8. Dio Caji, LXXVIII, 13, 34. LXXIX,
   2. 4. Spartian, Carac. 2.

55) Bgl. Inichr. bei Doni I, 136.

- 56) Inichr. bei Mommien I. R. N. 2842.
- 57) Tac. Ann. IV, 5. Seit Septimius Severus wurden auch öfters Legionssoldaten (Dio Gass. LXXIV, 2. Cressi Vol. II. p. 127.) und Soldaten der Stadtcohorten (Dosith. Hadr. sent. §. 2.) zur Belohnung unter die Garde der Prätorianer verseht.

58) Siehe Band II. S. 256.

<sup>50</sup>) Lgl. Orelli 74, 1968, 2220, 3100, 3422, 3444, 3445, 3568, 3574, 6938, u. f. w. Kellermann n. 13, 16, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43,

60) Jac. Ann. I, 17. Dio Caff. LV, 23.

<sup>61</sup>) Creffi 1247, 2296, 3422, 3444, 3445, 3498, 3509, 6767, 6771, 6775, 6853 α.

62) Cressi 3461. 3463. 3465. 6771.

63) Dig. XXVII. 1, 8. §. 9. — Dio Caff. LV, 23. Tac. Ann. I, 17. 78. Cod. Inst. VII, 64, 9. Snid. v. Βετεφανός. — Milistärdiplome bei Marquardt III, 2. S. 393. Note 2260.

64) Bgl. oben S. 59. n. Henzen in d. Jahrb. der Alter=

thumsfreunde im Rheinlande XIII. (1848.) E. 104.

65) Zac. Ann. IV, 5.

- 66) Tac. Hist. II, 93. Brev. u. Notit. bei Presser Regionen S. 30, 31.
  - 67) Dio Caff. LV, 24.

68) Tac. Hist. II, 93.

69) Tac. Ilist. III, 98. Oresti 23, 3422, 3574. Kellermann n. 16, 31, 32, 36, 37, 40—43.

<sup>70</sup>) Orelli 3444. 3457. 5030. (= 6770.) 6775.

71) In Reihe und Glied dienende optiones der cohortes urbanae finden sich zwar auf Inschr. nicht; daß sie aber bestanden, ist theils an sich schon höchst wahrscheinlich, theils geht es aus den bei Oresli 3462. erscheinenden optio ab actis, arcarii, signiferi und valetudinarii und dem 1791. u. 6808. vorkommenden optio

carceris hervor.

72) Cohors X. urbana: Mommsen I. R. N. 3542. Kellermann n. 42.; Coh. XI: Kellermann n. 16, 31, 39, 51, 59, 187a. 188. 189.; Coh. XII: Kellermann n. 40, 41, 43, 48, 182, 190, 191. 233.; Coh. XIII: Kellermann n. 32 Da aber bei Kellermann n. 37, 46, n. 192. anch noch eine Coh. XIV. (ja n. 40, sogar eine Coh. XVI., welche Zahl aber wohl salsch ist vorkommt, so mnß man wohl mit Marquardt III, 2. S. 381 s. annehmen, daß ihre Zahl und Bezeichmung mehrsache Nenderungen ersahren hat, daß vielleicht auch die genannten Cohorten nicht gleichzeitig eristirten, sondern eine oder die andere ausgelöst und nicht wieder ersetz wurde. Und so scheint es denn nach Pretti n. 3422. 31 Marc Unrel's Zeiten wirklich nur 3 Stadtenhorten gegeben zu haben, die X, XII und XIV.

73) Bgl. oben C. 59.

<sup>74</sup>) Dig. XXVII, **1**, 8, §, 9.

75) Schol, zu Juven. XIV, 305. u. Tertuss. Apol. 39. Sie führten diesen Spottnamen von den Fenereimern, a vasis sparteis pice illitis.

76, Siehe Band 1. S. 62. n. oben S. 110.

77) Bgl. oben S. 110.

78) Restermann p. 146, n. n. 4, 14,

(79) Creffi 74, 3100, 3444, 3456, 3471, 3568, 3574, 6749, 6752, 6753, 6767, 6791, Reftermann 31, 32, 37, 39, 43.

80) Crefti 3444, 3457, 3471, 4406, 6752, 6775, 6791, 6817, Reflermant 52, 53, 56, 58, 59, 60-63, 66-69, 70-72,

81) Orelli 3471, 3480, 6752, 6791, Mellermann 2, 12, 58,

<sup>82</sup>) Bei Kellermann p. 24. zeigt das eine Berzeichniß 925, das andre 1908 Mann. 83) Dio Caff. LV, 26. Strab. V, 3, 8. p. 235. Suet. Oct. 25.

81) Ulpian. fr. III, 5.

85) Ugl. das Berzeichniß der Centurien bei Kellermann p. 9. 11. n. n. 42. 45. 51. 56. 63.

86) Suet. Tib. 16. Tac. Ann. IV, 5.

87) Bellej. 11, 112, Guet. Oct. 49. Beget. II, 1.

88) Bgl. Dio Caff. LV, 24.

89) Gallier: Gaef. B. G. I, 15. V. 5.; Spanier: Gaef. B. G. V, 26. Plut. Anton. 37.; Thracier: Sall. Ing. 38. Appian. B. C. I, 42. Hint. B. Afr. 19. Gruter 359, 3. 368, 5. Murat. 237, 4.; Pannonier: Tac. Ann. XV, 10.; Rumidier: Sall. Ing. 68. Appian. n. Hirt. a. a. O. vgl. Liv. XXVII, 38. Namen folcher meistens nach ihrer Heimath benaunten alae siehe bei Henzen in d. Jahrb. d. Alterthumsfreunde im Rheinland. XIII. (1848.) S. 71—80. n. in Pauly's Realencycl. I. S. 631 f. 2. Auft.

90) Auxiliares: Tac. Ann. I, 51. Hist. IV, 70.; sociae: Tac. Ann. I, 49. Hist. V, 1. Namen solcher meistens nach ihrem Vaterslande benaunter Cohorten siehe bei Henzen a. a. D. S. 80—95.

- <sup>91</sup>) Hogin. §. 28. (Bgl. auch Lange Hist. rei mil. Rom. p. 58 j.)
   <sup>92</sup>) Hogin. (u. Lange) ebenbafelbft. (Bgl. auch in Bezug auf spätere Zeiten Beget. II, 6.)
- 93) Hygin. §. 25 ff. vgl. Plin. Epist. X, 106. 107. Orelli 516. 804. 3155. 3398. u. j. w. Henzen a. a. D. S. 56 f. nimmt an, daß alle Cohorten auch Reiter umfaßt hätten.
- 94) Hygin. §. 25. In der spätern Kaiserzeit war die Reiterei wieder den Legionen beigemischt, so daß jede Cohorte auch eine bestimmte Zahl von Reitern hatte. (Bgl. Beget. II, 6. u. 14.)
- 95) Oresti 65. 125. 126. 208. 263. 485. 486. (= 785.)
  516. 529. (623.) 798. 804. 975. 1357. 1755. 2153. (2211.)
  2223. 2716. 2717. 3155. 3241. 3398. 3400. 3425. 3651. 3768.
  und auf einer Menge andrer Jusch.

96) Bgl. oben S. 261.

97) Bgl. Gruter 482, 4-8. u. 1006, 8.

98) Maffei Mus. Ver. 354, 7. Gruter 130, 1. 434, 1. 1015, 2. Murat. 855, 4. Oresti 90. 312. 512. 516. 1707. 1833. 3403. 3575. 3798. 3881. 5154. 5599. 5673. 5855. 6519. In der Not. dign. haben alse Cohorten der Aurisiartruppen tribuni. Vgl. Böcking N. D. II. p. 536. Früher wechselten die Titel Praefectus und Tribunus, jedoch so, daß meistens die Beschlähaber der cohortes primae und voluntariae Tribunen hießen. Vgl. besonders Henzen a. a. C. S. 50 ff.

99) Dieß schließt Heuzen a. a. D. S. 54 f. mit Recht darauß, daß ein tribunus cohortis sort zum praefectus alae avancirt, ohne erst Tribun einer Legion gewesen zu sein (Gruter 359, 3. Gudiuß 119, 2. Murat. 686, 6. = 1096, 3. 1114, 5. Grut. 1108, 5. 425, 5. Reines. VI, 128. u. Murat. 1053, 1.) und daß Tribune

ber Legionen und ber Cohorten in ihrer Stellung mit einander wechseln. (Gruter 484, 8. 9.) Bgl. auch Marquardt III, 2. S. 376.

100) Orelli 3387, 4963, 7257.

101) Higin. §. 16, 23, 25 ff.

102) Hugin. S. 16. Rösch Comment. zu Gäsar S. 14. rechnet die Turme der ala quing. mit Einschluß der Decurionen zu 31, asso die ganze ala zu 496, die Turme der ala mil. aber zu 41, mithin die ganze ala zu 984 Pierden.

103) Zac. Ann. IV. 73. Plut. Anton, 37.

104) Tac. Ann. II, 16.

105) Zac. Ann. IV. 73. Hist. I, 57.

- 106) Tac. Ann. III, 39. IV, 73. XII, 27. XIII, 35. XV, 19. 107) Tieß ist die sehr wahrscheinliche Ansicht Margnardt's III, 2. S. 373.
- $^{108})$  Gruter p. 368, 5, 482, 4—8, 489, 9, 1006, 8, 11, in Dreffi 485, 512, 516, 1603, 1794, 2153, 3155, (= 6729.) 3383, 3655, 5443, 5514, 6924, 11, ionit öiter.
- 109) Welche Annahme die einzige Stelle bei Suet. Claud. 25. nicht widerlegen fann. Bgt. Henzen in d. Rhein. Jahrb. a. a. C. S. 49.
- 110) Oresti 172. 487. 3409. 3415. 3526. 3585. 4453. 5508. 5603. n. j. w. Ich nehme für die Zeiten der Antonine nur noch eine Abtheilung, eine Kaserne nud einen Tribus derselben an. Später (viesleicht seit Septimius Severus: vgl. Herodian. III. 13. n. Hengen [j. unten] p. 33.) bildeten sie 2 Abtheilungen in 2 Kassernen (castra priora: Gruter 518, 2. 526, 9. 527, 1. Fabretti p. 284, 187. p. 388, 244. 245. Marini Atti p. 269. Kelle mann Vig. n. 225. und castra nova: Marini Atti p. 549. 550. Hengen p. 29., die auch Severiana hießen: vgl. auch Notit. hei Pressen gionen S. 31.) und unter 2 Tribunen (Muratori 349, 2. 351, 2. Cressi 3413. Früher nur unter einem: Murat. 797, 8. Fabretti 359, 85. Hengen p. 39.). Tie Hauptschrift über sie ist Hengen Sngli Equiti Singulari degli imperatori Romani. Roma 1850. 8.

111) Jac. Ann. III. 21. Orelli 3545.

- <sup>112</sup>) Bellej, II. 710. Sugin, S. 5, 30, u. dazu Lauge p. 45. Bgl. Note 124.
  - 113) Jac. Ann. I. 36. Bgl. Henzen a. a. C. XIII. S. 35.

114) Zac. Ann. I, 39.

- $^{115})$  Hugin, S. 5. Tac. Ann. III, 21. erwähnt eine Cohorte von "nur 500 M."
- 116) Hogin. S. 30. n. dazu Lange p. 128. Bon diesen Beteranencohorten (über welche auch Tac. Ann. l. 17, 26, 35, 36. zu vergleichen ist) sind übrigens auch noch andre vexillarii zu unsterscheiden, die aus den noch dienenden Legionstruppen zu gewissen Erpedit onen ausgehoben wurden und diesen Namen sührten, weit

ihre Defachements (vexilla oder vexillationes genannt: Caef. B. G. VI, 36. 40. Tac. Hist. II, 83. 89. III, 48. IV, 35. Ann. XV, 26. Orelli 3569. 3392.) besondre vexilla erhielten, während die eigentslichen Legionszeichen bei der Legion zurücklieben. (Lgl. über sie auch noch Tac. Hist. I, 6. 61. II, 66. Ann. I, 49. III, 21. XIV, 38.) Juweilen ist es schwer zu entscheiden, ob sie oder die vexillarii der Leteranen gemeint sind.

117) Beget. 11, 3.

118) Majjei Mus. Ver. p. 113, 2. Orelli 3881. Borgheji Iscr. del Reno p. 12. u. Henzen a. a. D. S. 43.

119) Gruter p. 434, 1. vgl. Arrian. acies c. Alan. p. 102.

u. Apostelgesch. 10, 1.

120) Orelli 798.

121) Die vorkommenden Zahlen derselben gehen bis 32. (Gruter p. 454, 8. 9. 1030, 7. Kellermann de vigil. n. 272. Böch Corp. I. Gr. 4152. vgl. Marquardt III, 2. S. 369. Rote 2093.

<sup>122</sup>) Gruter p. 484, 8. 9. Henzen 55. u. Marquardt III, 2.

S. 376. Note 2137.

- 123) Orelli 99. 154. 2704, 3394, 3462, 3473, 3479, 3482, 3883, 3484, 3551, 3553, 3576, 3627, 4779, u. j. w. Kellermann 1, 77, 101, 101a, 105, 113, 121, 214, 288, 288a,
- 124) Orelli 988. 3416. 3471. 3479. 3480. 3545. 6752. 6772. 6791. 6831. Kellermann n. 54. 65. 66. 76. 121. (112.) 215. (216.) (Fraglich aber bleibt freilich, ob auf allen diesen Juschr. wirklich ein Fahnenträger, oder vielleicht auch ein Soldat der Verillarcohorten bezeichnet wird.)
- 125) lleber dieje fehr verschiedenen Cohortenzeichen, die nicht felten auch aus mehreren bergleichen Figuren zusammengesett waren, val. Bernd E. 98 ff. und die Abbildungen in Col. Trai. tab. 5. 7. 15. 19. 24. 81. Col. Anton. tab. 7. 10. 11. 25. 36. 37. auch bei Bernd auf denselben Tafeln und bei Marguardt III, 2. Taf. II. Rr. 9. 10. leber die signa der rom. Truppen überhaupt aber val, besonders Le Beau in den Mem, de l'Acad, XXXV, p. 277 ff. Bor Ginführung der Cohortenstellung hatte jeder Manipulus fein signum und Lange p. 23. n. 27. u. Marquardt III, 2. S. 347. nehmen daher an, daß diese signa manipulorum nach wie vor im Gebranch geblieben maren, die Standarte des erften Manipulus aber vielleicht durch besondere Abzeichen zum insigne der Cohorte gemacht worten fei. In der spätern Kaiferzeit hieß nach Beget. II, 13. (vgl. mit II, 7.) das Cohortenzeichen draco und wurde vom draconarius getragen. Ugl. darüber Bernd S. 372 f. (Die Abbildung eines aus später Zeit herrührenden vexillum mit einem Drachen als insigne siehe bei Bernd Taf. VII. Ar. 6.)
- 126) Bgl. Plut. Fab. 15. Serv. zu Verg. Aen. VIII, 1. Capitol. Gord. 8. Taher wird vexillum für ein Deminutivum von velum gehalten, während Andere wieder velum für eine Zusammen-

ziehung von vexillum ansehen. Es war namentlich das Feldzeichen der Reiterei. (Lgl. Col. Trai. tab. 6. 16. 66. Col. Antonin. tab. 26. 51. 52. und besonders Bernd Das Wappenwesen der Gr. u. Röm. S. 95 ff. u. 37.) Abbildungen siehe außerdem noch Col. Trai. tab. 5. 6. 7. 58. u. Col. Anton. tab. 7. 10. 11. 15. 16. 25. 26. 27. 31. 37. 54. und sonst östers, auch bei Bernd Tas. VII. und VIII.

127) Bgl. Bernd Tafel VII. Nr. 6. u. 7. u. Taf. VIII. Nr. 3. 5. Marquardt Taf. II. Nr. 12. 13. 14. u. j. w. Selbst die Legionsadler hatten zuweilen auch ein vexillum. Lgl. Col. Anton. tab. 15. Bernd Taf. VIII. Nr. 2. u. 4. u. Marquardt Taf. II.

Nr. 13.

128) Bgl. Kellermann 1. 77. 101. 105. 113. 121. Schon früher ist bald von signis (Liv. XXVI. 5. XXVII, 14.), bald von vexillis (Liv. VIII. 8. Tac. Ann. I. 20.) der Manipeln die Rede.

129) Caef. B. G. V. 37. B. C. III, 64. Suet. Oct. 10. Creffi 3389, 3394, 4729, 6681, 6810, 6854, Kellermann 286, 288, 288a.

130) Cic. Cat. I. 9, 24. Sall. Cat. 59. Appian. B. C. IV. 101.

131) Herodian. IV. 7, 7. (Daß nach Dio Caij. XL. 18. schon Craffus in seinem Heere goldne Abler gehabt habe, halt Lange p. 23. wohl mit Recht für einen Anachronismus, da goldne Abler in Wirklichkeit erst in der Kaiserzeit aufgefommen zu sein scheinen.)

132) Plin. X. 4, 5. 8. 16. (So auch noch in der spätesten

Kaiserzeit. Bgl. Beget. II, 6.)

133) Bal. Mar. I. 6, 11. Iac. Hist. III, 22. Beget. II, 8.

Plin. XIV. 1, 3. §. 19.

134) Lgl. oben Note 123. In früherer Zeit hatte jeder der 30 manipuli einer Legion einen signifer und einen zweiten als Stell-vertreter desselben in der zweiten Genturie des Manipels. (Lgl. Lipsius de mil. Rom. II, 8. p. 87. Le Beau in d. Mem. de l'Acad. des Inscr. XXXII. p. 292 f. Lange Ilist. rei mil. Rom. p. 23. u. Marquardt III, 2. S. 254. u. 422.) Schwerlich aber darf man mit Mommien Die Köm. Tribus S. 125. annehmen, daß jeder Manipel auch zwei signa gehabt habe.

135) Dieß läßt sich freilich aus Inschr. der Kaiserzeit nicht nachweisen, ist jedoch, wenn wir die Angaben über frühere Zeiten bei Liv. VIII. 8. Polyb. VI. 24, 6. vergleichen, sehr wahrscheinlich, besonders da auch jede Genturie der viziles ihren vexillarius (vgl. die in Note 124. angesührten Inschr.) und in der spätern Kaiserzeit nach Beget. II. 13. (vgl. Lange p. 89 k.) jede Genturie des

Beeres ihr eigenes vexillum hatte.

136) Ressermann 101, 101a, 105, 113, 121,

137) Cresti 3462, 3483, 3556, 4479,

138) Cresti 154, 3479.

139) Cressi 3471, 3480, 6752, 6791, 6831, Kestermann p. 20.

140) Liv. VIII, 39. Tac. Ann. I, 20. Col. Antonin. tab. 51. Kellermann 106. 214. 215.

141) Bal, im Allgemeinen Beget. II, 22.

142) Von einer Militärmusit war bei den Römern feine Rede und ebensowenig fannte man beim Heere den Gebrauch von Trommeln und Bauten.

143) Orelli 3473, 3521, 3522, 3621, 5050, Kellermann 99a,

101. 101a. 103.

144) Pressi 3427, 3462, 3465, 3522, 4962, 6792a, Resser-

шани 133,

145) Oresti 3522. Restermann 99a. 101. 103. (Abgebildet zeigt sich ein bueinator auf Columna Trai. tab. 8. und Columna Antonin. tab. 24. Bgl. Marquardt III, 2. Taf. II. Rr. 16.) Ein allgemeinerer Name für diese Bläser von Blechinstrumenten (vielleicht aber auch nur für bueinatores: vgl. Stewech. zn Beget. III, 5.) war aeneatores. (Cresti 1887. 6792. Bgl. Suet. Caes. 32. u. Paul. Diac. p. 20. M.)

146) Bgl. über alle diese Metallinstrumente Band I. S. 172.

(auch Isidor, Orig. XVIII, 4. n. Beget. III, 5.)

Life Lin. VII, 35. Caef. B. C. II. 35. Prop. V, (IV.) 4, 63. Silins VII. 154. Frontin. Strat. I. 5, 17. Leo Tact. XI. 21. 27. Veget. II. 22. läßt das Signal zum Ablöfen der Wachen vom tudicen gehen.

148) Beget. II, 7, n. 22.

149) Kellermann 89.

150) Ressermann tab. I. II. III. VI. VII.

151) Doch kommen auch bei den Legionen liticines vor. (Doni VI, 118. Murat. 798, 1. Oressi 3519.)

152) Hor. Od. I, 1, 23. Ovid. Fast. III, 216.

<sup>153</sup>) Gruter 516, 8. Kellermann 216.

154) Neber diese Rebentruppen der Legion vgl. besonders Le Bean in d. Mém. de l'Acad, des Inscr. XXXVII. p. 222 ff.

155) Sie entsprachen namentlich den Zimmerlenten, Pionnieren

und Ingenieurs unfrer Truppen.

156) Vgl. Beget. II, 11. Dig. L. 6, 6.

157) Bgl. Reget. a. a. O. Cic. pr. Balbo 28, 63. ad Div. III, 7, 4. Repos Att. 12. Plin. XXXVI. 6, 7. §. 48. Bellej. II, 76. Murat. 693, 1. 669, 4. 717, 5. Orelli 65, 125, 208, 253, 254, 256, 313, 516, 660, 1461, 1740, 2183, 2254, 2287, 2303, 3057, 3426, 3439, u. j. w. Mommjen 249, 718, 1127, 1457, 1484, 1485, u. j. w.

158) Weshalb die Jahre ihres Amtes dem Titel beigefügt zu werden pflegen. (Donati 243, 2. Murat. 701, 4. 719, 7. 2026, 6. Kellermann Vig. 256, 257. Orelli 516, 2275. Mommsen I. R.

N. 3592, 4636.)

159) Gruter 520, 8. 565, 11. Murat. 847, 1. Marini Atti p. 666, Oresi 797, 3076, 3491, 3513, 3514, 4922, 6818.

<sup>160</sup>) Orelli 74, 1256, 3180, 3469, 3664, 5652, 6785, 6786. Reflermann 284, Corp. Inscr. Gr. 2802. 161) Bal. Caef. B. G. VIII. 35.

162) Capitol. Max. et Balb. 10. Cajjiod. Var. IV, 47. Procop. B. Vand. I, 16.

163) Anr. Vict. de Caes. 39, 44. Spartian. Hadr. 11. Ca= pitol. Maerin. 12. Treb. Poll. Claud. 17. Chprian. Epist. ult. Euseb. Hist. eccl. V, 40. Acta Mart. p. 177. Ruinart.

- 164) Bal, über fie namentlich folgende Inschr, bei Orelli: Librarii: 6752, 7420d, 6791, (vgl. Murat, 2037, 5, Rellermann p. 18. u. Beget. II. 7.); codicillarii: 2902, 2903, 5009, 6791.: tabularii: 3636, 6791, 6817, (vgl. Gruter p. 160, 7. Marini Atti p. 499. Bulcat. Avid. Cass. 5. u. Lamprid. Alex. Sev. 53.); commentarienses: 3487, 6792a, val. Rellerm, p. 15. (Sie hatten ivater die Liften der Gefangenen und die Gefängnifrechnungen zu führen: Oreffi 3206. Dig. XLVIII, 20, 6. Gothoir, zu Cod. Theod. IX. 3, 5.); fisci curatores: 3462, 6771.; arcarii: 3462.; cornicularii, eine Art von Adjutanten oder Ordonanzofficieren der Befehlshaber: 3462, 3465, 3486, 3488, 3522, 6791, (vgl. Rellerm, 101a, 103a, Mommfen I. R. N. 1459, 6348, Bal. Mar. Vl. 1, 14. Frontin. Strat. III, 14, 1. Caffiod. Var. XI, 36. Symmach. Epist. X. 56. Spater waren fie auch bei den Militärgerichten betheiligt: val. Gothofr. zu Cod. Theod. IV. 8, 10. VIII. 4, 10. u. Bethmanu= Hollweg Civilproceg I. E. 176., weshalb fie auch über mehrere Schreiber verfügten: Gruter 561, 11. 1108, 4. = Drelli 3490.); tabellarii: 6791, 6817.; tesserarii: 2965, 3462, 3471, 3480, 3489. 3493. 6752. 6771. 6791. 6833. (vgl. Gruter p. 365, 6. 550, 2. 1108, 7. Reflerm. 46. 115. 127. 134. Iac. Hist. I. 25. u. Beget. II, 7.); mensores: 6820. (vgl. Beget. a. a. D.); horrearii: 6791. (vgl. Marini Atti p. 484a, u. Dig. L. 6, 6.); mensores frumenti: 6821.; medici: 448, 3506, 3507, 3508, 6791.; optiones valetudinarii: 3462, 6809, 6834, (vgl. Dig. L, 6, 6, u. Gruter 528. 1.): balneatores oder optio balnearii: 6791.: unctores: 3471. 6791. 6899. (= Mommjen I. R. N. 2736.); sifonarii: 6791.; armorum custodes: 3476. 3481. 3504. 3587.; carcerarii: 6791. (vgl. Tac. Ann. 1. 21. u. Schol. zu Juven. VI, 561.) ober optiones carceris: 6791. 6808. (vgl. Gruter 80, 5. u. Rellerm. n. 107. 182.); quaestionarii: 3471. (3502.) 6791. 7420. (vgl. Gruter 545. 6, 560, 1. u. Schol, zu Ruven, VI, 480.); vietimarii: 2454, 3471. 3644. 6791. (vgl. Gruter 545, 4. u. Mominsen I. R. N. 2739.); haruspices: 7420a, Bgl. auch Rellermann Vig. p. 15 ff. n. Le Bean in b. Mem. de l'Acad, des Inser. XXXVII. p. 222 ff.
- 165) Beget, II, 7. Rellermann p. 9. u. 15 ff. Bgl. Orelli 3644. 166) Caej. B. G. VI, 35. Liv. IX, 37. XXVII. 18. III, 6. (der sie I. 10. mit den lixae zu verwechseln scheint), Baul. Diac. p. 62, 8. M. Ronius p. 62, 16. Serv. zu Berg. Aen. VI, 1.

167) Liv. XXI, 63, XXIII, 16, XXXIX, 1. Salluft, Iug. 44. Bal. Mar. II, 7, 2. B. Alex. 75. Gurt. III, 3, 25. Tac.

Hist. II, 87. Ronius p. 48, 24. u. 62, 8. u. f. w. Bgl. and Ge Bean in b. Mém. de l'Acad. des Inser. XXXVII, p. 226 ff.

168) Bgl. Le Beau in D. Mem, de l'Acad, des Inscr. XXXIX,

p. 509 ff.

- 169) Siehe Band I. S. 105. u. vgt. Le Bean in d. Mem. de l'Acad. des Inser. XXXIX, p. 512 f. Grotefend in Pauth's Realeuchel. IV. S. 862. neunt es einen Waffenrock, was leicht zu einem Mißverständniß führen kann, wenn wir an die Waffenröcke unfrer Soldaten denken.
- 170) Auf der Columna Anton. erscheint es sast nur bei Ofsieren und Fahnenträgern, höchst selten auch bei gemeinen Soldaten. (Bgl. tab. 33, 35, 38, 42, 51, 58, 67.)

171) Siehe Band I. S. 104, bis 106. In die lacerna geshüllte Soldaten zeigen sich auf der Col. Anton, tab. 56, u. 65.

172) Auf der Col. Trai, und Anton, erscheinen schon fast alle Soldaten, ja die Kaiser selbst mit folden Beinkleidern.

173) Bgt. Jac. Ann. 1, 41.

174) Bgl. Juven. XVI, 24.

175) Bgl. Band I. S. 105. u. 157.

176) Tribuni laticlavii und angusticlavii. (Euet. Oct. 38. Otho 10. Domit. 10.) Lgs. Le Beau in d. Mém. de l'Acad. des Inscr. XXXVII, p. 135 ff. und oben Rote 35.

177) Bgl. Col. Anton. tab. 7. 10. 15. 26. (Col. Trai. in Mont= faucon Ant. expl. IV, 1. pl. 49. 50. Marquardt III, 2. Taj. II.

Nr. 14. n. Polyb. VI, 22.)

178) Bgl. Band I. S. 112 ff.

- 179 3m 4. Jahrh. waren die Römer schon so verweichlicht, daß ihnen der Helm zu schwer war und sie statt desselben pannonische Hite (pilei) trugen (Veget. I. 20.), und ebenso hatten sie auch die Panzer bereits abgelegt. (ibid.)
  - <sup>180</sup>) &gl. Columna Anton, tab. 17, 37, 38,
- 181) Auf der Columna Antonin. erscheinen die Krieger sast nur mit diesem bewaffnet. Das vierectige scatum erblickt man blos auf tab. 36. 55. 66. u. 72. und das sechse und achtectige auf tab. 17. 37. u. 38., beide aber nur in mäßiger Größe.
- 182) Bgl. Polyb. VI, 23. Neber die Schuppenpanzer der Prästorianer vgl. Tio Cajj. LXXVIII, 37. Genauere Nachrichten über die sonstige Ausrüftung derselben sehlen uns. Vielleicht stellen Einige der mit eng an die Körpersormen sich anschließenden Schuppen= und Kettenpanzern versehenen Krieger auf sast allen Taseln der Col. Anton. (z. B. tab. 7. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 31. 41. 53 u. s. w.) Prätorianer vor, während sich dergleichen Panzer meistens bei Reitern (z. B. tab. 7. 9. 14. 16. 17. 19. 21. 30.), Fahnenträgern (tab. 11. 25. 26. 27. u. s. w.) und Ofsicieren (wahrscheinlich tab. 6. 10. 20. 24 u. sonst) zeigen. (Der mit einer Doppelreihe langer und zierlicher simbriae versehene Panzer des

Raifers zeigt fich Col. Anton. tab. 50. Bgl. Col. Trai. bei Mont=

faucon pl. 43-46. 49. 50.)

183) Polyb. VI. 25. schreibt der römischen Reiterei noch eine andre Bewaffnung zu, als sich in späterer Zeit sindet, nämlich die bei den Griechen übliche (über welche vgl. Rüstow und Köchly Griech. Kriegsschriftsteller  $\mathfrak{S}$ . 136.), wonach ein Helm, ein eherner Panzer, ein scutum ( $\operatorname{Fveed}_{\mathfrak{S}}$ ), Höftstiefe und lederne Beinschienen dazu gehört haben würden, von welchen letzteren aber die zahlreichen, auf der Col. Anton. erscheinenden Reiter keine Spur zeigen.

184) Liv. IX, 19. XXIII. 29. Caef. B. G. I, 25. II, 3. V.

44. VI, 8. Blut. Mar. 20.

185) Bgl. die Beschreibung bei Polyb. VI, 23. Dion. Hal. V, 46. Appian. Celt. 1. u. Beget. I, 20. II, 15. (Von den Speeren ist im 1. Bande noch nicht die Rede gewesen.)

186) D. i. 4 Fuß 3 Zoll Preuß.

187) Co bağ die ganze Lange des Speeres doch nur 6 Fuß

3 Boll Preuß, beträgt.

188) Plut. Mar. 25. Caej. B. G. I, 25. Arrian. acies c. Alan. p. 104. Blanc u. Schol. Coneq. zu Hor. Sat. II, 1, 13. Jm 4. Jahrh. waren andre Lauzen üblich.

189) Lgl. Polyb, VI, 25. Tac. Ann. XIV, 37.

190) Bgl. Joseph. B. Ind. III, 5, 6. Beschrieben werden die Wurfspieße von Polyb. VI. 22.

<sup>191</sup>) Ugl. Columna Anton. tab. 11, 14, u. 27.

192) Plin, XIV. 1, 3, §. 19. Liv. Epit, LVII. Tac. Ann. I, 23. Dio Caji, LV. 24. Bgl. Spartian. Hadr. 10. Cvid. A. A. III. 527. Juven. VIII, 247. XIV. 193. Lucan. VI, 146. Bgl. die Abbildungen bei Marquardt III. 2. Tai. II. n. 18. 19.

193) Siehe oben S. 59. 297. 298.

194) Bgl. Plaut. Most. I. 20, 7. u. Bacch. III, 3, 24., auch Band I. S. 273. Uebrigens vgl. über die Erercierübungen der röm. Truppen besonders Le Beau in d. Mem. de l'Inst. XXXV.p. 246 ff.

195) Beget. I. 17. (vgl. Lipsius de mil. Rom. III, 7.) Der Gebrauch von Steigbügeln war nämlich den Alten unbekannt. Die Reiter mußten auf das Pierd voltigiren; nur die Feldherren hatten einen Stallmeister, der sie auf's Pserd hob. (Lipsius a. a. D.) Geswöhnliche Reiter pstegten von irgend einer Erhöhung aus zu Pserde zu steigen. Auch Reitsättel gab es bei den Alten nicht; es wurde blos eine Decke oder Schabracke über den Rücken des Pserdes gesbreitet. (Lgl. Band I. S. 145. Rote 48. Auf der Col. Anton. tad. 6. u. 50. zeichnet sich das Roß des Kaisers durch eine dopppelte Decke aus, von welchen die obere etwa halb so lang herabhängt, als die untere, mit Fransen besetzt.) Die Zäumung war gleichsalls einsacher, als bei uns und bestand blos in einem Stangenzügel, einem Stirns, Halss, Brusts und Schwanzriemen, welche bei den Officieren oft mit phalerae (vgl. Band I. S. 97. mit Rote 59.) verziert waren.

196) Beget, II, 23. So findet sich selbst eine Basilica equestris

auf einer Inschr. bei Le Bean XXXV. p. 253.

197) Campiductores: Beget I, 13, II, 9, Lamprid, Alex, Sev. 53, Gruter 82, 2, Orelli 1790, 3495, Dig. XLIX, 12.; exercitatores: Orelli 3413, 3498, 5508, 5603.

198) Bgl. Beget. I, 1. 3. 11. II, 23. Claud. Cons. IV. IIon, 318. u. Hofeph. B. lud. III, 5., auch Cic. Tusc. II, 37. Sitins VIII. 552 ff. Berg. Aeu. VII, 162 ff. Pliu. Pau. 13. Barro L. L. V. 87. p. 34. M. (p. 90. Sp.) u. Le Beau in d. Mém. de l'Acad.

XXXV. p. 246 ff.

199) Marschübung (ambulatio): Beget. I, 27.; Manenvriren (decursio): Liv. XXIII, 35. XXVI, 51. vgt. mit XL, 6. Beget. III. 4. Capitol. Maxim. duo 6. Suct. Nov. 7.; Reiteu: Beget. I, 18.; Fechten und Schießen: Beget. I, 11. 14.; Springen: Beget. I, 9. II, 33. III. 4.; Schwimmen: Beget. I, 3. 10. II, 23. III, 4.; Schanzarbeiten: Beget. I, 21. III, 4.

200) Beget. I. 11. (vgl. mit II, 23.) Juven. VI, 247 ff. Dasher die Ausdrücke vecte certare (Beget. I, 9. III, 4. Salluft. Fragm. p. 248. Gerlach.), und vibrare sudem (Silius VIII, 554.).

201) Veget. 1, 14. Daher iacere sudem bei Paul. Diac. p.

311, 3. M.

202) Reget. II, 23.

203) lleber die Rahrungsmittel der Soldaten vgl. besonders Le Bean in d. Mém. de l'Acad. des Inscr. XII. p. 129 ff.

204) Bgl. oben S. 59. n. Le Bean a. a. D. p. 181 ff.

205) Bolyb. VI, 39. lleber den medimnus und sein Berhält= niß zum röm, modius vgl. oben S. 12.

<sup>206</sup>) Spartian. Pescenn. Nig. 10. Ummian. XVII, 8.

207) Unfcat. Avid. Cass. 5. Spartian. Pescenn. Nig. 10. Ammian. XVII. 8. vgl. Procop. B. Vand. I, 13. u. Cod. Theod. VII. 4. 6.

20's) Spartian. Hadr. 10. Bulcat. a. a. D. vgl. Cod. Theod. VII. 4, 2. 4. 6. u. Band II. S. 317. mit Rote 36. Doch emsfingen sie zuweilen auch andres Fleisch, wenn es sich eben darbot.

(Beget. III, 3. IV. 7. Cod. Theod. VII, 4, 6.)

209) Suet. Vitell. 12. Spartian. Hadr. 10. Plant. Mil. III, 2, 23. Plin. XXVII, 4, 12. §. 29. Celsus IV, 5. extr. Scrib. Larg. 46. vgl. Vulcat. Avid. Cass. 5. u. Spartian. Pescenn.

Nig. 10.

<sup>210</sup>) Bgl. Beget. III, 3. IV, 7. Daß schon damals Wein von ihnen getrunken wurde, ergiebt sich aus dem Verbote des Pescennius Niger (Spart. c. 10. vgl. mit Bulcat. Avid. Cass. 5.). Später wurde ihnen regelmäßig junger Wein gereicht. (Veget. a. a. O. u. Cod. Theod. VII. 4, 25.)

211) Bgl. darüber besonders Le Beau in d. Mém. de l'Acad. des Inser. XXXVII. p. 237 ff. u. Kühn De medicinae militaris apud Gr. et Rom. conditione. Lips. 1824—1827. zehn Progr. in 4.

- 212) Ueber die Aerzte der Pratorianer = Cohorten vgl. Keller= mann 138, über die der Vigiles derf. tab. IV., über die der Le= gionen Cod, Iust. X, 52, 1. Orelli 3508. (= Gruter 633, 5.) Steiner Inscr. Rheni 379, 529, Corp. Inscr. Gr. 4766, 5088. Auch die Bulfetruppen hatten ihre Merzte: Drelli 3507. C. Inscr. Gr. 5054.
- 213) Hngin, de mun. castr. c, 35. (Doch erwähnt er c. 4. bei einem Beere von 5 bis 6 Legionen auch valetudinaria im Plnral: val. Lange p. 125.) Uebrigens vgl. auch Gen. de ira I, 16. Nat. Qu. I. praef. Dial. de orat. 21. Colum. XI, 1, 18. XII, 3, 7. Es ftand unter Aufficht von optiones valetudinarii (fiebe oben Note 164.), und die darin befindlichen Franken hießen valetudinarii. (Dig. XLIX, 16, 12, §, 2.)

214) Bal. Band I. S. 6. mit Rote 44. auf S. 47 ff.

215) Plin. Pan. 13. Spartian. Hadr. 10., fpater auch Aleran= der Severus (Lamprid, Alex, 47.). Vom Marc Aurel wird es awar nicht ausdrücklich berichtet, ist jedoch bei seinem bekannten Charafter mehr als wahricheinlich.

216) Bgl. darüber Le Beau in d. Mem. de l'Acad. XLI.

p. 206 ff.

217) Dio Caji. LII. 24.

218) Dio Caff. LIII, 13. Bgl. Orelli 3664. 219) Dio Caji. LII, 22. 23. Suet. Tib. 30.

220) Cic. Phil. V. 16, 45. (Bgl. and Bolyb. VI, 37. 38.)

<sup>221</sup>) Cic. Legg. III, 3, 6, Salluit, Iug. 69, Val. Mar. II, 7, 4, 15. Frontin. Strat. IV, 1, 20, 30, 31, 33, 36.

222) Bal, im Allgemeinen Dig. XLIX, 16, 3, §, 1. 223) Bal. oben Rote 192., besonders Juven. VIII, 247.

224) Paul. Diac. p. 69, 17. Festus p. 285, 21. M. Ronius p. 532, 4. (p. 364, G.) vgl. Liv. XL, 41. Bal. Mar. II, 7, 15. u. Frontin. IV, 1, 21. 46.

<sup>225</sup>) Val. Mar. II, 7, 9, 15, Frontin. IV, 1, 18, Dig. XLIX, 16, 3. §. 1. (In Bezug auf frühere Zeiten vgl. Schneiber

de cens. hast, p. 5 ff.)

<sup>226</sup>) Bal. Mar. II, 7, 4.

227) Bal. Mar. II, 7, 4, 8, Flor. II, 2, 17. 228) Munerum indictio: Dig. XLIX, 16, 3. §. 1.

<sup>229</sup>) Bal. Mar. II. 7, 9. Frontin. Strat. IV, 1, 26-28. vgl.

Suet. Oct. 24. Quinct. Decl. 3. u. Polyan. VIII. 24, 3.

<sup>236</sup>) Bal. Mar. II. 7, 15. Polyb. VI. 38. (36.) Liv. X, 4. Tac. Ann. XIII, 36. Frontin. IV. 1, 18. 19. 21. Annuian. XXV, 11.

231) Bal. Mar. II. 7, 15. Frontin. IV, 1, 21. 46.

<sup>232</sup>) Apostelgesch, 23, 35, 28, 16, 23, 21, 33 st. 23, 10. Sen. de tranqu. 10, 3. Epist. 5, 3.

233) Dig. III. 2, 1. u. 2. §. 4. Hirt. B. Afric. 54. Suct.

Oct. 24. Calig. 44. Frontin. IV, 1, 37.

<sup>234</sup>) Dig. XLIX, 16, 3, §. 16, u. 6, §. 3, vgf. Liv. XXII, 38, <sup>235</sup>) Dig. XLIX, 11, 3, §. 14. Polyb. VI, 33, 35, (31, 33.) Geffins XVI, 4, 2.

<sup>236</sup>) Dig. XLIX, 16, 6, §, 7, XLVIII, 19, 38, §, 12.

<sup>237</sup>) Dig. XLIX, 16, 3, §. 20—22, u. 16, §. 1.

- <sup>238</sup>) Dig. XLIX, 16, 3. pr. u. §. 2. 3. 7—9. 4. §. 13—15. 5. pr. u. §. 1—4. 13. §. 5. 6. u. lex 14. Vgl. Liv. Epit. LVI. Tac. Ann. XIII, 36. Joseph. B. Ind. III, 5, 7. Lamprid. Alex. Sev. 51.
- 239) Dig. XLVIII. 8, 3. §. 6. 19, 38. §. 1. XLIX, 16, 3. §. 10—12. 5. §. 5—8. 6. §. 4. 11. lex 7. vgl. Liv. XXX, 43. Wieder eingesangene Nebertäuser erlitten die gransamste Todesstrase, indem ihnen die Hände abgehanen (Val. Max. II, 7, 11.) oder sie witden Thieren vorgeworsen wurden. (Val. Max. II, 7, 13. 14.)

<sup>240</sup>) Dig. XLIX, 16, 3, §, 15, 6, §, 1, 2, 13, §, 4.

<sup>241</sup>) Dig. XLIX, 16, 3, \$.4-6. Polyb. VI, 36, 37, (34, 35.)

<sup>242</sup>) Dig. XLIX, 16, 3, §, 13,

<sup>243</sup>) Dig. XLIX, 16, 3, §, 16, 17.

244) Also eine Art von Spießruthen. Bgl. Polyb. VI, 37. Dion. Hal. IX, 50. Gic. Phil. III, 6, 14. Liv. V, 6. Epit. LVII. Bellej. II, 78. Tac. Ann. III. 21. u. Serv. zu Verg. Aen. VI, 825. Nach Polyb. a. a. D. berührte zuerst der Tribun den Schulbigen mit einem Stocke, auf welches Signal alle Soldaten auf ihn losschlugen oder mit Steinen nach ihm warsen. Diese Strase wurde aber auch angewendet, wenn es nicht auf Tödtung abgesehen war, hatte jedoch gewöhnlich einen tödtlichen Ausgang; wenn aber dieser Fall auch nicht eintrat, so konnte doch der so Bestraste nicht bei der Truppe bleiben, sondern war ehrlos und vogelfrei.

<sup>245</sup>) Liv. IV, 29. Epit. XV. XXVIII, 29. Bal. Mar. II, 7, 6.

246) Polyb. VI, 38. Liv. II, 59. Tac. Ann. a. a. D. Dion. Hal. IX, 50. Suet. Oct. 24. Dio Caff. XII, 35. XLVIII, 42. XLIX, 27. 38. Frontin. IV, 1, 37. Zuweisen wurde auch nur der Zwanzigste getödtet. (Frontin. IV, 1, 35.)

<sup>247</sup>) Sgl. Band II. S. 139.

248) Bgl. Kestermann p. 29. n. 12. Mommsen in d. Bullett. d. Inst. 1845. p. 193 ff. n. Henzen in d. Jahrb. d. Rheinland. Alterth.=Vereins. XIII. S. 98.

2.19) Siehe oben S. 169.

250) So war die Summe seit Caligula sestgesetht (Suet. Calig. 44., aus dessen sich streilich blos auf die Legionarier beziehenden Nachricht doch wohl auch auf die gleiche Herabsetung bei den Prästorianern geschlossen werden dars). Früher hatte seit Augustus ein Prätorianer 5000 Denare oder 20,000 Sestertien, ein Legionarier aber 3000 Denare oder 12,000 Sest. empfangen (Dio Cass. LV, 23.). Caracalla aber erhöhte die Belohnung wieder bei Jenen auf 6250, bei Diesen auf 5000 Drachmen. (Dio Cass. LXXVII, 24. nach

Lange's p. 95. Emendation.) Diese Ländereis und Geldgeschenke vertraten also die Stelle unserer Pensionen. Außerdem behielten auch alle Chargirte (principales) ihren Titel mit vorgesetter Sylbe ex. (Orelli 3578. Marini Atti p. 267. 268, 296, 297, 298, 399, 460, 463, 464, 467, 487.)

251) Die Literatur über Diefe Militarbiplome, welche jene Brivilegien zuweilen auch noch im Dienst verbleibenden Beregrinen ertheilen, fiehe bei Marquardt III. 2. S. 431. u. eine Beichreibung derfelben in Rein's Art. Missio in Pauly's Realenenel, V. E. 87. Es haben fich nämlich die Covien von 47 derfelben entweder gang oder theilmeife erhalten. Bgl. besonders Bengen Zwei Militar= diplome der Kaifer Domitian und Sadrian in d. Jahrb. der Alter= thumsfreunde im Rheinlande. XIII. (1848.) S. 26 ff., welcher zeigt, baß fie auch noch im Dienst verbleibenden Kriegern ertheilt murben. - Neber die in Rom auf dem Capitol errichteten tropaea der Feldherren (Liv. XXX, 27. XXXVII. 3. Liv. XLII. 20. Suet. Caes. 11. Claud. 1. Zac. Ann. II. 83, XV. 18. Gruter p. 1074, 10. Crelli 4548 u. f. m.) val. Bengen ebendaj. S. 61 ff, u. Rein's Art, tropaeum in Pauly's Realenencl, VI. 2. S. 2165 ff. Sie hatten verschiedene Form (öfters die eines Tribunal) und an ihnen waren stets erbeutete Waffen befestigt. Früher wurden dergleichen Siegeszeichen gleich auf dem Schlachtfelde felbst aufgestellt. (Dio Caff. XLI, 48. LXII. 48. LV. 1. Zac. Ann. II. 18, 22. Flor. III, 3. IV. 12. Suet. Calig. 45. vgl. mit Strab. III, p. 160. IV, p. 128, 178, Btol, H. 11, 28, Itin, Anton, p. 269, Bfin, HI, 20, 24. Serv. 311 Berg. Aen. XI, 6 u. j. w.)

<sup>252</sup>) Polyb. VI, 39, 2. Liv. XXVI. 48.

253) Liv. X. 46. XXX. 45. XXXIII. 23. 37. XXXIV. 46. 52. XXXVI. 40. XXXVII. 59 u. j. w. Wie bedeutend diese Geschenke zuweilen waren, ersieht man z. B. aus Tio Gajf. XLIII. 21., nach welchem beim Triumphe Inl. Gäjars jeder Soldat 20,000 Sestertien empfing.

254) Sie betrugen ebenjalls Mann für Mann 10,000, 12,000, 15,000 und 20,000 Sest. (Tio Gaji, XLVI, 46, XLVII, 42, XLIX, 14, LXI, 3, LXXIII, 1, 11, Suet, Claud, 10, Joseph.

Ant. Iud. XIX, 4, 2.)

255) Tionyi. VI. 94. In frühern Zeiten selbst von dem ersbeuteten Bieh, 3. B. 20 (Plin. VII. 28, 29. §. 102.), 30 (Liv. XXVII, 48.) oder 100 Cchsen (Liv. VII. 94.). Zuweiten wurde auch die sämmtliche Beute den Soldaten überlassen. (Bgl. 3. B. Liv. VII. 37, extr.)

256) Tabretti p. 104, n. 245. Doni Cl. I. n. 147. Dreffi 2003, 3535, 5729, 6682, 6813, 6855. Bgl. auch Beget. II, 7. Daß nicht blos der Sold, sondern zuweilen die Nationen der Lebensmittel verdoppelt wurden, ersehen wir aus Gruter 357, 1.

<sup>257</sup>) Egl. Band H. S. 30.

<sup>258</sup>) Liv. X, 46. XLV, 38. u. anderw. Zonar. VII, 21. Appian. Mithr. 117. — Bellej. II, 40, 4. Sie entsprachen unsern

Orbensbecorationen.

259) Neber diese hasta pura, d. h. einen blosen Schaft ohne Spike (Serv. zu Berg. Aen. VI, 761.) als Chrengeschenk an Solsdaten vgl. Polyb. VI, 37. 39. und bei Suidas v. azodovIor Vol. I. p. 169. Bernh. Dion. Hal. X, 37. Cato bei Festus p. 201, 28. M. Sallust. Iug. 85, 29. Propert. V, (IV,) 3, 68. Gellius II, 11. (wo sich alle Arten dieser Belohnungen erwähnt sinden). Einzelne Beispiele ihrer Verleihung kommen dis in die späte Kaiserzeit vor. (Mon. Ancyr. III, 5. Dio Cass. LV, 12. Tac. Ann. III, 21. Suet. Claud. 28. Vopisc. Prob. 5. Aurel. 13. Jonaras VII, 21. Orell. 3445. 3457. 3488. 3570. 3574.)

260) Es waren entweder einfarbige (pura? Bopisc. Prob. 5.) ober zweifarbige (Bopisc. Aurel. 13.), meistens wohl purpurrothe, boch auch blane (Suet. Oct. 25.) Fähnchen mit silbernem Schafte (Orelli 3569. 3570. 3575.). Neber ihre Ertheilung vgl. außer Sallust., Bopisc. Prob. 5. n. Gellius a. a. D. auch Silius XV,

262. u. Borghefi in b. Annali d. Inst. 1846. p. 343.

<sup>261</sup>) Paul. Diac. p. 25, 7. u. 46, 19. M. Liv. X, 44. Dion. Hal. X, 37. Plin. VII, 28, 29. §. 102. XXXIII, 2, 10. §. 37. Gellius a. a. O. u. IX, 13, 7. Bopisc. Prob. 5. Procop. B. Goth.

III, 1. Orelli 3453, 3454, 3568, 3571,

262) Gellius, Bopisc., Plin. XXXIII. u. Dion. Hal. a. a. D. Duinct. Inst. VI, 3, 79. Suet. Oct. 43. Tac. Ann. II, 9. III, 21. Hisp. 26. Beget. II, 7. Procop. a. a. D. Orelli 3453. 3454. 3568. Bullett. d. Inst. 1845. p. 132. Ja eš fommen sogar ganze alae torquatae vor. (Fabretti p. 140, 149. Orelli 516.)

<sup>263</sup>) Liv. XXXIX, 31.

264) Liv. XXXIX, 31. Sallust. Iug. 85. Plin. VII. Gellius II. a. a. D. Orelli in den eben anges. Inschr. (aus denen sich ergiebt, daß alle diese Decorationen auch einem und demselben Krieger, nicht selten auch zu verschiedenen Malen verliehen wurden. Ein besonders merkwürdiges, sast unglaubliches Beispiel ihrer Anhäusung sindet sich dei Gellius II, 11, 2.) Als Pserdeschmuck haben wir solche phalerae schon oben Note 195. kennen gelernt. Daher erscheinen sie dei Polyb. VI, 39. als Belohnung der Reiter.

Murat. 2030, 1. Gruter 258, 2. 1030, 9. Marini Iscriz. Alban. p. 120. u. j. w., auch bei Marquardt III, 2. Taj. 2. Fig. 18. u. 19. Seit Caracalla wurden sie, ganz wie unsre Orden und Berbienstmedaillen, gehenkelt an einem Bande getragen. Bgl. Millin Mon. ant. ined. Tom. 1. p. 252. u. Borghesi in d. Annali d. Inst.

1838. p. 62.

266) Bgl. darüber im Allgemeinen Gellius V, 6. u. Polyb. VI, 39.

267) Lgl. Dion. Hal. II. 34. Cic. in Pis. 24, 58 ff. Liv. X. 7. Plin. XV, 30, 40, S. 137. Bellej. II. 40. Zonaraš VII. 21. n. Band 2. S. 30.

268) Pfin, XV, 29, 38, 8, 125 f. Bat. Mar. III. 6, 5, Gellius

a. a. O. §. 20 ff. u. Band 2. S. 33.

269) Gestius a. a. C. Ş. 8 ff. u. II. 11, 2. Plin. XXII. 3 f. Ş. 6—13. Liv. VII. 37. Festus p. 190, 21. M. Gestius V. 6, 9.

Bal. Bullett. d. Inst. 1834. p. 39.

270) Gessius V. 6, 11 f. Psin, XVI. 4, 3, 4, 8, 7—13, Paul. Diac, p. 42, 15, M. Liv, VI. 20, X. 46, Pothb. VI. 39, 6, Tac. Ann. III. 21, XV. 12, Bovišc. Prob. 5, Berg. Aen. VI. 772, Cress 3567.

271) Nämlich von allen Leistungen an den Staat frei zu sein, beim Eintritt in's Theater und den Circus durch Ausstehen der ganzen Bersammlung geehrt zu werden, und darin den Senatoren zunächst zu siehen. (Plin. XVI. 4, 5. §. 13.)

272) Gessius a. a. C. S. 16. Polyb. VI. 39, 5. Liv. XXVI.

48. Silius XV. 257. Orelli 3569, 3570, 3574, 3675.

<sup>273</sup>) Gellins a. a. C. S. 17. Paul. Diac. p. 57, 7. M. Liv. X. 46. Plin. XXXIII. 2, 11. S. 38. Val. Mar. I. 8, 6. Cor. castrensis: Orelli 799. 3048. 3575.; Cor. vallaris: Orelli 749. 3569. 3570.

274) Gestius a. a. C. §. 18. Paul. Tiac. p. 163, 7. M. Psin. VII. 30, 31. §. 115. XVI. 4, 3. §. 7. Liv. Epit. CXXIX. Dio Cass. XLIX. 14. Sen. de Ben. III. 32. Bestej. II. 81. Suet. Claud. 17. vgl. Berg. Aen. VIII. 684, u. Cvid. A. A. III. 392. Sie wurde nur sehr selten und gewöhnlich blos an Feldherru gegeben. (Bgl. Bestej. II, 81. u. Sen. de Benes. III. 32.) Coronaraureae ohne nähere Bezeichnung als Besohnung für Tavierteit werben bei Liv. III. 29. VII. 10. X. 44. Psin. XXII. 3, 4. §. 6. u. Oressi 363, 3453. 3457. erwähnt.

<sup>275</sup>) Gestins a. a. C. Tio Gaji, XLVI, 40. Bgs. auch Baut. Diac. p. 192, 4. M.

276) Gestius II. 11, 3. — Tac. Ann. XII. 39. Liv. X. 7. XXIII, 23. XXXVIII. 43. Psin. VII. 28, 29. §.102. Suet. Nero 38. In früherer Zeit werden auch öfters spolia opima erwähnt, d. h. solche erbeutete Wassen, welche der commandirende Feldherr dem seindlichen Ansührer selbst abgenommen hatte und die gewöhnslich dem Jupiter Feretrius geweißet wurden. (Liv. I. 10. IV. 19. 20. Psin. Rom. 16. Propert. V (IV). 10, 1. — Val. Mar. III. 2, 4. Uur. Vict. de vir. ill. 25. Festus p. 186, 21. 189, 8. M. Inschrede Oresti 5053.) Toch werden auch spolia opima prima. secunda und tertia unterschieden, wahrscheinlich je nachdem der Feldherr selbst oder ein Cssicier oder ein gemeiner Soldat dem seindlichen Heersührer die Wassen abgenommen hatte. (Ugl. Varro bei Festus a. a. Q. u. Marquardt III. 2. S. 445.)

267) Primum agmen: Caci, B. G. I. 15, B. C. III, 41, B. Afric. 95 n. j. w.; antecursores; Gaej. B. G. V. 47, B. C. I. 16. Iac. Ann. I. 51, Siv. XXXIV. 28.

275) Caci. B. G. H. 19, VIII, 27,

279) Caef. B. G. H. 19, 25 j. VIII, 8, Beget. III, 6,

280) Yiv, XXXIV. 28, XLIV, 33, — Carl. B. G. I. 15, 23,

H, 26, B, C, I, 64 f, B, Afr, 6, 70,

281) Polnb. VI. 40. Beget. III. 6. (der aber vielleicht auch das agmen gnadratum im Ginne bat). Neber diefe Marichordnung auch Cael, B. G. H. 19. n. Urrian, acies c. Alan, p. val. 101. Blanc.

282) Bolyb. VI, 10, Caef. B. G. II, 17, III, 24, Zofeph. B.

lud, III, 6, 2, V, 2, 1,

283) Rolph, a. a. Q. Gaej, B. G. I. 49, 51, B. C. I. 41. 64.

281) Exercitus quadratus; Cato bei Ronius p. 204, 32. Beget.

III, 20, 26,

285) Yiu. H, 6, VII, 15, 29, X, 14, XXI, 5, 32, 57, XXXI, 37. XXXIX, 30. XLIV, 9. Bgl. Raft Röm, Kriegsalterth. S. 236 ff. u. Marquardt III, 2, 3, 327 f.

286) Caef. B. G. VII. 67. VIII. 8. 9. Appian. Hisp. 55. Sall. Ing. 46, 100 f. Blut. Crass. 23 f. Anton. 42. Frontin. II, 3. Flor, IV. 10. Zac. Ann. 1. 51. 64. val. XIII. 40.

Marschordnung also entspricht vollständig unserm Quarré.

287) Neber den orbis val. Beget, I. 26. Gelling X. 9. Liv. IV. 28. XXI, 56. XXVIII, 22. Call. lug. 97. Caej. B. G. IV, 37. V. 33. vgf. mit 11, 25. n. B. Afric. 15., und über den globus Beget, III. 17, 19, Viv. IV, 29, Tac. Ann. II, 11, IV, 50, XII, 43. XIV. 61. Bielleicht bezeichnet Serv. zu Aen. XII, 121. dasfelbe durch den Ausdruck agmen pilatum neben agmen quadratum. Etwas Achnliches ist wohl auch unter densum agmen bei Berg. Aen. 11. 450. V, 833. n. jonit zu verstehen.

<sup>288</sup>) Ŷiv. XXXIV. 39. XLIV. 9. Gaej. B. G. II. 9. Tac. Ann. XIII. 39. Hist. III. 27. 31. IV. 23. Ummian. XXVI. 8.

Bgl. Berg. Aen. IX, 503, 514. u. Bal. Flace. IV, 146.

289) Liv. XLIV, 9. Taß die testudo nicht freisrund war, wie früher des Ramens wegen gewöhnlich angenommen wurde, zeigt Raft a. a. C. E. 264. Dio Caff. XLIX, 30. fagt, fie fei jo jest gewesen, daß fie Pferde und Wagen getragen habe. Gine Abbildung derselben siehe auf Col. Anton. tab. 36. u. bei Montfaucon Ant. Expl. IV. 1. pl. 92.

290) Liv. XLIV. 9. Bothb. XXVIII, 12, 3.

291) Daß die testudo nicht blog in der Schlacht, sondern auch auf dem Mariche gebildet wurde, geht aus Bergleichung ber Stellen Dio Caji. XLIX. 30. 31. mit XL. 22. u. LXXIV. 7. hervor.

292) Bal. Colum. I. 5, 7.

203) Tiehe oben E. 270.

<sup>294</sup>) Cic. Tusc. II. 16, 37. Yamprid. Alex. Sev. 47. Humian. XVII. 9.

295) Liv. XLIV. 2. Epit. LVII. Uni 22 Tage bei Caej.

B. C. I. 78.

296) Liv. XXX, 6. Polyb. XVIII, 1. Gic. a. a. C.

297) Jojeph. B. Ind. III. 5, 5.

298) Beget, I. 19.

1V. 10. p. 316. Paul. Diac. p. 24. in. u. 148, 6. M. Bgl. die Abbildung auf Columna Trai. tab. 4., bei Montiaucon Ant. Expl. IV. 1. pl. 50. und bei Marquardt III. 2. Taf. II. Ar. 6.

300) Joseph. a. a. D. nennt sie daher wirklich Lastesel. Uebrig.

vgl. auch Berg. Geo III. 346. u. Gicero a. a. C.

301) Banl. Diac. a. a. D.

302) Plut. Anton. 45. Ueber den Transport des Officiersgepäcks vgl. Ammian. XVII. 9. (Eine Abbildung des commeatus üehe auf Col. Anton. tab. 61. u. eines solchen zu Wasser ebens dai, tab. 5.)

- 303) Caej. B. G. V. 47. (20,000 röm. Schritte = 4 geogr.

Meilen.)

304) Beget. I. 10.

305) Wie sie von Polyb. VI. 27—32. beschrieben wird. Ich solge hier hauptsächlich der aus Trajans Zeiten herrührenden Schrift des Hyginus de munitionibus castrorum nach der treislichen Ausg. von C. C. L. Lange. Götting, 1848. 8. Außerdem vgl. über die Anordnung des röm. Lagers Joseph. B. Ind. III. 5. n. Leget. III. 8.

306) Hygin. §. 21. Beget. a. a. C. u. Leo Tact. XI. 29. Beget. a. a. C. u. I. 22. erwähnt zwar auch runde, halbrunde und dreiectige Lager und auch im B. Afric. 80. sündet sich ein halb-mondförmigeß; doch mögen diese Formen wohl nur sehr selten in Anwendung gekommen sein. Bei Polyb. IV. 31, 10. bildet daß Lager noch ein gleichseitigeß Cuadrat; doch bemerkt ders. auch VI, 42., daß die Certlichkeit alle mögliche Formen des Lagers nöthig machen könne. Bgl. auch Joseph. a. a. D.

307) So bei Hygin. S. 11. Zu Polybius Zeiten war die Via principalis 100, die praetoria aber 50 F. breit. (Ugl. VI, 28, 29, 31.)

308) Higin. S. 14.

309) Praetoria porta in castris appellatur, qua exercitus in proclium educitur: Baul. Tiac. p. 223, 7. M.

310) Hygin, S. 14. Beget, I. 23. Bei Liv. XL. 27. heißt fie

porta extraordinaria. aus welchem Grunde, ift ungewiß.

<sup>311</sup>) Liv. X, 32. Tac. Ann. I, 66. Hirt. B. Afr. 46. Beget. I, 23.

312) B. Afric. u. Beget. a. a. D.

513) Liv. X. 33. Higin. S. 10. 11. 12. 15. Sie hieß fo,

weil an ihr die Zelte der principes (oder principia) des Heeres, d. h. des Imperators, der Legaten, Tribunen u. j. w., lagen (Hugin, S. 14.), und führt daher bei Liv. VII. 12. XXVIII. 24. Tac. IIIst. III. 13. Justin. XI. 13. Repos Eum. 7 n. j. w. anch selbst den Ramen principia (aggaia bei Plut. Galda 12.)

314) Liv. IV. 19. XXXIV. 46. XI., 27. Hogin, S. 14. Paul.

Diac. p. 224, 13. M.

315) Polyb. VI. 30, Liv. XII. 3. Hugin. c. 17. Sie behielt diesen Ramen von frühern Zeiten her, wo sie den 5ten vom 6ten Manipulus schied. (Polyb. VI. 30, 6.)

316) Spgin, S. 3, 20, 32, 44. Der Grund des Ramens ift

une unbefannt.

317) Bei Polyb. VI. 31, 12—14. läuft dafür um das ganze Lager außerhalb des Walles ein freier Raum von 200 F. Breite, der für den Animarsch der Truppen, das requirirte oder erbeutete Bieh und die Wagen bestimmt ist.

318) Higin. S. 13, n. 37, ff.

- 319) Ordines: Liv. XXXI, 34.; strigae: Higin, S. 7, 8, 9, 14, 19, 24, 40, 43, (Bgl. Paul. Diac. p. 315, 5, M.)
- 320) Hugin, S. 1, 27, 28, Veget, I, 3, 23, III, 8, Hibor, Orig, XV, 10, 3, (vgf. mit XII, 8, 8,) Camprid, Alex, Sev. 51, 61, Spartian, Pesc. Nig. 11, Treb. Poff, XXX tyr. 16, Tertuff, ad Martyr. 3.

321) Hngin. S. 1.

322) Joseph. B. Ind. III. 6, 2. Leo Tact. IV. 2. Bei Hygin. besteht die Genturie nur aus 80 Mann, von denen stets 16 Mann auf Posten stehen, weshalb er seder striga nur 8 Zelte zu 8 Mann und noch ein neuntes für den Genturio zuschreibt. (§. 1.)

323) Hugin. §. 3. 5. 6.

324) Higin. \$. 4. 14.

<sup>325</sup>) Hygin. S. 3. 6. 9.

326) Higin. §. 17. 25. 31. 44.

327) Hugin. S. 9. (Bei Polybius, der ein nur für 2 Legionen berechnetes Lager beschreibt, ist er, gleich dem ganzen Lager, tleiner und hält in der Länge wie in der Breite nur 200 F. (Bgl. VI. 27.) Er war, wie es scheint, mit Rasen eingesaßt. (Lgl. Columna Trai. tab. 41. 109.) Daß man unter Praetorium nicht blos das Feldherrnzelt selbst zu verstehen hat, ergiebt sich schon aus der Größe des Ranmes, aber auch aus den Worten Husdehnung totins praetorii spricht, so wie aus Liv. VII. 12. XXVIII. 25. Caes. B. C. I, 76. u. ähnlichen Stellen.

325) Plut. Brut. 42.

329) Bgl. Barro L. L. V. 161, p. 63, M. (p. 161, Sp.); Jojephus B. Ind. III. 5, 2. vergleicht es mit einem Temvet.

330) Bgl. Band 2. S. 11.

331) Hugin. S. 10.

332) Higin, \$. 10. (vgl. mit \$. 33, 39.) u. \$. 7. u. Potyb.

VI. 27.

330) Hugin. S. 15., welcher diese beiden Zeltreihen scamna neunt, die sich als Rammverhältniß von den strigae so unterscheis den, daß ihre Breite die Länge um die Hälfte übertrifft, während jene umgekehrt 1,2 mat länger als breit sind. (Bgl. Hygin. de lim. const. p. 199. u. Lange zu Hygin. de mun. castr. p. 107.)

334) Nach Hygin, S., 12. quod turba ibi congruat. Vgl. auch Suidas s. v. 1904a.

- 935) Hygin, a. a. C. u. Ş. 11, Volcat. Avid. Cass. 5. Bgt. auch Polyb. VI. 31. Suidas a. a. C. u. Joseph. B. Ind. III. 5, 2. Ter Name forum war jedoch nicht allgemein üblich.
- 336) Higin. §. 11. Der Alfäre, die wahrscheinlich nur aus Rasen bestanden (vgl. Capitol. Max. et Balb. 11.), gedenken auch Joseph. B. Ind. VII. 1, 3. Ammian. XXIV. 6, 17. u. Tio Cast. LVI. 24.

337) Diefes Forum ist gemeint bei Liv, XII. 2, n. Suet. Ner.

. Bgt. auch Paul. Tiac. p. 256, 10. M. 338) Hnain. S. 18. val. Bolub. VI. 31.

389) Higin. a. a. D. Liv. X. 32. XXXIV, 47.

340) Hugin. a. a. C. vgl. Polyb. a. a. C. Daß es auch zur Ausbewahrung des Proviants dieute, sagt zwar Hugin nicht, doch geht es aus Polyb. VI. 31. hervor.

341) Sucton. Nero 26.

- <sup>342</sup>) Hugin. \$. 4. <sup>343</sup>) Hugin. ibid.
- 344) Hogin. §. 20. n. dazu Lange p. 170., welcher aus Bersgleichung mit Polyb. VI. 34. Joseph. B. Ind. III. 5, 3. n. Liv. VII. 35. n. XXVIII. 14. zeigt, daß Hygins Worte ubi munera legionum dienntur nicht anders, als von Ertheilung des Tagebesehls verstanden werden fönnen.

345) Wie sie bei Polyb. VI. 26 ff. erscheint.

346) Das Rähere darüber mit Angabe der einzelnen Truppenstheile und des ihnen zugemeffenen Raumes siehe in der angeführten Schrift Hugin's an vielen einzelnen Stellen.

<sup>347</sup>) Beget. III, S. <sup>348</sup>) Hygin. S. 50.

349) Beget, III. 8. Gaef. B. G. V. 40. VII. 72. VIII. 9. Flor. III. 10.

350) Hygin, S. 50.

351) Higin. S. 49. Caci. B. G. IV. 17. VII. 72. VIII. 9. erwähnt einen doppetten, auf beiden Seiten perpenditutären Graben von je 15 F. Tiefe.

352) Hugin, ibid, Beget. III. 8.

353) Beget. III. 8., der eine Breite von 9, 11, 13, 17 mid

19  $\mathfrak{F}_{+}$  angiebt und dabei bemertt, daß die Zahl stets eine ungerad, sein müsse, was aber freitich in Widerspruch mit 1. 24. steht, we eine Breite von 12  $\mathfrak{F}_{+}$  angegeben wird.

(61) Ongin, S. 51. Frontin, Strat. I. 5. Beget, III. 8. Bgl.

Barro L. L. V. 117, p. 46, M. (p. 122, Sp.)

355) Bgl. befonders Beget. III. 8., dem ich bier mit Ber-

gleichung von Polyb. VI, 41. fotge.

de mag. IV. 46.; agrimensores: Beget. III. 8. Liber colon. in Grom. p. 251, 15. Lachm. (vgl. Frontiu. ebend. p. 4, 31. 5, 3. 10, 4 u. j. w.) Anniau. XIX. 12, 8. Cajjiod. Var. III. 52. Gin eigner castrorum metator wird zuerjt unter Antonius bei Gic. Phil. X. 5, 12. erwähnt. Borher bejorgten dieß Gejchäft Tribunen und Genturionen. (Polyb. VI. 41. Gaej. B. G. II. 17.)

357) Beget. III, 8, 11.

358) Polnb. VI. 41. vgl. mit c. 27. Beget. III. 5.

<sup>359</sup>) Polyb. a. a. O.

360) Beget. III. 8. vgl. Polnb. VI, 34. 361) Polnb. VI. 34. Beget. a. a. C.

<sup>362</sup>) Beget. a. a. C. <sup>363</sup>) Beact. ibid.

364) Beget, ibid.

365) Polnb. VI. 40. 366) Bgl. Hugin. S. 1.

367) Dieß Alles nach Polyb. VI. 33. u. 35.

365) Bgl. auch Beget. a. a. C. u. Sall. lug. 190.

<sup>369</sup>) Hugin. S. 52.
<sup>370</sup>) Beget. III. 8.

371) Beget, ibid.

372) Beget, ibid, u. Polnb, VI. 35, 36, Bgl. oben S. 266.

373) Beget. III. 3.

- 374) Bgl. Liv. XXVIII. 24. Caef. B. C. I. 21. Dio Caff. XLIII. 34. Dig. XLIX. 16, 12. S. 2. Bei Potyb. VI. 35. machen die Decurionen der Reiterei die Runde bei den Wachen.
- 375) Daß auch die Oberfeldherrn selbst die Runde bei den Wachposten machten, ergiebt sich aus Sall. Ing. 100. Plut. Caes. 43. Pomp. 68, u. Cavitol. Gord. 28.

376) Bgl. Polyb. VI. 37. u. oben S. 272.

377) Sie bestand aus Götternamen, wie Hercules. Venus Victrix, Apollo Delphicus und andern, oder aus den Wörtern Victoria. Triumphus. Palma. Virtus, Libertas. Pietas u. s. w. (Veget. III. 5. Tio Cass. XLIII. 43. XLVII. 43. LIX, 29. LX. 16. Capitol. Pert. 5. Spartian. Sev. 23.)

378) Bgl. oben Anm. 164.

arn) Polyh, VI. 34. Appian. B. C. V. 46. Serv. zu Berg. Aen, VII. 637. Daher tessera discurrens bei Silius VII. 345 f.

- 380) Beget. II. 7. Später wurde die Parole blos mündlick ertheilt und hieß nun signum. (Beget. III. 5. Tac. Ann. I. 7. Cavitol. Pert. 5. Spartian. Sev. 23.)
- 381) Bgl. darüber Tac. Hist. 1. 46., welcher berichtet, daß diesem Nebelstande zuerst vom Kaiser Stho abgeholsen wurde, daß aber auch die solgenden besseren Kaiser diese Ginrichtung beisbehielten.

3x2) Siehe oben C. 273.

3\*3) Von den duplarii berichten dieß Varro L. L. V. 90. p. 35. M. (p. 93. sp.) und Veget. II. 7., und daraus darf wohl auf ein gleiches Verhältniß bei den Cificieren geschlossen werden, obsgleich uns bestimmte Nachrichten darüber sehlen. Später mag sich die Sache für die höheren Cificiere wohl weit günstiger gestaltet haben, wenn auch die überaus reichen jährlichen Lieferungen an Tribunen bei Treb. Pollio Claud. 14. Vopisc. Aurel. 9. u. Prod. 4. viesseicht nur als außerordentliche Gnadenbezeigungen zu bestrachten sind. Ueber die Rationen der Truppen überhaupt vgl. besonders Le Beau in d. Mem. de l'Acad. XII. p. 137 ff.

384) Ugl. oben C. 271.

385) Beget, III. 3.

386) Joseph. B. Ind. III. 5. Liv. IX. 37. XXIII. 35. Ueber prandium und coena vgl. Band I. S. 4. u. 43 f. und über die

Tagesstunden ebendas. E. 44. Note 24.

. 3\cdot ] Ammian. XXV. 4. berichtet zwar, die Truppen hätten stehend gegessen: dieß ist aber schon an sich nicht wahrscheinlich und findet auch dadurch seine Widerlegung, daß Liv. XXIV. 16. metdet, es sei den Soldaten als Strase auserlegt worden, stehend zu essen.

388) Lucan, IV, 197, jagt: cespite mensas instituunt. Bgl.

auch Suet. Tib. 18.

389) Tibull. II. 6, 8. Propert. IV. 11, (III. 12,) 8. Claudian.

HI. Cons. Hon. 49.

390) Spartian, Pesc. Nig. 11. Lamprib. Alex. Sev. 51. Frontin, Strat. IV, 3.

391) Bgl. Spartian, Hadr. 11. Yamprid, Alex. Sev. 15.

Ummian. XXI. 16.

392) Plut, Crass. 10. Caef. B. G. I. S. B. Atr. 32. Gruter p. 164, 3. 4. Cress 3566.

393) Bopišc, Prob. 9, 20, Dig. 1, 16, 7, §, 1.

394) Liv. XXXIX. 2. Tac. Ann. I. 20. Gruter p. 152, 4. Donati p. 211, 6. Crelli 3564. vgl. Cuinctil. Inst. I, 3. u. Fas bretti de col. Trai. c. 2. p. 46.

395) Suet. Oct. 18. Dio Gaii. Ll. 18. Jac. Ann. XIII. 53.

Bovisc. Prob. 9.

396) Tac. Ann. I. 20. Bopisc. a. a. C.

397) Ein Beispiel aus ipaterer Zeit siehe bei Liban, Vol. I. p. 324. n. 661. Selbst jum Schiffban (Frontin, Strat. IV. 1, 15.).

Bergban (Tac. Am. II. 20. vgl. oben S. 52.), Anlegung von Weinbergen (Bovisc. Prob., 19. Anr. Vict. Epit. 37.) und Ansetrochung von Sümpfen (Bopisc. Prob. 9. 21.) wurden die Soledaten verwendet.

<sup>398</sup>) Dig. XLIX, 16, 12, §, 1.

399) Das zunächst Folgende nach Beget. III, 20. (vgl. mit

Getting X. 9.).

400) Bgl. Polyd. XVIII. 5. Begetius, der auch 7 Formen der Ausstellung erwähnt, macht aus dieser Borsichtsmaßregel eine siebente Schlachtordnung, ohne jedoch ein andres unterscheidendes Merfmal anzugeben, und läßt dagegen den von mir als siebente Schlachtordnung ausgesührten eunens hier ganz weg.

101) Die z. B. von Gäsar B. C. I, 91 ff. angewendet wird.

102) Ein Beispiel dieser Ausstellung siehe 3. B. bei Polyb. XI, 20—40. u. Liv. XXVIII. 14 st. Bgl. auch Liv. XXII. 47. Polyb. III. 113. n. Frontin. Strat. II. 3, 4. Begetius neunt jedoch diese Ausstellung eine gesahrvolle, weil so das Centrum ungedeckt bleibt.

403) Beget. III. 17.

401) Veget. III. 17. 19. Gellius X. 9. Festus p. 344, 12. M. Caei. B. G. VI. 40. Liv. VIII, 10. XXII, 47. XI., 40. Tac. Germ. 16. Ann. I. 51. Ilist. II. 42. IV, 20. Veget. III, 19. Jsidor. IX. 3, 61. n. s. w. Gine dem Guneus nicht unähnliche und daher von Liv. XXII. 47. auch so benaunte Schlachtordnung war die, welche Hannibal in der Schlacht bei Gannä anwendete, indem er das Gentrum in Form eines Halbmondes —) vorrücken sies. (Polyb. III. 113.)

105) Beget. III. 19.

406) Beget., Gellius und Festus a. a. D.

- <sup>407</sup>) Liv. VIII. 8. Athen. VI, 106, Vol. I. p. 592. Dindf. Bal. Riebuhr Röm. Geich. I. €. 528.
- 408) Höchst wahrscheinlich von 8 Eliebern. So nehmen Nast Oköm. Kriegsalterth. S. 18.) und Marquardt III, 2. S. 240. an, während Lipsins (de mil. Rom. IV. 8.) der röm. Phalanr eine Tiefe von 12, Niebuhr (Köm. Gesch. I. S. 499.) von 10, Lange (Köm. Alterth. I. S. 391.) nur von 7 und Mommsen (Köm. Gesch. I. S. 93. der 3. Anst.) blos von 6 Mann geben. Bgl. übrigens oben Rote 8. S. 296.
- 409) Bgl. Liv. 1. 30. 11, 31. 111, 70. IV, 18. 33. 47., wo überall die Reiterei vor das Tußvolt gestellt den ersten Angriff macht.
- 410) Und zwar nach Liv.VIII. 8. schon im J. der Stadt 414. (340 v. Chr.) T. Manlio et P. Decio Coss.; nach Niebuhr und Mommsen (Köm. Gesch. 1. S. 431. 3. Aust.) unter Camillus.

411) Polyb. XVIII, 12 f.

412) Bgl. oben Note 8. S. 296.

413) Drei Treffen 3. B. bei Caef. B. G. 1. 24. 49. 51. IV, 14. B. C. I. 41. 64. 83 n. j. w. Die 45 Manipeln in 3 Treffen

zu 15 Manipeln bei Liv. VIII. 8. stehen in Widerspruch mit allen andern Nachrichten und beruhen entweder auf einem Frrthume, oder beziehen sich blos auf eine vorübergehende Ginrichtung.

414) Bei diefer schachbretförmigen Aufstellung bildeten die Hastati das erfte, die Principes das zweite und die Triarii das dritte Treffen und gwar standen die 10 Manipeln der Brincipes binter ben Zwischenräumen der Saftaten und die Triarier wieder im Ruden der Saftaten. Jeder Manipel hatte eine Fronte von 20 Mann in einer Breite von 60 Fuß, da schon damals 3 Fuß Spielraum auf den Mann gerechnet murde; und Diefelbe Breite hatten auch die Distanzen gwischen den einzelnen Maniveln und den drei Treffen. Die Tiefe der Schlachthaufen aber mar verschieden, da ieder Manivel der Saftaten und Principes (bei einer Stärfe von 120 Mann, wozu noch 40 velites famen) acht, jeder Manipel der Trigrier (der nur aus 60 Mann Legionsfoldaten und 40 velites bestand) nur fünf Glieder bildete. Aber auch in den Di= stanzen herrichte dieselbe Berschiedenheit, wie wir fie oben bei der Cohortenstellung gesehen haben, je nachdem confectis oder laxatis ordinibus gefampft murbe. Die Kampfart endlich mar die, daß die Bastaten den Angriff begannen und wenn fie vom Rampfe erschöpft waren, ohne eine Entscheidung herbeizuführen, sich durch die Zwischenräume der Principes gurnickzogen, fo daß unn diefe das erfte Treffen bildeten, mährend die Triarier, welche niederknieten und nich mit ihren Schilden deckten (Barro L. L. V. 89. p. 35. M. oder p. 92. Sp.), jo lange in ihrer Stellung blieben, bis auch die Brincipes wantten und fich guruckziehen mußten, worauf fie fowohl Baftaten als Principes in die Zwischenraume ihrer Manipeln aufnahmen und mit ihnen qualeich in geschloffenen Gliedern gegen den Teind vorrückten. Die velites ftanden hinter ihren Manipeln, guweilen aber auch neben benjelben in ben leeren Zwischenräumen (Frontin. Strat. II. 3, 16.) und begaben fich, wenn diese wieder irei werden jollten, auf ihren hintern Plat guruft. (Bolyb. XV. 9. Liv. XXIII. 29. XXX. 33.) Auch wurde, wie früher gur Zeit der Phalaurstellung, von ihnen zuweilen der Kampf eröffnet, in welchem Kalle fie fich por die Fronte der Manipeln stellten. (Polyb. a. a. D. vgl. mit X. 39. n. Liv. XXXVIII, 21.) Die Reiterei bildete auch jetzt noch die beiden Flügel (Appian. B. Hannib. 7. 19. val. mit Pun. 41. Polyb. III, 72.) und war vermuthlich in Turmen mit einer Fronte von 10 Mann in drei Gliedern aufgestellt, so daß auch bei ihnen die Zwischenräume der Länge der Fronte gleich tamen. Imweilen aber hielten fie auch hinter ber Legion und wurden jo benntt, wie wir oben bei der Cohortenstellung gesehen haben.

415) Bgl. oben S. 302. u. Getting XVI, 4.

<sup>416)</sup> Bgl. Göttling Gesch, d. röm. Beri. S. 458. Von der Manipularstellung ist im Kriege mit Jugurtha zum letzten Male

die Mede (Sallust, Ing. 49.), später unter Sulla u. s. w. stets nur von der Cohortenstellung. (Plut. Sull. 17. Lucull. 31. Sallust.

Cat. 59. u. f. w.)

117) Ich nehme auch hier an, daß die von Beget. II. 15 f. u. III. 14 f. erwähnten Veränderungen, wozu auch die Rückfehr zur Phalaurstellung gehört, noch nicht unter Hadriau erfolgten (vgl. oben Note 22.), obgleich Marquardt III. 2. S. 457. durch Vergleichung jeuer Stellen des Vegetins mit Tio Caff. LXXVII. 7. 18. Herodian. IV. 8, 2. u. Arrian. Acies c. Alan. p. 98 ff. Blanc. darzuthun sucht, daß die phalangitische Stellung (bei Veget. zu sechs, bei Arrian. zu acht Mann Tiese) ohne Jutervallen schon seit Ha

418) Cael. B. G. I. 24, 49, 51, B. C. I. 41, 83, III, 89,

<sup>419</sup>) Frontin, Strat. II, 3, 22, <sup>420</sup>) Σ. i. 2 Fuß 10 Vin, Pr.

121) Beget. III. 14.

422) Liv. XXII, 47.

423) Polub, XVIII. 3. vgl. Veget. III. 14.

424) Gaej. B. G. I. 25, 52. B. C. III. 89. 94.

425) Gewöhntich stand sie auf den Flügeln (Caes. B. G. III. 25. VI. 8. B. C. I. 83. B. Afric. 13. 81. Appian. B. C. II. 75. Veget. II. 15. III. 16.) oder nur auf dem einen (Caes. B. C. III. 88 s. 93. B. Afr. 60.), doch zuweilen auch hinter der Fronte des Fußwolfs (Caes. B. G. I. 24 s. 52. B. C. III. 69. Arrian. Acies c. Alan. p. 104.)

426) Caej. B. C. III, 89, 93, B. Afric. 60, 81, Plut. Caes.

44. Pomp. 69. 71. Appian. B. C. II, 76. 78. (127) Gaei. B. G. III, 24. B. C. III, 67.

428) B. Afric. 13. Ueberhaupt vgl. über diese verschiedenen Aufstellungen Rüftow Heerwesen Casars (Gotha 1855.) S. 116 ff. 119 ff. 126 ff. 133 ff.

429) Beget. III, 19. Gellius X. 9. Gestus p. 344, 9. M.

430) Daß sie aber auch schon in früherer Zeit, wenn auch nur selten, angewendet wurde, ergiebt sich aus Arrian. Celt. 1.

431) Bgt. besonders Arrian. Acies c. Alan. p. 103.

- 432) Bgl. Athen. VI. p. 273. C. u. Bitruv. X. 13 ff., der diese Kriegsmaschinen ganz so beschreibt, wie wir sie von den Griechen beschrieben sehen. Bgl. Köchly u. Rüstow Griech. Kriegsschriftsteller I. S. 189.
- 433) Diod. Sic. XIV. 42, 43, 50, Melian, Var. Hist. VI. 12, Plut. Apophth. Vol. VI. p. 724, 820, Reisk.

434) Liv. IV. 25. V. 19. 21.

435) Bgl. Köchly n. Küstow a. a. D. Plaujus jpricht von ihnen jchon wie von einer allgemein befannten Sache. Bgl. Capt. IV, 2, 16. Poen. I. 1, 73. Trin. III. 2, 42. Bacch. IV. 4, 58. Pers. I. 1, 28. Curc. III. 24. u. V. 3, 11.

436) Bolub, VIII, 7 5.

437) Sirt. B. Alex. 1.

13) Caef. B. C. II. 2. Aus dieier, wie aus andern Stellen (3. B. B. G. VII. 80 ff. u. B. C. II. 11, 14, 16.) erfieht man wie wenig Gebrauch von dergleichen Kriegsmaichinen die Römer noch zu Cäfar's Zeiten machten.

139) Bal. die vorige Note.

140) bic. Phil. VIII. 7, 20. baei. B. G. II. 8. B. C. I. 17. Liv. XXIV. 31. XLIV. 10. Tac. Ann. II. 81. Hist. III. 20. IV. 23 u. j. w. Sie vertraten die Stelle unserer Belagerungsgeschütze und es ist über sie erst durch Köchlus und Küstow's tressliche Aussgabe der griech. Kriegsschriftsteller (Leipzig 1853.) das gehörige Licht verbreitet worden, nachdem früher sehr saliche Ansichten darsüber geherrscht hatten. Ihre Benennung kommt von torquere her weil sie durch Torsionselasticität gespannt wurden.

(441) Caej. B. G. H. S. VIII. 14. B. C. III, 56. B. Afric.

31, 56,

142) Dio Caff. LXV, 14. Joseph. B. Ind. V. 6, 3. Tac. Hist. III. 23. 29. Auch die Prätorianer hatten ihr Geschütz. (Kellermann Viz. n. 127.) In späterer Zeit hatte jede Legion 55 Horizontalgeschütze (carrobalistae) und 10 Burigeschütze (onagri), so daß von jenen auf jede Centurie, von diesen aber auf jede Coshorte eins fam. (Beget. II, 25.)

443) Bgt. 3. B. Gaei. B. G. VII. 68 f.

144) Caei, B. C. III, 63, V. 9, VII, 57, 85. Man bediente sich zum Schut der die Ausfüllung bewerfstelligenden Leute ebentalls einer testudo, welche Bitruv, X. 14. (20.) beschreibt.

445) Appian, de reb. Hisp. 22. Neber ihre Construction vgl. Pothb. IX. 19. (n. Leo Tact. XV. 32.)

446) Bgl. Liv. XXI, 11. Auch dieser Bersuch, sowie das Minensgraßen sand unter dem Schutz einer testudo statt, welche nusculus hieß (Beget. IV. 16. Jüdor. Orig. XVIII, 11, 4. Caes. B. C. II. 10. 11. III. 80. (B. G. VII. 84.)

447) Bitruw, X. 16 (22), 9. Begef, IV. 24. Veo Tact, XV. 33. Ugf, Viv. IV. 22. V. 19. 21. XXXIII. 17. 6acî, B. G. VII. 22.

445) Beichreibungen des den Griechen schon seit Perittes' Zeiten betannten aries (20162: Plut. Per. 27. Tiod. Sic. XII. 28.) siehe bei Beget. IV. 14. Bitruv. X. 13 (19). Joseph. B. Ind. III. 7, 19. Ammian. Marc. XXIII. 4. Procop. B. Goth. I. 21. u. Claud. IV. Cons. IIon. 329 si. Sammt der restudo abgebildet zeigt er sich auf dem Trinmphbogen des Sept. Severus (darnach bei Marguardt III. 2. S. 173.) und auf einer Lamve dei Passeri Lucern. II. 29.

419) Beffius I, 13, 11.

450) Bitruv. X. 13 (19), 6.

451) Lucan, I. 384, Sidon, Apoll, II, 446.

452) Bitrup, X. 13 (19), 6.

458) Annuian, Marc, XXIII., 4. Bitruv, X. 13 (19), 2. Lucan, III. 490. Tertull, de pallio 1.

154) Vitruv. a. a. C. §. 2. 6.

455) Polyb. IX. 41. Plut. Per. 27. Tiod. Sic. XII, 28. Thuc. II. 76. Bitruv. X. 13—15. (19—21.) Liv. XXXVII. 26. Caef. B. G. III. 42. 50. Repos Milt. 7.

456) Bitrup, III, 13 (19), 6.

- 457) Vitrun, X. 13 (19), 6. 14 (20), 2. 15 (21), 1. Nach Bitrun, X. 14 (20), 2. wurde (zunächst bei einer in Rote 467. erswähnten testudo) die Breterverschasung zuerst nut Faschinen von dichtgestochtenen, frischen Zweigen und sodann die ganze Maschine mit ungegerbten Thierhäuten verkleidet, die dopvelt über einander genäht und mit Seegras oder eisigbeienchteter Spreu ausgestopit waren.
  - 458) Liv. XXXVIII. 5. XLII. 63. Jojeph. B. Iud. IV, 9.

459) Ammian, Marc. XX. 11.

460) Welche riefige Größe solche Mauerbrecher zuweilen hatten, ersieht man z. B. aus Joseph. a. a. C., wo zum Transport eines solchen 300 Ochsen nöthig sind, und aus Appian. de reb. Pun. 88., wo zu seiner Bedienung 3000 Soldaten ersordert werden. (?)

461) Vifruv. X. 13 (19), 3. u. 7.

462) Bitruv, X. 13 (19), 3. 7. Caej. B. G. HI, 14. VII,

463) Bitruv. X, 13 (19), 7. Bgl. Aeneas Tact. c. 32. Auch der aries selbst war zuweilen nicht aufgehängt, sondern wurde auf Rollen geschoben. (Bitruv. X. 13 (19), 4.)

464) Beget, IV, 14. Caei, B. G. III. 14. VII, 22. 86.

165) Denn nur in hohen und starken, mit Zinnen versehenen und von einem Graben umgebenen Mauern bestand bei den Alten die Besestigung der Städte. Eigentliche Festungen in unserm Sinne

fannten fie nicht.

166) Vitruv. X, 13 (19), 3 ff. Leget. IV. 17 f. Beispiese ihres Gebrauchs bei Liv. XXI, 11. XXXII, 17. Caes. B. G. II, 30 f. VII. 25. VIII. 41. B. C. II, 8 ff. IV. 72. V, 33. 36. Tac. Ann. XII, 16. Hist. IV. 30. Appian. B. C. IV, 72. V, 33. 36. Jošeph. B. Iud. III, 7. V, 7. VII. 8. Procop. B. Goth. III, 14 n. j. w.

467) Tie sehr complicirte Vorrichtung wird genau beschrieben von Vitruv. X. 14 (20). Vgl. Diod. Sic. II, 27. Gine weit einsäachere Vorrichtung zum Schutz für die unmittelbar vor der Mauer arbeitenden Soldaten war die Vreschschildtröte (χελώνι, διοσυπτίς), die blos in einem auf einem Fußgestell mit Rädern ruhenden schrägen Pultdache bestand und oben, wie an den Seiten, durch naße Felle geschützt wurde. (Vgl. Leo Tact. XV. 31. und Köchly u. Rüstow Gesch. d. Gr. Kriegswesens S. 207.

168) Wenn Beget. IV. 3. jagt, sie sei e lienis levioribus gesbaut gewesen, so steht dieß in Widerspruch mit Vitruv. a. a. C. u. Caes. B. C. II, 2.

1469) Beget. IV, 15. Zidor. Orig. XVIII, 11, 3. Paul. Diac. p. 231, 5. M. Gaej. B. C. II, 9. 15. Liv. XXXIV. 17. extr.

Salluft bei Ronius p. 95, 22, Ammian, XXI, 12.

470) Rach Beget, a. a. C. hatten sie die Gestalt einer apsis (hapsis), d. h. eines halbkreisförmigen, erkerartigen Ausbaues au Gebäuden. (Plin. Epist. II. 17, 8. vgl. mit Plin. II. N. XXXVI. 12, 17, 8, 78.)

471) Beget. IV. 15. Caej. B. C. II. 2. 12. VII. 17. 20. XXXVII. 26. XXXVIII. 7. Cic. Phil. VIII. 6, 17. ad Div. XV.

4, 21. Sitins XIII. 110. Lucan. II. 506 u. j. w.

472) Beget. IV. 17. Caej. B. C. II, 9. III, 44. vgt. mit Sijenna bei Nonius p. 91, 27. Bgl. Bitruv's Bejchreibung in Note 457.

473) Uspian, in Dig. XXXIII, 7, 12.
474) Uniern Faichinen entiprechend.

475) Gurt. III. 10, 27, 30, vgl. Caej. B. C. II, 15.

476) Lucan. III. 395 ff. Caej. a. a. C. Jojeph. B. Iud. III. 7, 8. V, 6, 2.

<sup>477</sup>) Cajar a. a. C.

478) Caef. B. G. II. 30. Bei Caefar B. G. VII. 24. hat er eine Breite von 330 und eine Höhe von 80 Tuß. Bgl. auch Derf. B. C. II. 1.

(479) Bitruv. X. 13 (19), 3. Appian. B. C. IV. 72. V. 36.

vgl. Dio Cajj. LXXVII. 18.

480) Beget. IV. 17. Liv. XXXII. 17. Curt. IV. 6, 9. Hirt. B. Alex. 2. Procop. B. Goth. I. 21. Leo Tact. XV. 30.

 $^{481})$  &gl. Joseph, B. Ind. III. 7, 30. mit Bitruv. III, 13 (19), 5., der einen Thurm von 120 Glen Höhe und  $23^{4}\,_{2}$  Glen Breite erwähnt.

<sup>482</sup>) Bitruv, X. 13 (19), 4. Liv, XXXII, 17. Hirt. B. G. VIII, 41. B. Alex. 2. Silius XIV, 301. (Bei Bitruv, a. a. C.

werden jogar 20 Stodwerte erwähnt.)

483) Beget. IV. 17.

- 184) Welcher mechanischen Hilfsmittet man sich zur Fortbewegung so schwerfälliger Massen bediente, wissen wir nicht. Daß ihre Räder nicht, wie bei unsern Eisenbahnen, auf eisernen Schienen liesen, ersehen wir aus Eurt. IV, 6, 9. u. Liv. XXXII. 17, wo der Kies die Bewegung der Räder hindert und dieselben in den Boden einsinken. Bei Hirt. B. Alex. 2. u. Procop. B. Goth. I. 21. werden sie blos durch Pierde und Ochsen gezogen.
- <sup>485</sup>) Beget. IV, 21. (vgt. mit c. 17.) Bitruv. X. 16 (22), 9. n. Feftus p. 325, 31. M.

486) Beget, IV. 21. Bitruv. X. 13 (19), 3. 8.

187) Bgl. Hero S. 4. (welcher S. 5 ff. beschreibt, wie man nach

Diefem Minfter guerft einfachere tormenta herstellte, aus denen ipater

Die complicirteren Catapulten und Balliften wurden.

188) Es ist sehr schwer, diese Maschinen ohne Zeichnungen dentlich zu beschreiben. Ich habe es versucht, so gut es in gesdrangter Kürze möglich war. Erlänternde Zeichnungen sinden sich zu Köchte zu. Küstow's anges. Werte und darnach dei Marquardt 111. 2. S. 466 st. Beschrieben werden die ätteren Maschinen und ihre Herstellung von Her und Philo uegi sekonourzor zu. Vitruv. X. 10 st. (über dessen Abweichungen von den Angaben Hero's und Philo's vgl. Köchty zu. Küstow I. S. 388 st.), die späteren aber von Ammian. XXIII. 4, 1—17, und einem Anonymus de bellieis machinis dei Köchty zu. Küstow I. S. 110.

159) Bero S. 29.

(190) Sero S. 30. Beget. IV, 9. Caef. B. C. III, 9. Flor. II, 15.

191) Bitrnv. X. 12. Schneid. (15. Marini), wo, wie bei Hero 8. 21 ff. n. Philo S. 15 ff., von der Spannung überhanpt gehandelt wird.

 $^{192})$  Hero S. 31. Philo S. 3. Die darnach bestimmten Maße atler einzelnen Theile werden von Bitruv. X, 10. (13.) genau angegeben.

493) Phito S. 4. Wir würden jagen: das Kaliber des Ge-

ichütes.

494) Unfrer Laffette entsprechend.

195) Ein sotcher war gewöhnlich vierectig, hatte ein Eisen von 3 Ink Länge, war mit Werg unwickelt und mit Pech bestrichen, so daß er brennend abgeschossen den Feind durchbohren, oder, selbst wenn er im Schilde stecken blieb, dasselbe in Brand sehen und seinen Träger es wegzuwersen zwingen nußte. Ugl. Liv. XXI, 8. mit Veget. IV. 18. Silins I, 351. Serv. zu Verg. Aen. IX, 705. und Ronins p. 555, 14.

196) Vitruv. X. 15. (18.) Gaej. B. C. II, 9. Liv. XXI, 11. XXIV, 40. XXVI, 47. XXXIX, 5. Ronins p. 552, 11. Sidon. Apoll. Carm. XXII, 123 u. j. w.

197) Hero & 3. Vitruv. X, 10. (13.) Beget. IV, 22. Liv. XXVI, 47. 49. Gaej. B. G. VII, 25. B. Afric. 31. 56. Pfin. VII, 56, 57. §. 201. Später wurde die Bassifte scorpio genannt (Ammian. XXIII, 4 (8), 4.) und jesbst die spätern Armbrüste (arcuballistae: vgl. Beget. IV, 22.) scheinen schon von Polyb. VIII, 7. u. Liv. XXVI, 47. mit dem Namen scorpiones bezeichnet zu werden. Auch das Geschoß selbst heißt zuweilen so. (Bgl. Liv. XXIV, 34. n. Romius p. 553, 22.)

498) Bgl. Appian. Mithr. 34. u. Silius 1, 334 ff.

199) Bitruv. X, 11. (14.) Polyb. V, 4. VIII, 9. IX, 41. XVI. 30. Tac. Ann. XII, 56. XV, 9. Ronius p. 555, 24. Toch werden beide Ramen auch zuweilen verwechselt und z. B. bei Caej. B. C. II, 9. n. Appian. Mithr. 34. Steine aus Catapulten ge=

jchleudert und dagegen bei Beger. IV, 22. und beim Anonym. de mach. bell. §. 1. Pieile aus Ballisten geschossen, weit nämlich die Wursmaschinen oder früheren Ballisten jeht Scorpione, auch onagri (Beget. u. Anonym. a. a. C. u. Ammian. XXIII. 4, 4.) hießen, jo daß also die Ramen unter einander vertauscht waren. Der Anonymus rühmt noch ganz besonders eine äußerst wirtsame Blitzballiste (ballista fulminalis). Gine Abbildung dieses spätern Cnager siehe bei Köchly u. Küstow Tai. VII. u. bei Marauardt III, 2. 3. 470.

500) Hero §. 32. Bitruv. X, 10, 1.

501) Vitruv. X, 11, 3. spricht, um das geometrische Verhält= niß zwischen der Schwere des Steins und der Größe der Spann= löcher zu erklären, von Steinen von 2 bis 360 Piund Schwere und Spanntöchern von 5 Zoll bis 1 Fuß 1212 Zoll Durch= messer.

<sup>502</sup>) Hero §. 30.

503) Bgl. Note 501.

<sup>504</sup>) Bgl. Bitruv. X, 13 (19), 7.

<sup>505</sup>) Liv. XXVIII. 3. Suidas I. p. 1366. Bernh.

506) Beget. IV, 23. Liv. a. a. C. Bgl. Procop. B. Goth. I, 21.

507) Polyan, Strat. VI, 3. Appian, Mithr. 74.

508) Bgl. oben Note 495.

- 500) Appian. u. Polyan. a. a. C. Beget. IV, 23. Joieph. B. Iud. III. 7. 21.
- <sup>516</sup>) Vitruv. X, 13 (19), 12. Liv. XXXVI, 23. Gaej. B. G. VII, 22. Tio Gaij. LXVI. 4. u. Appian. a. a. C.

<sup>511</sup>) Tio Caff. a. a. C.

Dio Cass. a. a. C. Caes. B. G. III. 21. VII, 22. Nach Dio Cass. a. a. C. benutte man dazu auch vorgehaltene, dicht zussammengefügte und mit Eisen beschlagene Prosten.

<sup>513</sup>) Liv. XXI, 11. Beget. IV, 23. <sup>514</sup>) Bitruv. X, 13 (19), 10 f.

515) Also unfre fpanischen Reiter. Bgl. Caef. B. C. III, 67.

u. Salluit, bei Ronius p. 555, 2.

<sup>516</sup>) Bitruv. X. 13 (19), 12. Jojeph. B. Iud. III, 7, 19. Caej. B. G. VII, 22. 24. B. C. II, 14. Appian. Pun. 119. Tio Caji. LXVI, 4.

<sup>517</sup>) Caej. B. G. VII, 22. Dio Cajj. a. a. D.

518) Beget. IV, 20.

<sup>519</sup>) Tio Cajj. a. a. D.

520) Beget, IV. 19. Caej. B. G. VII, 22. Leo Tact. XV, 51.

## 22. Ravitel.

## Schifffahrt, handelsflotte und Kriegsmarine.

Nachdem merst bei den Phöniciern und andern Srientaten, dann and bei meinen Landstenten, Anjangs nur in Rleinaffen und auf den Zuseln, namentlich bei den Kretensern, iväter aber auch bei den Griechen des europäischen Keitlandes, besonders bei den Korinthiern und Athenieniern, deren Schiffe ichon im Trojanischen Kriege ericheinen,1) und zuletzt bei den Buniern oder Marthagern die Schifffahrt ichon längit geblüht hatte, dach= ten die Römer, die überhaupt bis auf den hentigen Tag keinen rechten Nationalfinn für das Seeweien haben, nur durch den Drang der Umstände genöthigt, erst seit den punischen Kriegen daran, fich eine wirkliche Seemacht zu bilden. Denn obgleich jie and ichon vor diesen Kriegen eine kleine Flotte hatten, 2) jo fällt doch die Erbanung einer wirklichen Kriegsflotte erft in's 3. der Stadt 494. oder in die Zeit des ersten punischen Kriege, ba man jojort erfannte, daß ohne eine jolche gegen die Karthager Richts auszurichten fei. Die nantischen Kennt= niffe der Römer aber waren damals noch jo gering, daß man einen an der italischen Krifte gescheiterten farthagischen Künfruberer als Modell zum Ban von Kriegsichiffen bennken mußte.4) nachdem man fich felbst bei Beginn des Kriegs im 3. 490. jum lleberieten des Heeres nach Sicilien nur noch ichwacher, eigent= lich nur für den Stromdienst bestimmter Fahrzeuge (caudices. naves caudicariae) bedient hatte. Während der punischen Kriege entwickelten nun allerdings die Römer eine große Energie in Wiederheritellung der durch Unfälle mehrmals vernichteten

Flotte.3) als aber Karthago und Korinth zerstört und von der völlig vernichteten Seemacht der Karthager und Griechen Richts weiter zu fürchten war, dachte man nicht mehr an die Unterhaltung einer Kriegsmarine, sondern begnnigte sich mit einer fehr bescheidenen Sandelsstotte. Erst die durch diese Rachläffigfeit begünstigte, mit immer größerer Frechheit auftretende Gee= ränberei der Kleinafiaten und die bald darauf folgenden Bürger= friege nöthigten zu neuen Anftrengungen im Seewesen und gur Bildung einer neuen Kriegsflotte, jowie auch die Groberung Meanptens, welche Rom in Besitz des Welthandels brachte, zu einer bedeutenden Bermehrung der Handelsflotte Beranlaffung gab. Und jo ist denn allerdings seit der Kaiserzeit Rom ebenso mächtig zur See, wie zu Lande. Ge halt aber jetzt zur Sicherung feiner Weltherrichaft und zum Schutz feines Sandels vier große Geichwader auf dem Meere und zwei auf den Alüffen Rhenns und Danubing.") Die vier Seeflotten haben ihre Hauptstationen in den Häsen von Missenum?) und Ravenna in Italien, Forum Julii9) in Gallien und Byzantinm 10) in Thracien, die beiden ersten aber sind als prätorische Flotten die bedeutendsten von ihnen.") Echon aus ihren Stationsorten aber ergiebt fich, daß die erfte für die Richtungen nach Sicilien, Sardinien, Hispanien, Gallien, Afrita und Negnpten, die zweite für die nach Griechenland, Rleinafien, die Inseln Creta und Chprus und den Drient, die dritte zur Beschützung der bispanischen und gallischen Küste und die vierte zur Beobachtung der Länder am Bontus Enrimis 12) und darüber hinaus bestimmt Die von Angustus geschaffene und bis auf 1000 Schiffe von verschiedener, zum Theit eigenthümticher Banart gebrachte 13) Flotte auf dem Rhenus, die wechselnde Stationsorte hat, meiftens aber in Bonna liegt, 11) und zur Bewachung Germaniens dient, daher auch zu Truppentransporten längs der Rordfüste diejes Landes benutt wird, 15) heißt Classis Germanica mit dem Beinamen pia fidelis.16) Die auf dem Danubins aber,17) die gleichfalls fehr verschiedene Stationen hat,18) zerfällt in eine classis Pannonica mit dem Beinamen Flavia19) und eine classis Moesica.20) und wird zur Behanptung Daciens und Bannoniens 21) unterhalten.

Die Jahl und Größe der Schiffe,22) die eine jede dieser Ftotten bilden, ist teine sest bestimmte, sondern richtet sich nach

den jedesmaligen Umftänden. Außer diefer Rriegsmarine giebt es naturlich anch eine jehr bedentende Sandelsstotte, die jelvitverständlich früher, als die Kriegsstotte vorhanden war, und m der jett namentlich die alerandrinische 23) und die afrikanische Glotte 21) gehören, von welchen Gritere die Grzengniffe Indiens und Neappteus, besonders ägyptisches Getreide, uach Rom bringt und in Puteoli 26) und Citia ihre Stavelplätze bat, 26) Lettere aber zu Marthago stationirt und ebenfalls dazu bestimmt ist. Mom mit, afrikanischem Getreide zu versorgen.27) Alle Schifffahrt zur Gee aber beschräuft fich, trok der großen Fortichritte, welche die Schiffbankunft im Laufe der Zeit befonders durch meine Landstente gemacht hat idenn die Römer können fich fast feiner eigenthümtichen Grfindung im Seewesen rühmen),28) doch meistens nur auf Rüstenfahrt oder lleberschiffung tleiner Meerstrecken zwischen Inseln und nahen Gestaden; in die hohe See hinaus wagt fich nicht teicht ein Schiff, 29) und auch die Seetreffen, von denen jeht fanm noch die Rede jein fann, wurden stets in der Rähe der Rüste geliefert.

28as mm die Schiffe felbst betrifft, so giebt es natürlich febr vielerlei Arten derfelben. Borerit aber find zwei Haupt= flaffen zu unterscheiden, Kriegsschiffe (naves longae) und Handels= und Transportichiffe (naves onerariae), die aber der Construction nach in der Hanytsache einander gleichen. baber von den untericheidenden Mertmalen der einzelnen Echiffs= gattungen und namentlich der beiden eben erwähnten Saupt= flaffen fpreche, witt ich eine allgemeine Beichreibung des römi= ichen Schiffes poransschicken, das sich freilich in nichts Wefenttichem von unferm griechischen unterscheidet und nach dem oben Bemerkten auch nicht unterscheiden fann.30) Jedes größere Schiff besteht aus drei Hampttheilen, dem Banche (testudo).31) dem Bordertheile (prora, auch frons, die Stirne)32) und dem Hinter= theile (puppis). Der fehr geräumige Bauch, in beffen unterstem Theite fich die Unreinigkeiten des Schiffs (die sentina oder Schiffs= janche) fammeln, die vermittelft einer dort anfgestellten Schöpf= maichine aus dem Schiffe ausgepumpt werden,33) ruht auf dem Rielbalfen (carina). welcher nur ichmal gezimmert und icharf zugeswitzt wird, damit das Schiff die Wogen leicht und schnell burchichneiden fann, und ringenm mit Bohlen belegt ift, Die ihn gegen kelippen und spitzige Telsenriffe schützen sollen.31) Doch haben nicht alle Schiffe einen Kiel,35) da kleinere Fahr= zeuge mit breitem und flacherem Banche, die mehr dazu be= stimmt find auf der Oberfläche der Gee zu ichwimmen, als tief in dieselbe einzuschneiden, eines solchen nicht bedürfen. Bon ihm ans erheben fich die beiden ans breiten Bohlen beitehenden Seitenwände (latera). Die fich vom Border- bis 3nm Sintertheile erftrecken und auf die am Bauche fich erhebenden und benielben zusammenhaltenden Rippen (costae) des Schiffes36) anfgenagelt find. Die abgerundete puppis ift höher, als die ebenjo geformte prora.37) lleber alle drei eben erwähnte Theile aber zieht fich das Berbeck (tabulatum) bin, jedoch nicht bei allen Schiffen, ba es anch tleine Schiffe ohne alles Berbect giebt.38) andere aber unr ein unvollständiges, blos als ein Gang am Rande hinlanfendes und zuweilen auch über die Seitenwände hinausgebantes Berberk haben.39) Den obern Rand des Berdecks umgiebt der Bord, d. h. eine nur durch Deffnungen zum Gin= und Aussteigen unterbrochene, gitterartige Einfaffung oder Barriere, (10) zuweilen mit vorspringenden Galferien am vordern und hintern Ende.41) In der Mitte des Berdecks 42) erhebt fich der beim Canden niedergelegte 43) Mait (malus), bei größeren Schiffen aber (ben Triremen oder Dreiruderern u. j. w.) findet sich neben diesem Hauptmaste auch noch ein kleinerer weiter nach dem Vordertheile 11) zu, ja zu= weilen selbst noch ein dritter. 45) Der Mast von verschiedener Höhe und Dicket6) wird auf dem Boden des Schiffes durch ein paar Stühen (parastatae)47) befestigt und besteht ans ein em Stücke; 18) an ihm aber werden die wagerecht hangenden (9) Raen oder Segelstangen (antennae, zuweilen auch cornua)50) besestigt, die am Hanptmafte von fehr bedentender Länge, 51) an den Nebenmaften aber viel fürzer find und die fammt den Segeln vermittelft beweglicher, hölzerner Rugeln, die den Mast um= geben, leichter an ihm hinaufgezogen werden. 52) An der Epite des Mastes zeigt sich ein vierectiger, fastenartiger Mast= forb, 53) in welchen die Schiffplente hinauftlettern, um von da aus eine Fernsicht zu gewinnen,54) von wo aus aber auch bei Kriegsschiffen Geschoffe auf die feindlichen Schiffe herabgesendet werden. Die Segel (vela) werden ans grober, ungefärbter 55) Leinwand gefertigt 56) und find, das gleich zu erwähnende supparum ausgenommen, vierectig. 57) Am großen Mait befindet fich ein großes Hauptsegel 58) und darüber meistens noch ein fleineres, dreiertiges, artemon 59) oder supparum 60) genannt, welches nur aufgespannt wird, wenn der Wind nachläßt und daber jur Fortbewegung des Schiffes die Entfaltung mehrerer Seact nöthig ift, an dem gweiten, fleineren Maste größerer Schiffe auf der prora aber noch ein drittes fleines Segel, bas den Ramen dolon führt, 61) und endlich zeigt fich zuweilen auch noch auf der puppis ein epidromos genauntes Segel. 62) Bei iturmischem Wetter wird das große Hanptsegel eingezogen und durch mehrere fleinere erfett. 63) Gin großes, dreimaftiges Schiff mit allen seinen vom Winde geschwellten Segeln muß einen höchft stattlichen Anblick gewähren, der Ginem aber freilich bei der jetzigen Seltenheit so großer Schiffe nicht leicht zu Theil werden fann.61) Die Segel erhalten durch Streifen von Seilen, die freuzweis eingenäht werden, so daß jene in viele Quadrate getheilt erscheinen, 65) eine größere Danerhaftigkeit, da sich Beichädigungen nur auf ein solches Quadrat erstrecken können; auch erhalten fie bisweilen zu gleichem Zwecke noch eine Ginfaffing von Leber. 66) Nebrigens werden alle Segel, wenn bas Schiff ruht oder blos gerndert wird, an den Raen zusammen= gerollt. 67) Zum Anfhiffen, Anspannen und Ginziehen der Segel, zum Anfziehen und Niederlegen des Maftes u. f. w. ift unn eine Masse von Tanwert (rudentes) erforderlich, das in leichteres und schwereres, aus mehreren Strängen gusammen= gedrehtes und fechs bis acht Boll dictes, 68) zerfällt. 69) 3n let= terer Art gehören namentlich die Ankertane (ancoralia)70) am Hintertheile und die ebendaselbst angebrachten retinacula, welchen die Schiffe an's Land gezogen und hier an oben mit Gifen beschlagenen Bfählen (tonsillae)71) sestgebunden werden. Es möchte Ginem, der nicht felbst Seemann ift, schwer werden, alle dieje verschiedenen Arten von Tanen, deren Jedes jeinen be= jonderen Namen, seinen bestimmten Ort 72) und seine eigene Bestimmung hat, aufzugählen. Gin unentbehrliches Bedürfnif für jedes Schiff ift ferner der Unter (ancora),78) oder bei gro-Beren Schiffen mehrere berfelben,74) unter benen ber Nothanker (ancora sacra) der größte ift.75) Rachdem man sich in den ältesten Zeiten zum Testhalten der auf dem Wasser schwimmen= ben Ediffe blos ichwerer Sandfacke oder mit Steinen beichwer= ter Körbe, 76) später aber steinerner oder mit Blei ausgegoffener

und mit Steinen beschwerter Unter von Holz bedient haben iol(,77) find ichon längit die eifernen fiblich,78) die Anfangs nur einen Urm ober Bahn hatten, jest aber ftets mit zweien verieben find, 79) und die an dem ichon erwähnten Taue vom Hintertheile des Schiffs aus 8") in den Meeresgrund gejentt werden. Wenn man ihn auswirft, werden die gleich zu er= mahnenden Steuerruder aus dem Baffer gehoben, und die für fie bestimmten Leffnungen dienen zugleich als Gehänfe für das Untertan, welches hindurchgezogen und am Bord des Schiffes um eine Winde geschlungen wird. 81) Zu ihm gehört aber auch noch eine aus Kork gefertigte Boje, 82) die, am Ankertan befestigt, auf dem Basser schwimmt, um den Ort anzudeuten, wo der Unter versentt ift. - Auf dem Hintertheile 3) befindet jich das Steuer (gubernaculum), 84) d. h. zwei große Schanfelrnder an beiden Seiten des Schiffes, 85) womit der gewöhnlich in einem überwölbten Gemachse) fitende Steuermann (gubernator) das Schiff lentt, und die bei fleineren Schiffen in einem Einschnitte an der Einfassung des Berdecks ruben, woran sie durch einen Riemen oder eine eiserne Klammer befestigt find, bei größeren Schiffen aber, gleich den andern Rudern, durch runde löcher in den Schiffswänden hindurchaesteckt werden. 77) Da nämlich trot der Segel alle Schiffe der Kriegsmarine 3n= gleich Rinderichiffe find, jo zeigen sich, die kleinsten Fahrzeuge ausgenommen, die auf jeder Seite nur eine Reihe von Ruderern (remiges) haben, welche auf dem Berdect felbit fiten und ihre Ruder (remi) an Riemen, die an einen Pflock befestigt find, in Dullen ober Scharten in der Ginfaffung ober dem Bord des= jelben bewegen, '8) bei allen größeren und namentlich bei allen Rriegsichiffen (auf welchen die Unfftellung von Soldaten gang unmöglich fein würde, wenn die Ruderer auf dem Berdeck felbit fäßen und mit ihren Ruderstangen Jenen im 2Bege wären), auf jeder Seite wenigstens zwei, meistens aber drei, ja auch vier und fünf Reihen von Ruderlöchern, 89) durch welche die Ruder hindurchgestectt werden, und die in schräger Richtung über ein= ander angebracht find, 90) also bei einem Treiruderer oder einer Trireme, welche Gattung von Schiffen bei der Kriegsmarine die Mehrgahl bildet, in folgender Beise: 91)

| ( ) | ()  | (-) | ( ) | (  |
|-----|-----|-----|-----|----|
| ( ) | ()  | ()  | ()  | () |
| ( ) | ( ) | ()  | ()  | () |

Die Muderer 92) aber ficen ruchwärts, d. h. mit dem Mücken der prora zugefehrt, auf ebenjo vielen Bäufen (transtra)93) in mehreren, der Rabt der Ruderreiben entsprechenden, niedrigen Gängen (fori)91) hinter den Seitemwänden des Schiffes in geringer Gutjer= mma von ihnen und in gleichen, gewöhnlich drei duß betragenden Abständen von einander, während die Sohe des Zwischenraums mijden den einzelnen Reihen derfelben in der Regel die Sälfte diefes Abstandes mißt. Go fonnen fie ihre Ruder, ohne ein= ander hinderlich zu jein und in den Weg zu kommen, leicht und begnem handhaben. Die Bewegung derfelben aber, die alte mit der Schaufel (palma oder palmula)95) des Ruders in demfelben Moment einschlagen muffen, exfolgt tactmäßig, indem von dem Berdeck des Hintertheils aus ein eigens dazu angestellter Tactangeber (hortator)"6) entweder blos mit der Stimme nach einer eignen Art von Metodie,97) oder durch Aufchlagen mit einem Hammer (portisculus)98) den ganzen Ruderichlag dirigirt, den auch die Ruderer felbst mit einer Urt von Melodie Ihre Ruder find, da fie über einander figen, natür= tich von verschiedener Lange und die oberen langer als die un= teren;99) da aber die Schiffe in der Regel nicht fehr hoch find, und 3. B. bei einer Trireme felbst die hochste Reihe der Rinder jich unr fünf Fuß über dem Wajser befindet, 100) so branchen jelbst die obersten Ruder nicht gar zu lang und schwer zu sein. 101) Die Stenerrnder haben meiftens eine Länge von 30,102) Die gewöhnlichen Ruder aber durchschnittlich nur von 14 Jug. 103) Unders freitich muß fich die Cache bei Roloffen von Kriegs= ichiffen gestaltet haben, wie fie früher zuweilen die See gesehen hat. Es ist nämtich von Schiffen mit zehn bis zwanzig Ander= reihen die Rede, ja es wird jogar berichtet, daß der ägnptische König Ptolemans Philopator ein folches mit 40 Reihen von Rudern beseisen habe, 101) von dessen Einrichtung wir uns freilich fanm eine Vorstellung machen fonnen. Seitbem man fich aber in der Seeichlacht bei Actium überzeugt hat, daß dieje ichwer=

fälligen ägnptischen Riesenschiffe des Antonius den viel fleineren, aber ungleich behenderen Schiffen des Octavianus nicht acwachsen waren, find jolche Koloffe vom Meere verschwunden und die hentige Kriegsflotte besteht meistens nur aus Zwei- und Dreirnderern (Biremen und Triremen), wozu nur noch wenige ältere vier= und fünfrudrige Echiffe fommen. 2Bas nun die Bahl der Ruderer in jeder Reihe betrifft, von denen Reder fein eigenes Ruder führt, da niemals mehrere Ruder zugleich an einem Riemen und von einem Ruderer gehandhabt werden. aber auch nie mehrere Ruderer an demjelben Ruder beichäftigt ind, jo gablt eine Bireme auf jeder der beiden Reihen gewöhnlich fünfundzwanzig, im Ganzen also hundert Ruderer, 105) eine Trireme aber in der oberften Reihe, wo das Schiff etwas länger ift und mehr Raum darbietet, meiftens einunddreißig, in den beiden untern aber je siebenundzwanzig, also im Ganzen hundertundfiebzig Ruderer 106) und eine Quinquereme, die größte Gattung jest noch üblicher Kriegsschiffe, dreis bis vierhundert. 107) Mit welcher Schnelligfeit aber die Schiffe, von Wind und folder Menge von Ruderichlägen zugleich fortgetrieben, über die Wafferfläche dahin ichießen, läßt fich leicht ermeffen, und meine Lefer dürfen fich daher nicht wundern, wenn fie erfahren. daß ein Schiff in der Stunde 80 Stadien oder 10 römische Meilen zurüdzulegen im Stande ift. 08) Hebrigens werden, wenn die Arbeit der Ruderer aufhört und das Schiff por Anker liegt, das Steuer und die Ruder in ein casteria genanntes Behältniß des Schiffes niedergelegt. 109)

Haben wir bisher von den wesentlichsten und nothwendigssten Bestandtheilen eines größeren Schiffes überhaupt gesprochen, so muß nun noch von einigen nur zum Schmucke dienenden Gegenständen die Rede sein. Zuerst zeigt sich sowohl am Borders, als am Hintertheile eine nach vorn gebogene und aus Holz gesichnikte Berzierung, aplustre genannt, 1100) dort meistens in Gestalt eines Helmes, eines Thierfops, eines traubensörmigen Anauss (daher auch corymbus), 1111) hier aber in einer einem ausgespreizten Flügel ähnlichen Form, der sich siber das oben erwähnte Gemach des Steuermanns vorbeugt; 112) und hinter diesem Aplustre des Hintertheils und dem Steuerruder erhebt sich eine Stange mit buntsarbigen, schwebenden Bändern als Wimpel des Schisses, aus welchem man die Richtung des Bins

des ertennt. (113) Und findet fich bier der jogenannte Ganichats oder cheniscus. 114) der, gewöhnlich vergoldel, 116) völlig die Gefratt eines gebogenen Banjehatjes hat und den Wunjch andenfen iott, daß das Ediff ebenfo teicht und ficher auf den Wetten dabinateiten moge, wie ein folder Waffervogel. Un beiden Seiten des Bordertheits aber und am unterften Theile deffetben zeigen fich die nicht blos angematten, sondern eingesetzten Angen des Schiffes, 116) notürtich in entiprechender Größe, domit durch fie, gleichsam die Angen feines Schutgottes, das Schiff den richtigen Weg finde und vor Gefahren behütet werde. Den Hauptichungt des Schiffes jedoch bilden am Bordertheile bas gewöhnlich geschnikte, zuweilen aber auch nur gemalte parasemon117) in jehr verschiedener Gestalt, meistens jedoch als Ropf eines Thieres (Löwe, Tiger, Stier, Gber, Trache u. j. w.), 118) von welchem das Schiff auch oft seinen Ramen hat, 1.9) der in der Reget an der prora und gwar an der jogenannten Stirn des Schiffes über den eben erwähnten Angen angeschrieben îteht, 120) und nicht, wie bei unfern griechischen Schiffen, blos weiblichen, sondern vit auch männlichen Geschlechts ist);121) auf dem Hintertheile aber die tutela des Schiffes, 122) d. h. das oft aus (flienbein geschnikte 123) oder vergoldete, aber auch 121) zu= weilen blos gemalte 125) Standbild der Gottheit oder des Heros (Apollo, Minerva, Neptunus, die Diosfuren u. j. w.), nuter beifen Ednik das Echiff gestellt und nach welchem es gleichfalls oft benannt wird, mit einem Altar davor, wo Opfer, Gelübde u. j. w. dargebracht werden, weshalb diefer Theil des Schiffes als heilig gilt. Bu dem Schmucke größerer Schiffe gehört endlich noch enfanftische Malerci 126) an den Angenwänden auf dem allen Schiffen gemeinsamen schwarzen lleberzuge von Pech und Wachs, zopissa genannt. 127)

Ich gehe unn zu dem übrigen, beweglichen und nur zeitzweise gebranchten Schiffsgeräth, außer dem schon erwähnten (Segeln, Raen, Tanwerf und Rudern), über. Dieß sind zwei hölzerne Leitern zum Auszund Ginsteigen, 128) und wenigstens drei mit Gisen beschlagene Stangen zum Fortstoßen des Schiffs in seichten Gewässern oder zum Sondiren des Meeresgrundes in der Rüste, 129) wozu man sich aber, um größere Meerestiese zu ergründen, anch des Senkbleies bedient; 130) serner Gurte und Tane (sones, tormenta). 131) die für gewöhnlich im

Urfenale liegen und nur erft gebraucht werden, wenn das Schiff austaufen joll. 132) Dann werden fie in gewiffen Entfernungen von einander, dreis, viers bis zwölffach rings um das Schiff berum, auch unter demielben, angelegt, 133) um jo dem gleichjam eingeschnürten Schiffe jum Schutze zu dienen. Bu demselben Zwecke bedient man fich auch, besonders bei Kriegsschiffen, zu beiden Seiten des Berdecks angebrachter Borrichtungen 131) von Bretern, Hänten, Glechtwert aus Weidenruthen und Stricken. und zweimal binter einauder gelegter leinenen oder härenen Schukwände, welche Wogen und feindliche Beichoffe abhalten follen. Dieje Schukmittel aber führen mich nun zu den charatteriftischen Merkmalen eines Kriegsschiffes. Bahrend fich namlich alle bisher erwähnten Schiffstheile und Geräthschaften auch bei größeren Handels= und Transportschiffen finden, ift den Kriegsichiffen zuerst das vostrum 185) ober der Schiffsichnabet eigen, dazu bestimmt, die feindlichen Schiffe zu durchbohren und jum Sinfen zu bringen, ober das Schiff gegen Klippen und feindliche Unfälle zu schützen. Er befindet sich am Vordertheile unterhalb des parasemon, ift aus Metall gegoffen, gewöhnlich mit der erhabenen Figur eines Triton, einer Rajade, eines Delphins u. j. w. verziert 136) und hat in der Regel vorn drei starte, über einander angebrachte und weit hervorragende, eiserne Spigen, die fich tief in's feindliche Schiff einbohren können. 137) Eroberten Schiffen wird er gewöhnlich abgeschlagen und prangt dann als Siegeszeichen entweder am Bestibulum des fiegreichen Momirals, 138) oder an einem öffentlichen Monumente, wie in Rom an der darnach benaunten columna rostrata auf der Rednerbühne. 139) Bum Schutze vor den Schnäbeln der feind= lichen Schiffe aber werden neben ihm zu beiden Seiten hervorragende, wie Chren abstehende und daher epotides genannte Balten angebracht. 140) Ferner unterscheiden sich die Kriegs= ichiffe von den Handels= und Transportichiffen durch Gallerien oberhalb der Anderreihen, von welchen herab die Schiffsioldaten. durch eine Bruftwehr 141) gedectt, gegen die Teinde fämpfen, und durch Thurme, 112) wie wir fie bereits im Geftungsfriege fennen gelernt haben, die, wenn es zum Rampfe fommen foll, ichnell auf ihnen errichtet, mit Soldaten bemannt und mit den uns gleichfalls ichon bekannten Schuß- und Wurfmaschinen armirt, 143) nach beendigtem Rampie aber wieder weggenommen

werden. Gewöhnlich werden ihrer zwei, einer auf dem Border=, der andre auf dem Sintertheile, aufgestellt; neben ihnen aber arbeiten auch noch andere Burfmajdinen vom Berbert aus gegen die feindlichen Schiffe. 144) Selbst eine Art von aries oder Bidder fehlt hier nicht. Go ift dieß der fogenannte asser. 145) d. h. ein langer, den Segelstangen ähnlicher und an beiden Enden mit einem eifernen Rovfe verschener Balfen, der am Mast aufgehängt wird, um, gleich einem Mauerbrecher vorwärts gestoßen, nach beiden Seiten bin zu operiren und ent= weder ein feindliches Schiff zu gertrümmern oder wenigstens feine Bemannung niederzuwerfen und zu tödten. Andere, nur den Kriegsichiffen eigene, bewegliche Geräthe find ferner die Enterhaten (harpagones, manus ferreae, corvi), 146) d. h. lange und ftarte, vorn mit eisernen Saten versebene Stangen, 147) die an Ketten hangend in die feindlichen Schiffe hinübergeschlendert werden, um jich in dieselben einzuhafen und fie hersiber zu gieben, damit dann die Soldaten auf diese binüberspringen und ben Seekampf in ein Sandgemenge, wie in einem Landgefecht, verwandeln können, worin Sieger zu bleiben die Römer mit giemlicher Gewißheit hoffen tonnen. Bur Unwendung diefer Enterhaten gegen größere und höhere Schiffe bedient man fich einer besonderen mechanischen Vorrichtung, 118) durch welche man dieselben in die Sohe hebt und auf die feindlichen Schiffe herabsallen läßt, und welche vorzugsweise den Namen corvus führt. Endlich find auch noch die den früher erwähnten Manerficheln ähnlichen Schiffsiicheln (falces navales)149) zu erwähnen, d. h. an lange Stangen befestigte, vorn zugespitte Sicheln, mit benen man das Tanwerk der feindlichen Schiffe zu zerschneiden fucht, damit Segel und Raen herunterfallen und die Fahrzenge als Segelichiffe unbrauchbar werden.

Anger den eigentlichen Kriegsschiffen (naves longae), 150) unter denen sich bei jeder Flotte das Admiralschiss oder die navis praetoria 151) durch Größe, 152) Berzierung und eine von ihm heradwehende purpurrothe Flagge (vexillum), 153) gewöhnslich auch durch einen darauf erbanten und von den oben erswähnten wohl zu unterscheidenden Thurm, 154) von welchem herad der Admiral seine Besehse ertheilt, besonders auszeichnet, welches auch in der Nacht erleuchtet wird, 155) enthält nun aber die Kriegsmarine auch noch eine große Anzahl anderer Schisse,

die zum Transport von Truppen, Pferden, Waffen, Proviant n. j. w., sowie zu verschiedenen Dienstleistungen bestimmt find. Die Schiffe der ersteren Art, sowohl die zum lebersetzen von Soldaten und Bferden bienenden Transportichiffe (naves vectoriae), 156) als die zum Nachführen von Lebensmitteln bestimm= ten Last= (naves onerariae) 107) oder ipecieller Getreideichiffe (naves frumentariae), 158) sind viel fürzer, als die eigentlichen Kriegsichiffe, dabei jedoch desto breiter und mehr in die Runde, als in die Länge gebant, und haben daher die größte Alchnlich= feit mit den Handelsichiffen, nur daß die Transportschiffe zu= gleich Ruderschiffe find, mahrend die Laftschiffe von den Kriegs= ichiffen gewöhnlich in's Schlepptan genommen werden. 159) Beide Urten von Schiffen aber find meistens von bedeutender Größe160) und die der ersteren, namentlich die zum Transport von Pferden bestimmten (hippagi oder hippagogi)161) nicht felten Tri= remen. 162) Auch die cercuri, 163) eigentlich größere Handels= ichiffe, werden zuweilen zu folchen Transporten gebraucht. Die zweite Gattung zerfällt namentlich in Spah= oder Kundichafts= ichiffe (naves speculatoriae). 164) fehr leichte und ichlante Tahr= zeuge, die, der Flotte vorausgesendet, 165) allenthalben auf dem Meere herumitreifen, um Rundichaft einzuziehen und den Admiral von Allem, was fie ausspähen, in Kenntniß zu feten; und in Boitichiffe oder Baketbote (naves tabellariae), 166) kleine und behende Tahrzeuge, wie sie auch bei den Handelsflotten ge= braucht werden, um denjelben voranzueilen und ihre baldige Untunft zu melben, dazu bestimmt allerlei Botichaften und Befehle zu überbringen. Beide Arten von Schiffen haben nur eine Reihe von Rudern; und daffelbe gilt auch von den zum Kampje verwendeten Flußichiffen, jowie von einigen andern Gattungen leichter und ichneller Schiffe, von denen der Bollftandigteit wegen noch die Rede fein muß. Hier find guerft die ichnelljegelnden Zachtichiffe (actuariae naves)167) zu nennen, die durch Segel und Ruder zugleich fortbewegt werden und jomit, da auch fie gelegentlich als Rampfichiffe benutt werden, nur in jo fern einen Gegenfat zu den andern Kriegsichiffen bilden, als fie fleiner und leichter gebaut find. Bon ihnen waren uriprünglich auch die von den Liburnern zu den Römern verpflanzten naves Liburnae oder Liburnicae 168) nicht verichieden, die aber jett größer gebaut und mit zwei Reihen von

Rudern verschen werden, 169) jo daß sie neben den Triremen einen Sauptbestandtheil der Briegsflotte bilden, bei welcher fie aleichsam die Stelle der leichten Truppen des Landbeeres pertreten, da fie fich in Folge ihrer eigenthümlichen Banart noch immer durch größte Schnelligfeit auszeichnen, weshalb fie auch besonders von den Beschlähabern gebraucht werden, um Beschle von einem Schiffe zum andern zu bringen. 170) Alehnliche Schnellseafer find ferner die coloces. 171) die auch als naves tabellariae gebraucht werden, 172) dann die phasceli 173) von sehr verschiedener Größe, 174) gewöhnlich aber furz und schmal und ebenfalls durch Segel und Ruder zugleich fortgetrieben, 175) was auch von einer aanz ähnlichen Gattung, den parones und mvoparones 176) gilt, welche, gleich den vorher Genannten, besonders als Raperichiffe und vorzugsweise von Seeranbern benutt werden. 177) Secranberichiffe find auch die hemioliae oder hemiolac, 178) jo benannt, weil sie blos anderthalb Reihen von Rudern haben jollen. 179) Gine andre Art fleiner und ichneller Ruder= ichiffe, die ebenfalls zuweilen der Seeranberei dienen muffen, 180) find ferner die lembi. 181) die auch bald größer, bald kleiner in Gebrauch find. 182) Hierzu fommen endlich noch die blos auf Flüssen und Landseen gebrauchten Fahrzeuge, theils größere, mit einer gangen Ruberreihe versehene, die auch zu Kriegs= zwecken benutzt werden, wie die oben erwähnten Flotten auf dem Danubins und Rhenns beweisen, und zu denen sich auch die nur jur Kahrt längs der Küste dienenden naves orariae oder litorariae 185) und die auch nur am Ufer beschäftigten barcae 184) gejellen mogen, welche Lettere von größeren San= delsichiffen mitgeführt werden, um auf ihnen die Waaren an's Land zu bringen, wenn die Schiffe felbst in einiger Entfernung von diesem autern müssen, 186) theils kleinere, nur durch einen oder ein vaar Ruderer bewegte Kähne und Nachen (scaphae, cymbae, lintres, lenunculi, caudicae n. j. w. 186)

Was nun die Bemanning der Schiffe betrifft, so sinden sich auf den Handels=, Transport= und Lastichissen natürlich nur Matrosen (nautae. aber als Korporation, socii navales) <sup>187</sup>) und, wenn es Anderschiffe sind, Anderer, auf den Kriegsschiffen aber außer diesen auch Marinesoldaten (milites classici, auch epibatae). <sup>188</sup>) die jedoch, wenn es keinen Kampf giebt, auch zur Unterstützung und Ablösung der Anderer gebraucht werden. <sup>189</sup>)

Die Geschäfte der Matrofen, zu denen man freilich, wenn die Ruderarbeit aufgehört hat, auch Ruderer mit verwendet, 190) find den Mast aufzurichten und niederzulegen, Segelstaugen, Segel und Tane auf= und einzuziehen, 191) den Maft zu besteigen und auf der See auszuspähen, 192) den Unfer auszuwerfen und wieder aufzuwinden, auch wenn er festjikt und dem Antertan nicht nachgiebt, ihn als Tancher (urinatores) 193) zu tösen, 194) eingedrungenes Waffer und die Grundfuppe auszuschöpfen 195) u. i. w. Die Art aber, wie die Ruderer beschäftigt find, ist bereits besprochen worden, und von der Thätigkeit der Marine= soldaten wird weiter unten die Rede fein. Da in den Zeiten der Republik blos Stlaven und Freigelaffene zum Flottendienfte bestimmt geweien waren, 196) bestehen beide Rlaffen der Schiffsmannichaft auch jett noch nur aus Freigelaffenen und Ausländern 197) und ftehen daber, ohne daß in diefer Beziehung ein Unterschied zwischen beiden gemacht wird, in weit geringerem Unsehen, als die Legionssoldaten, 198) beziehen auch einen geringeren Sold199) und haben eine viel langere Dienstzeit, nämlich von 26 Jahren, nach welcher fie das Bürgerrecht erwerben.200) Defters find auch in Zeiten der Roth Wlottenfoldaten im Landfriege verwendet, ja gange Legionen and ihnen gebildet worden,201) und auch jetzt noch findet zuweiten eine folche Berwendung statt.202) Die Zahl der Mannschaft richtet fich natürlich nach der Größe der Schiffe und ist nur in Bezug auf die Muderer eine fest bestimmte, indem eine Trireme gewöhnlich 200, eine Quinquereme aber 400 Ruderer gablt,203) Als Bahl der Marinejoldaten fann man für eine Trireme durchschnittlich 120 Mann annehmen. 204) Bas die Beschlshaber betrifft, so steht an der Spige einer gangen Flotte ein Praefectus. 2015) der aber in weit geringerem Unfehn fteht, als der Befehlshaber eines Landheeres, und nur gleichen Rang mit dem Praefectus alae hat,206) weshalb jelbst bei den beiden prätorischen Flotten in Mifenum und Navenna der Admirat fein Confutar oder Senator, jondern nur ein Mitter, ja öfters felbst ein Freigelaffener ift. Unter ihm aber commandirt auch noch ein Subpraefectus.207) Codann hat jedes Schiff auch feinen eigenen Befehlshaber, der bei den Dreirnderern Trierarchus, 208) bei den 3weirnderern oder Liburnijchen Schiffen aber Nauarchus200) heißt, und unter welchem wieder die Borgesetten der Anderer

itehen,210) während die gleich den Landtruppen in Cohorten ge= theilten Schiffsfoldaten von Centurionen 211) und Optionen 212) commandirt werden. Undre hervorragende und erwähnenswerthe Personen unter der Schiffsmannschaft sind anger den schon oben Genannten, dem Stenermanne und dem hortator der Ruderer. bei größeren Schiffen auch noch ein Unterftenermann, der das Stener auf dem Bordertheile lenft und daher proreta oder proreus heißt,213) ferner ein Schiffsarzt (medicus),214) ein Broviantmeister (diaetarius). 215) ein Opferdiener (victimarius). 216) ein symphoniacus,217) der den Tact der Ruderschläge mit Alöten= iviel begleitet, bei den Marinefoldaten aber ein Fahnenträger (signifer).218) ein Hornist (cornicen)219) und ein Wassenmeister (armorum custos).220) Endlich gehören zu einer Flotte auch noch eine Menge von Arbeitern aller Art, 221) um Beichädigun= gen am Schiffsförper, an Segelstangen und Andern, an Segeln und Tanwerk auszubeffern, jowie von Schreibern, Rechnungs= führern und andern Berwaltungsbeamten. 222)

Zulett habe ich noch von der Benntung der Kriegsschiffe und von der Art und Weise des Seekampfes zu sprechen. Friedenszeiten liegen die Kriegsschiffe, sofern sie nicht etwa auf llebungsfahrten begriffen find, oder zum Schuke von Handels= flotten gegen Seeränber dienen, abgetakelt in den Bafen223) und ihre Bemanning, anger den wenigen Matrojen ober Solbaten, die zur Wache an Bord bleiben 224) und gleich den Wachen zu Lande abgelöft werden, in den an den Häfen errichteten Ca= Wenn fich nun aber die Ansruftung eines Kriegs= geschwaders nöthig macht und günftige Unspicien sie gestattet haben (denn ohne dieje wird auch kein Seekrieg unternommen), 225) dann herricht in den Häfen ein überans lebendiges Treiben und taufend Sande regen fich. Sier ichleppt man Segelstangen und Segel, Tanwert, Rinder und andres Schiffsgerath aus dem Arjenal herbei, dort zieht man bereits Raen und Segel auf und legt die Ruder in die dazu bestimmten Dullen und Löcher, hier holen die Sandwerfer ihre Geräthichaften, die Soldaten ihre Baffen aus dem Zenghaufe, um fich gerüftet auf die Schiffe zu vertheilen, dort wird Broviant eingeladen und zuletzt bringt man das Baltenwerf zur Errichtung von Thürmen und schweren Wurfmaschinen herbei und rollt sie mit großer Mühe auf die Schiffe. Doch mit außerordentlicher Schnelligfeit wird

Alles in's Werk gesett, in größter Ordnung besteigen auf ein Trompetenfignal226) zuerst die Ruderer und Matrojen, dann die Solbaten die Schiffe, 227) Officiere und Steuermänner eilen auf ihre Posten, die Ruderer nehmen ihre Site ein,228) die Solda= ten hängen ihre Baffen am Bord des Hintertheils auf229) und bald zeigt fich die stattliche Flotte zur Absahrt bereit. Che iedoch dieje erfolgt, muß erft die feierliche Luftration derfelben stattfinden,230) sowie dieß auch vor dem Ausmarich eines Land= heeres oder vor Beginn einer Landichlacht hergebrachte Sitte ift. 231) Der Hergang dabei ift folgender: 232) es wird am änker= ften Rande des Geftades, schon von den Wogen bespült, ein Altar von Rasen errichtet, vor welchem die völlig bemannten Schiffe in geordneter Reihe und feierlicher Stille Blak nehmen. Run treten die Opferpriester vor dem Altar in das Waffer selbst hinein, ichlachten die Opferthiere und fahren mit den Ginaeweiden derselben, den Schutz und Segen der Götter erflebend, in Kähnen rings um die ganze Flotte herum, woranf die Cpferthiere zertheilt und halb verbraunt, halb ins Meer geworfen werden. Run tritt der Praject, das Haupt mit einem Rrange von Clivenlaub geziert, an die Spige der Prora des Admirasichiffs und ichüttet unter Gebeten und einer Libation von Wein auch noch die Eingeweide in die Gluthen. Jest erft läßt er durch ein Trompetenfignal 283) das Zeichen zum Lichten der Anter geben, und nun rudert ein Schiff nach dem andern mit geschwellten Segeln ftolg aus bem Safen in die offene See hinaus. (Etwas mühevoller freilich wird die Sache, wenn die Schiffe an's Land gezogen worden find, wie dieß, besonders im Winter, wohl auch der Fall ift, und demnach ihr auf dem Gestade rubendes hinter= theil erft mit Unwendung von Sebebäumen, Walzen, mit Rädern versehener Gestelle u. j. w.201) gehoben und in's Meer geschoben werden muß, obgleich auch hierzu der Scharffinn des Archimedes eine Majchine erfunden haben joll, 235) durch die vermittetst eines Krahns und Glaichenzugs jelbst ganze Schiffe gehoben und fortbewegt werden tonnen.) Erft wenn das Geschwader die hohe See erreicht hat, dürfen die Steuermänner und Commandanten der einzelnen Schiffe die ihnen vom Prafecten verfiegett juge= stellten Instructionen öffnen, 236) welche sie über die Richtung und das Ziel der Fahrt unterrichten. Sinfichtlich der Ordnung, in welcher die Flotte jegelt, ist zu bemerken, daß gewöhnlich

zuerft leichte Bote als Späher= und Botichaftsichiffe poraus= acsendet werden, 237) denen dann in einiger Entsernung die Flotte ielbit mit dem Admiralichiff an der Spige 238) folgt, und zwar querit die wirklichen Kriegsichiffe nach ihrer Größe geordnet und gulett die Transports und Proviantschiffe. So lange fein Teind zu fürchten ift, und besonders bei contrarem Winde, segeln die Schiffe meistens einzeln hinter einander ber 239) hat man aber durch die Späherschiffe erfahren, daß man fich der feindlichen Flotte nähert, jo concentriren sich die Schiffe und segeln je drei bis fünf in einer Reihe neben einander,210) indem zugleich einige fich zu beiden Seiten diefer Cotonne haltende Schiffe gleichsam die Glügel dersetben bilben. Ift man unn der feind= lichen Flotte in Sicht gefommen und fann und foll es bei ruhiger See 211) ju einem Treffen tommen, fo find vorerft die Ediffe in fampffertigen Zuftand zu feben. Gie werden baber durch Austadung altes überflüffigen Proviants und fonftigen Gepacts möglichft erleichtert,242) Segel und Raen werden befei= tigt und die Masten niedergelegt, 243) dagegen aber Thürme er= richtet und Wurfmaschinen aufgepflanzt; die Soldaten ergreifen ihre Waffen und ftellen fich in der unten angegebenen Weise am Bord der Schiffe auf, die Matrojen dagegen begeben fich, soweit sie nicht zur Bedienung der Catapulten verwendet werden, von der Plattform hinweg in die unteren Ränne des Schiffes, jedoch stets des Wints gewärtig ihre Arbeit wieder zu beginnen, wenn etwa eine Niederlage und Alucht das Wiederaufrichten des Mastes und das Ausspannen wenigstens der fleineren Segel nöthig machen joltte. 244) Die Transport= und Lastichiffe blei= ben nun in einiger Entfernung zurück, die Kriegsschiffe aber rudern vorwärts nach der ihnen angewiesenen Stelle in der Schlachtordnung und stellen sich, gewöhnlich die Prora, 245) 3u= weilen aber auch die Breitseite dem Teinde zugekehrt, gewöhn= lich in zwei Reihen auf, fo daß die zweite, welche aus den tleineren Schiffen besteht, deren jedes einem bestimmten größeren Schiffe zur Unterstützung dienen foll, die Reserve bildet,246) und wie zu Lande besteht auch hier die Schlachtordnung aus einem Centrum und zwei Flügeln. 247) Oft aber, und besonders wenn die Flotte nicht sehr groß ist, stellen sich auch die Schiffe nur in einer Reihe auf, und dann pflegen die größten und ftartften derfelben auf beiden Wlügeln zu ftehen.248) Die Stellung felbst

ift in der Regel eine halbmondförmige, jo daß jie nach binten zu einen Bogen bildet, in beffen Mitte das Abmiralichiff feinen Standort hat. 249) Man mählt aber zu einem Seetreffen meistens eine Stelle in der Nahe der Rufte, nur darf dieselbe ihr nicht gar zu nahe fein und noch weniger innerhalb eines Meerbusens, damit nicht Ebbe und Muth dem Rampse hinderlich werbe,250) auch die Schiffe fich frei bewegen und nicht auf den Strand gerathen können, wodurch sie zur Fortsetzung des Rampfes untanglich werden würden,251) obgleich auch hier, wie bei einer Landichlacht, Alles auf die Umstände ankommt und fich keine allgemein gultigen Regeln aufstellen laffen. Rur muß man immer darauf sehen, daß man nicht conträren Wind hat. 252) Bas nun noch die Aufstellung der Soldaten betrifft, die theils aus Schwerbewaffneten, theils aus Schlenderern und Bogenichützen bestehen, jo erhalten die tapfersten, fraftigsten und genb= teften Leute ihren Plat auf den Schiffen der erften Reihe, die ichwächlicheren und erft furze Zeit dienenden aber auf denen der zweiten. Die Schwerbemaffneten bilden die vorderften, nicht dicht geschlossenen Glieder und hinter ihnen werden, um die Burfmajchinen ber und auf den Thürmen, wo folche vorhanden find, die Leichtbewaffneten aufgestellt, den besten und zuverläffigiten Eruppen aber weift man ihren Standort auf der Prora an, weil von ihr aus am meisten gefämpft wird.253) 3ft jo Illes in Ordnung und fampfbereit, jo fahrt gewöhnlich der Brafect, nachdem er auf feinem Schiffe ein Opfer gebracht und unter Gelübden die Hilfe der Götter angefleht hat,254) auf einem Bote noch bei allen Schiffen herum, um fie zu inspieiren und Commandanten und Mannichaft nochmals zur Sapferfeit ju ermuntern,255) und läßt dann als Zeichen zum Beginn des Kampfes Trompetenruf ertönen256) und die purpurrothe Flagge auf dem Admiralschiff aushissen,257) mit welcher auch durch veränderte Stellung, Beranfziehen und Berablaffen u. j. w. mahrend des Rampfes jelbst Signale gegeben werden, jowie ihr völliges Einziehen die Ginftellung deffelben anbefiehlt. 258) Run erhebt die ganze Mannschaft ein gewaltiges Kriegsgeschrei259) und der Kampf beginnt, gewöhnlich vom Admiralichiffe felbst eröffnet.260) Derselbe zerfällt aber in zwei verschiedene Arten, theils in einen Angriff der Schiffe auf einander felbst, 261) theils in einen Kampf ihrer Bemannung, und ist gewissermaßen mit

einem Reitergesechte zu vergleichen, 262) da die Schiffe fich fortwährend bald vor-, bald rückwärts bewegen und die beiderfeitigen Alotten bald in ein verworrenes Sandgemenge mit einander gerathen. 263) Gritere Rampfart besteht barin. Daß die Schiffe entweder mit ihren Schnäbeln gegen die feindlichen Schiffe an= ` rennend diesetben in den Grund zu bohren, 264) oder dicht an ibnen binftenernd ihre Ander abzuftreifen und fie jo zum Kampfe untüchtig zu machen juchen.265) Mit den Schiffsichnäbeln aber ftrebt man befonders den feindlichen Schiffen an den Seiten beizufommen, wo die Wände derielben am dünnsten find und am leichtesten durchbohrt werden fönnen;266) denn wenn die Schiffe mit der Prora zusammenrennen, fonnen leicht beide zu Grunde gehen, wenn nicht die oben erwähnten Ohren die Wirfung der Roftra verhindern; freilich aber gelingt der Ungriff auf die Seitenwände nur felten, da die feindlichen Schiffe natürlich Alles aufbieten, um ihre Flanken nicht preiß= machen. 267) Dagegen aber geschieht diek auch anweilen absicht= lich in Folge einer Friegslift, indem man werthlose oder schon beichädigte Schiffe freiwillig den feindlichen Angriffen ansiett, damit fich deren Schnäbel in fie einbohren und darin ftecken bleiben follen, wodurch andere und beffere Schiffe vor ihnen ficher gestellt werden. 268) Endlich habe ich noch von dem Kampfe der Marinetruppen zu iprechen, der bald aus einiger Entferning, bald gang in der Räbe, bald gar auf einem und demfelben Schiffe stattfindet. Der Kampf aus der Ferne beichränkt fich auf das Schlendern von Steinmaffen aus den Balliften, auf das Schießen mit Brandpfeilen aus den Scorpionen und auf das Absenden von Pfeilen und Bleitngeln von der Hand der Bogenichniten und Schlenderer. 269) Beim Kampfe von Mann gegen Mann aber werden unr Lanzen und Schwer= ter gebraucht, 270) nachdem die feindlichen Schiffe vermittelft der oben beichriebenen Enterhafen herangezogen worden find. 271) Meistens jedoch genügt den Römern ein folcher Kampf von Schiff zu Schiff noch nicht, fondern fich ihrer Unwiderstehlichkeit im Sandgemenge bewußt, werfen fie Brücken auf die feindlichen Schiffe 272) und dringen über diese in dieselben hinüber,278) ja Manche warten nicht einmal, bis die Brücken benutzt werden fönnen, jondern ichwingen fich im Sprunge auf die Schiffe der Feinde, 274) und nun entspinnt sich hier ein Gemegel, durch

welches der Sectampf in ein förmliches Landgesecht verwandelt wird. Die sichere Folge davon aber ist die Eroberung der seindlichen Flotte, soweit sie noch nicht durch Schiffschnäbel und Brandpseile vernichtet ist, und die siegreiche Beendigung des Kampses.

So wiffen denn nun meine Lefer auch, wie es in einer Seefchlacht ber Römer herzugeben pftegte; benn daß zu folchen jekt keine Veranlaffung mehr vorhanden, ift ichon oben bemertt worden. Bielmehr tann in unfern Tagen ein Schiffstampf nur noch auf Strömen und Landfeen, wie noch jüngst zuweilen auf dem Danubius, gur Gee aber hochstens nur noch dann portommen, wenn es gilt ein Seerauberichiff zu überwältigen ober einen Angriff auf eine besestigte Seeftadt in einer rebellischen Proving zu machen. Gleichwohl aber glauben die Römer es doch noch der Würde und dem Glanze ihres Reichs ichnibig zu jein, eine stattliche Kriegsmarine zu unterhalten.275) Um nun endlich noch von jenem Rampfe auf Strömen und der Belagerung einer Seeftadt zu iprechen, jo unterscheidet fich Ersterer, abgesehen von den fleineren Dimensionen und größerer Einfachheit, in nichts Wesentlichem von dem eben beschriebenen Geetampfe, jo daß nur noch über Lettere ein paar Worte hingugufügen find. Hier gilt es porerft, den Safen zu blotiren und zu iperren, um der Stadt alle Communication mit der See abzuichneiden. In diesem Zwecke wird er mit Schiffen umstellt, die gewöhnlich durch Retten mit einander verbunden werden. 276) oder die Ginfahrt in ihn wird durch versenkte, mit Steinen und Riessand angefüllte Schiffe, 277) wohl auch durch eine aus Steinen, Balken und Erde hergestellte Art von Damm 278) ge-sperrt. Läßt sich aber die Stadt dadurch nicht zur Unterwerfung zwingen, jo erfolgt der Angriff auf fie, wozu die Hinter= theile mehrerer Echiffe durch Brücken mit einander verbunden werden,279) auf welchen man Soldaten und Wurfmaschinen auf= stellt, von denen die Stadt beschoffen wird, 280) auch errichtet man auf den Schiffen Thurme, von denen aus man vermittelft der oben beschriebenen Fallbrücken (sambucae) auf die feindlichen Mauern gelangen fann, 281) was auf dem fürzesten Wege gur Groberung der feindlichen Stadt gu führen pflegt.

Da ich oben von den Belohnungen und Strafen der Landfoldaten gesprochen habe, mag zum Schlusse noch davon die Rede fein, wie es in beiden Begiehungen auch mit der Schiffs= mannichaft gehalten wird. Siegreiche Oberbeschlähaber ber Flotte wurden früher nicht nur mit der oben erwähnten golde= nen corona navalis belohnt,282) sondern erhielten auch die Er= laubniß, die Schnäbel eroberter Schiffe als Trophäen an ihrem Beitibulum antxubängen 283) und meistens auch einen Trimmph un halten, der als triumphus navalis 284) von dem früher be= ichriebenen Trimmphe der Weldherren des Landheeres in manchen Stücken verschieden war. 285) Bener goldne Chrenkrang ift zwar cigentlich für jeden durch besondre Tapferkeit ansgezeichneten Krieger der Flotte bestimmt, gleichwohl aber gewöhnlich nur den Anführern verlieben worden und auch ieht fonnen fich bochîtens Schiffscommandanten auf ihn Hoffmung machen. Centurionen. Steuermänner und die übrige Schiffsmannichaft muß fich blog mit einem Geldgeschent (donativum) begnügen. 286) Die Strafen endlich bestehen außer den bei den Landtruppen üblichen and noch in ein paar besonderen. Bei geringeren Bergehnngen nämlich wird der Schuldige am Maste aufgehängt287) und mit Tanen geveitscht, 288) bei schweren aber mit dem Kopse durch ein Underloch gezwängt, jo daß dieser in's Micer hinaussieht, der übrige Körper aber, mit Stricken gebunden, im Innern des Schiffes herabhängt, in welcher qualvollen Stellung er längere Zeit hindurch aushalten muß. 289)

Hiermit möge auch dieses Kapitel und zugleich die gesammte Darstellung des öffentlichen und hänslichen Lebens der Römer

beendigt fein.

## Minmerkungen jum 22. Kapitel.

1) Aber freilich nur als Transportschiffe, auf denen das Heer übergesett wird. Egl. Homer. II. II. 546 ff. 568. 576. 602. 619 u. f. w.

2) Liv. VIII. 14. Der Seehasen von Ostia wird schon frühzeitig erwähnt (Liv. I. 33. Dion. Hal. III. 45.) und bereits im J. der Stadt 442. erscheinen in Rom Dumwiri navales (Liv. IX. 30. u. Epit. XII. Bgl. Riebuhr Röm. Gesch. III. S. 511 f.). Daher irrt Polyh. I. 20, 9., wenn er sagt, die Römer hätten vor dem 1. punischen Kriege noch gar nicht an das Seewesen gedacht.

3) T. h. 260 v. Chr. Damals wurde in der jast unglaublich klingenden Zeit von 60 Tagen eine aus 130 Schiffen bestehende und mit 40,000 Matrosen und Kriegern bemannte Flotte gesichaffen. (Cros. IV. 7. Polyb. I. 20, 9. Plin. XVI. 39, 74. S. 192.) Zm 2. punischen Kriege aber erbaute nach Plin. a. a. C. Scipio eine neue Flotte gar in 40 Tagen. Man kann daraus abs

nehmen, wie roh gearbeitet jolche Schiffe fein ningten.

4) Polyb. I, 20, 9. Ueber die früher benutten caudices vgl. Barro de vit. pop. Rom. 71. Sen. de breve vitae 13, 4. Paul. Diac. p. 46, 6. M. Ter Conful Appins Claudius, der das Heer im 3. 490. nach Sicilien übergeführt hatte, erhielt davon den Beinamen Caudex (Sen. a. a. L.). Nach Polyb. a. a. L. jedoch bestienten sich die Römer dabei von den Tarentinern und Volvern entlehnter Schiffe.

<sup>5</sup>) Bgl. Tiod. Sic. Exc. I. XXIII, 14. u. Exc. I. XXIV, 1. Bolyb. I. 51, 12. Yiv. Epit. XVIII. Croj. IV. 9. Gutrop. II. 26.

6) D. i. Rhein und Donan.

7) Es lag unweit Reapels der Insel Jichia gegenüber und ist jest bis auf wenige Aninen verschwunden. Diese Classis praetoria Misenensis wird erwähnt von Suet. Oct. 49. Tac. Ann. IV, 5. Beget. V. 1. und auf vielen Inselv, bei Oressi 2652, 3591, 3595. 3596, 3614, 3616, 3617 u. j. w. nud bei Mommjen I. R. N. 1884, 2095, 2121 u. öfter.

5) Tie Classis praetoria Ravennas oder Ravenatium erscheint auf vielen Anichr. bei Orelli 2671, 3180, 3336, 3593, 3598, 3612, 3614, (3615.) 2671, 3598, 3619, 3636, 3637, n. s. und bei Mommsen I. R. N. 2757, 2805, 2823, 5594 n. öster. Ser Haien von Ravenna säste 240 oder 250 Schiffe (Jornand, de reb. Get. c. 29.), ift aber längil völlig versunvit.

9) Jeht Frejus. Ob ich diese Classis Foroinliensis, die aus den dei Actium eroberten Schissen bestand (Tac. Ann IV, 5, Strab. IV, 1, 9, p. 184, vgl. Tac. Ilist. II, 14, III, 43.), im Zeitalter der Antonine noch hätte erwähnen sollen, ist sreitich zweiselhaft, da allerdings bald nach Angustus nicht weiter von ihr

die Rede ift.

10) Jeht Constantinopel. (Bgl. Tac. Hist. II, 83.) Später tag diese Classis Pontica, welche nach Joseph. B. Ind. II. 16, 4. ans 40 Kriegsschiffen mit 3000 M. Besahung bestand, abwechselnd auch in Trapezus (jeht Trebisonde) und Bisanthe (jeht Rodosto).

Bgt. Die Gaff. LXXIX, 7.

- 11) Außer diesen 4 Kriegsstotten kommen später auch noch manche andre vor, namentlich die classis Syriaca (Cressi 3604. 6924.), die vermuthlich identisch ist mit der in Selencia, der Haben katiochia, stationirten classis Selencena (Cod. Theod. X. 23, 1.); die wahrscheinlich vom Kaiser Claudius erbaute Classis Britannica (Tac. Ilist. IV. 79. Cressi 804. 3601. 3603. Dig. XXXVI. 1, 46.), die zur Verbindung der Insel mit dem Festlande und zum Schuhe der aus Britannica nach Germanien und auf den Rhein kommenden Getreibesendungen bestimmt war; die ägyptische Classis Alexandrina (Cressi 6864. 6928. Murat. 1056, 4. Cod. Theod. XIII. 5, 32. vgl. Rhein. Jahrh. d. Alterthumstreunde im Rheinland V. S. 317.), nicht mit der ägyptischen Getreidestotte (vgl. Rote 23.) zu verwechseln. Mehrere andere kleine Flotten auf Landsieen und Flüssen werden in der Not. Occid. p. 109. 118. 119. erwähnt.
  - 12) D. h. dem schwarzen Meere.

13) Zac. Ann. II. 6.

14) T. h. dem heutigen Bonn (vgl. Flor. IV. 12, 26.), wo sich auch auf sie bezügliche Inschr. sinden. (Bgl. Note 16. Texgleichen auch in Mainz: Ahein. Jahrb. d. Alterthumsfreunde VIII. S. 166.)

15) Zac. Ann. I. 60, 63, 70, H. 7, 8, 23,

16) Cressi 6865, 6866, 6867. Lgs. Murat. 717, 5. Cressi 3600. Iac. Hist. I. 58. u. Bopisc. Bonos. 15. (asiv noch im 4. Jahrt, vorhanden). Ein Theil der Flotte befand sich auf der Moia oder Maas. (Ammian. XVI. 2.)

17) Lgl. über sie Tac. Ann. XII, 30. u. Zosim. III. 10.

15) Bgl. Not. Orientis p. 100, 106, 109, Not. Occidentis

p. 92, 96, 99, 100, Böck, u. Itin, Anton, p. 131, Wessel, oder p. 62, Parthey.

19) Murat. 717, 5. 2023, 3. Orelli 3601. 6868.

<sup>20</sup>) Cretti 3601. 3602. 3868. Ugl. Mommfen I. R. N. 5986.

21) D. h. Bosniens, Gerbiens, der Wallachei, Moldan, Gieben-

bürgens und Ungarns.

22) Die Schiffsjahl der röm. Kriegsstotten war ungleich größer, als die unster Flotten. Schon die erste Kriegsstotte der Mömer im J. der Stadt 485. bestand aus 130, die zweite im J. 489. aus 330 Schiffen. In der Seeschlacht mit dem Sohne des Pomerins hatte seder der beiden Theile 300, bei Actium aber Octavianus 260 (nach andern Angaben gar 400) und Antonius 170 (nach Andern 200) Schiffe. Zede der beiden kleineren Flotten in Forum Julii und Byzanz zählte 40 starte Schiffe. Byl. auch oben die 1000 Fahrzenge der Rheinstotte. Neber die Größe der Schiffe vgl. oben S. 342 f. n. unten Note 104. n. 107.

23) Sen. Epist. 77. in. Gruter p. 114. (= Corp. Inser. G. 5973. vgl. ebendaj. 5973. n. Vol. III. p. 318a.) Creffi 6928.

6864. (?)

<sup>24</sup>) Lamprid. Commod. 17. vgl. Reines. Inscr. III. 21. (Lampridius ist wohl im Jrrthum, wenn er berichtet, daß erst Commodus diese afrikanische Getreidestotte geschassen habe.)

25) Jett Puzzuoli.

<sup>26</sup>) Sen. Epist. 77. in. Suet. Oct. 98. (vgl. Nero 20. Philo in Flace. 969. u. Band II. S. 163. mit Note 312.).

27) Bgl. die Stetlen in Rote 26.

- 28) Ebenso wenig haben sie auch diesen Gegenstand jemals theoretisch behandelt. (Lgl. Leo Tact. XIX. 1.)
- <sup>29</sup>) Worüber man sich nicht wundern darf, da die Alten den Compaß noch nicht kannten.
- 30) Bon unsern heutigen Schiffen unterschied sich das des Alterthums zuerst durch größere Schlankheit, indem die Breite nur 14 der Länge betrug, und sodann dadurch, daß Border= und Hintertheit eine gleiche Construction hatten. Tenkt man sich das ber einen unser größeren Kaussahrer quer durchschnitten und die hintere Hälte durch eine genaue Wiederholung der vorderen erseht, so erhält man die richtige Ausicht des Rumpfs eines antiken Kaussahrteischisse. Siehe Smith On the Ships of the Ancients, deutsch von Thiersch. (Marburg 1851.) S. 7 s. Tie größere Schlankheit aber war nöthig, damit die nur mit wenigen Segeln versehenen Schiffe die Fluthen leichter durchschnitten.
- 31) Dieß ist nur die latein. Nebersetzung des griech, zérog (Scheffer de mil. nav. I. 6. p. 47.), welches Wort überhanpt jede Wölbung und daher auch die gewöthte Schate der Schildkröte bezeichnet. Benutte man doch im Criente sogar die Schale von

Miesenschildtröten selbst als Sahrzenge. (Plin. IX, 10, 12. §. 35. Diod. Sic. III, 21. Strab. XVI, 3, 14. p. 773. Cas.)

32) 3. B. bei Berg. Aen. V. 158. Bgt. Schot. zu Thuend.

H, 90. (Vol. V. p. 298, Bip.)

34) Sie hieß zozdior. Ueber ihre Construction sind wir im Tunteln. Bgl. Berghaus Gesch, der Schiffsahrtklunde II. S. 83.

n. 407. und die bort angeführten Stelten.

34) Ihr griech. Rame ist zedeisquaa (Pollur 1, 9. sect. 86.). Vietleicht bezeichnen die cunei bei Dvid. Met. XI, 516. und die statumina bei Caes. B. C. I. 54. dasselbe. Vgl. Schesser 1, 6. p. 47. (Da das gauze Seewesen der Römer aus dem der Friechen hervorzgegangen ist, giebt es für viele Gegenstände desselben nur griechische Ramen.)

35) Ligt. Jiidor. XIX, 1, 26.

36) Plin. XIII, 9, 19. §. 63. Griechisch Eyzoikia: Theophr.

Hist. pl. IV. 3. Athen. V. 40.

37) Bei Athen. V, 38. Hefnch, fab. 168. u. 273. wird auch ein dowpeltes Vordertheil (biprora) erwähnt, von dessen Beschäffensteit uns nichts Näheres befannt ist. (Bielleicht ist darunter ein Schiff zu verstehen, das hinten und vorn ein Steuer hat, und dasher, ohne zu wenden, vors und rüchwärts steuern fann.)

38) Naves apertae im Gegenfat zu naves tectae ober constratae. (Hir. B. Alex. 11. Liv. XXX. 43. XXXII, 21. vgl. mit XXVII, 21. u. XXXV. 46. Cic. Verr. V. 40, 104. vgl. mit V.

34, 89.) Siehe Scheffer II, 5. p. 130.

39) Zur Anistellung von Schiffssoldaten. Siehe die Abbildungen bei Montsaucon Ant. Expl. IV. 2. pl. 142. u. Winkelmann Anti-

chità inedite II. fig. 207. Ugl. Scheffer II. 5. p. 131 ff.

40) Bei den Griechen roag, z genonnt. (Etym. M. Heinch. h. v. u. Schol. zu Encophr. 641. u. Böch Urtunden S. 103.) Dieser Bord ist auf der Abbitdung in Pitture d'Ercolano II. p. 14. (bei Smith S. 26.) und auf der Col. Traiana bei Montsaucon Antiq. expl. IV. 2. tab. 139. 140. 141. u. 142. deutlich zu sehen.

41) Lucian. Aλοίον c. 5. Am Hintertheil zeigt sich eine solche vorspringende Gallerie auf der Albbildung in Pitture d'Ercol, II. p. 14., am Vordertheile aber bei dem Schiffe auf dem Grabmal

der Nävoleja (bei Smith S. 8.).

42) Aristot. Qnaest. p. 39. Capp. Mech. 7. Euseb. Praepar. XIII, 24. Taher hieß der Ständer, worin der Mastbaum stand, μεσόδμη. (Hom. Od. II, 424. XV. 289. mit d. Schol.) Ginige halten diese μεσόδμη, sälschlich für identisch mit der ίσιοδόχη, die aber nach Hom. II. I. 434. (mit Eustath. Schol.) u. Suidas h. v. vielmehr der Behälter war, worein der Mast gelegt wurde, wenn man ihn niederließ.

43) Bgl. die vorige Note.

44) Daher der Unterschied zwischen iordz uegas und azarios

(Pollur I. 91.) und ebenso zwischen ioria peyaka und axatta (Xen. Hell. VI. 2, 27. Bgl. Böch Urfunden S. 127 i. u. 139 i.). Der fleinere Mast hieß, als nicht unbedingt nothwendig, auch regiretog. (Böch S. 127.) Aus einer Abbildung der Borghessischen Sammlung bei Jal Archéol. navale (Paris 1840.) T. 1. p. 21. hat er eine ganz schiefe Richtung nach vorn. Bgt. auch die pompej. Abbildung bei Smith S. 8.

45) Athen. V. p. 208. D. vgl. Pollur. 1, 91.

46) Die Maste der alten Schiffe waren, wie die Abbildungen

zeigen, verhältnißmäßig weit fürzer, als die heutigen.

47) Hidor. XIX. 2, 11. (Böckh Urt. S. 126. erwähnt eine Abbild. in Hercul. n. Pompeji von Ronr und Bouchet, Malereien 5. Serie, Tat. 19.)

4°) Athen. a. a. C. Doch hatten sein unterster, mittelster und oberster Theil verschiedene Benennungen. (Macrob. V, 21, 5. p. 481. Ian.) Smith jedoch (beutsch von Thiersch), der übershaupt über Masten und Segel der antisen Schisse ganz nene Ansichten anistellt, glaubt S. 25. aus den Reisen, die auf einem pompejanischen Relies den Mast eines Schisses (abgebildet S. 8.) umgeben, schließen zu müssen, daß er aus mehreren Stücken zus sammengesetzt war.

49) Daher jagt Anjon. Idyll. 12. (p. 202. Bip.): Malus ut

antennam fert vertice, sie ego sum T.

- 50) Eigentlich nur die Spitzen der Segestangen, dann aber auch die gauzen antennae. Berg. Aen. III, 549. V. 831. Hor. Epod. XVI, 59. Sisius XIV. 389. Griechisch zegatar. Bgl. Böch S. 129 ji.
- 51) Pollur a. a. C. Auf Abbildungen alter Schiffe, namentlich der eben erwähnten pompejanischen, ist das große Ra so lang
  wie das gauze Schiff und zusammengesetzt. Taher verunthet Smith
  S. 15., daß die Stelle bei Plin. XIX. procem. §. 5., nach welcher
  die Raen aus einem Stück bestanden hätten, einer Emendation
  bedürse und daß entweder statt quamvis zu lesen sei eum vix. oder
  daß vor sufficiant ein non eingeschaltet werden müsse, was sedoch
  unnöthig scheint. Böckh Urt. S. 131. nimmt einsache und zusammengesetzte Naen an und bemerkt, daß sich eins der letzteren Art
  bei Goro Wanderungen durch Pompeji Tas. VI. 2. n. Mazois Les
  ruines de Pompei Tab. XXII. 2. abgebildet sinde. (Es ist dieß
  eben das auch von Smith S. 8. abgebildete Schiff.)
- 52) Jidor. XIX. 2, 8. Dieß etwas untlare Berfahren weiß auch Scheffer II. 5. p. 143. nicht zu erklären.
- 53) Griechisch *Vergezeur* genannt (Athen. V. p. 475. A., der von ihm aus auch Steine auf die Teinde herabschlendern fäßt). Einen latein. Namen für dieses unserm Masttorbe entsprechende Behältniß kennen wir nicht. Schesser II, 5. p. 144. hält das sehr oft als obersten Theil des Mastes schlechthin erwähnte carchesium

(Pollur a. a. C. Macrob. a. a. C. Appulej. Met. XI, 16. p. 787. n. Flor. IV. 23. p. 102. Oud. Ancan. V. 418. Ronius p. 546, 23. Hidor. XIX. 2, 9 n. j. w.) für unsern Masttorb, berichtigt aber seine Ansicht in den Addend. p. 330., wo er das von Pollur und Enstath, ausdrücklich von dem oberhalb desjetben augebrachten, viereckigen thoracium unterschiedene carchesium für eine längliche, in der Mitte ausgebauchte Borrichtung oben am Maste und unter dem tharacium ertlärt, in welcher die hindurchgezogenen Tane (vgl. Nonius a. a. O. n. Serv. zu Verg. Aen. V. 77.) ausgewunden werden. (Vgl. die Abbild. des antifen Schisses bei Smith S. 8.) Auf die Form des carchesium täßt sich daraus ein Schluß machen, daß eine Art von Trinkpotalen denselben Ramen sührte. (Vgl. Band I. S. 210.)

<sup>54</sup>) Bgl. Liv. XXX, 25, extr.

55) Bunte Segel, wie sie die Schiffe Alexanders d. Gr. und der Cleopatra hatten (Plin. XIX. 1, 5. 8. 22.1), waren nur seltne Ausnahmen.

- Daher heißen die Segel bei Dichtern (3. B. Bor. Od. I, 14, 9. Berg. Aen. III. 686. Dvid. Am. II, 11, 41. A. A. II, 432. Her. III. 58. Val. Fl. IV. 83 n. f. w.) oft zai Eξογήν Die Segelleinwand heißt auch carbasus und daher werden oft vela carbasea erwähnt (Cic. Verr. V, 12, 30, 31, 80.) und die Segel felbst von Dichtern häufig carbasi oder carbasa genannt. (Berg. Aen. III. 357. Qvid. Met. VII, 233. Fast. III. 587. Her. VII. 171. A. A. II. 337. u. j. w.) Bielleicht waren die carbasa feinere Segel, da allerdings Segel aus groberer und feinerer Leinwand unterichieden werden. (Bal. Bodh urf. C. 138.) In alten Zeiten bestanden die Segel aus Wellen oder Leder und noch zu Cajar's Zeiten murden folche von den Galliern und Benetern gebraucht. (Caej. B. G. III. 13.) (Sbenjo werden auch Segel aus allerlei anderem Material erwähnt, ja im Rothfalle ipannte man jelbst Kleidungsstücke als Segel aus. (Tac. Ann. II. 24. Hist. V, 23. Juven. XII. 67.) Bgl. überhaupt Scheffer II, 5. p. 140 ff.
- 57) Les ruines de Pompéi. Taf. XXII. 2. (Smith S. 8.) Pitture d'Ercol. II. tav. 14. 15. Gerhard u. Panoifa Mon. ined. publ. dall' Inst. arch. I. tav. 8. n. Münzen bei Arigoni Numm. Imp. etc. I. tab. 10. II. tab. 21. 28. 31.
- 5°) Nach Jidor, XIX. 3, 2. u. Heinch. v. azartor, benen Scheffer II. 5. p. 140. u. Berghaus II. S. 442. jolgen, hieß es acatium. Böch aber Urfunden S. 319 j. u. Smith S. 24. thun dar, daß dieß nur der Name für kleinere Segel war. Ugl. Note 44.
- 59) Jidor, a. a. C. S. 3. Apostelgesch, 27, 40. Dig. L, 16, 242. Ich solge hier noch der allgemeinen, sich besonders auf Jisborns gründenden Meinung von Scheffer II. 5. p. 140. u. Add.

p. 330., Berghaus II. C. 443. u. A., felbit von Bodh Urfunden S. 140., ber aber bas artemon für ein noch höheres, brittes, fleines Cegel am Sauptmaft halt, an jedem Mafte aber zwei Raen und zwei Segel aunimmt. Bgl. Rote 44. Gine gang abweichende Unficht aber findet fich bei Smith. Dieter nimmt G. 14, überhaupt nur ein vierediges Sauptjegel au, neben welchem alle andern nur jubfibiare maren, und fucht E. 17 ff. gu beweifen, daß fich ber nur zur Lenkung bes Schiffs bestimmte artemon (aoteuor) auf dem Bordertheile befunden habe, indem er bei Ifidor, a. a. C. die Interpunction andert (Dolon, minimum velum. Et ad proram defixum Artemon etc. ftatt Dolon, min, velum et ad proram defixum, Artemon etc.), was fann gebilligt werden fann, während er das supparum E. 22. allerdings für das Bramjegel aufieht. Bielleicht hatte er feine Anficht auch durch die oben angeführte Stelle der Digesten stüten können, wo am Schiffe neben dem malus (als wirklichem Theil des Schiffes) nur noch ein artemon erwähnt wird (der ..magis adiectamento quam pars navis est".

160) Hidor, a. a. C. L. Feitus p. 340, 20. M. Sen. Epist. 77. in. Lucan. V. 429. mit dem Schol. Sen. Med. 337. Ein solsches supparum scheint sich auf einer neronischen Münze bei Montsfaucon Antiq. expl. T. IV. 2. pl. 143. zu zeigen, und erscheint wirklich in einer Handschr. Bibliothet.

(Mom. 1835, Tai. 32.) Lgl. Smith &. 24.

61) Liv. XXXVI. 44. 45. XXXVII, 30. Jsidor. a. a. C. §. 3. Rach Suidas h. v. wurden auch die dolones nur gelegentlich den großen Segeln substituirt. Bgl. unten Note 63. Schiffe mit 3 Segeln werden auch von Lucian. πλοίον c. 14. p. 354. Iacob. erwähnt.

62) Possur I. 9. sect. 91. Jidor. a. a. C. §. 3. Auch Plin. XIX. prodem. §. 5. erwähnt Segel auf dem Vordertheile. Smith S. 22. bemerkt, daß sich auf Abbildungen an dieser Stelle zwar oft ein

Majt, aber nie ein daran aufgesvanntes Segel zeige.

63) Lgl. Ken. Hell. VI. 2, 27. n. Smith S. 24 f. In den Pitture d'Ercol. II. tav. 15. zeigt sich eine Trireme mit zwei an den Hauptmast besestigten dreieckigen Segeln, deren Spiken nach unten gekehrt find.

- 64) Im Ganzen aber war doch selbst bei den größten Schiffen des Alterthums die Takelage ungleich einsacher, als bei unsern Seeschiffen.
- 65) Bgl. die Abbitdung des Schiffes in der Borghefi'schen Sammlung bei Jal Archeol. navale. (Paris 1840.) 1. p. 21.
- 66) Dieß ist wenigstens die Ansicht von Bodh Urlunden S. 106. u. Smith S. 15., die sie aus Plutarch. Qu. Symp. IV. 2, 1. u. Lucian. Ador c. 4. 1. 348. Iacobitz. zu beweisen suchen. Es wäre dieß sonach ein Ueberrest des srüheren Gebrauchs gauzer Segel von Leder. (Bgl. oben Rote 56.)

67) Lgl. die Abbild, eines Schiffs auf der Col. Trai, bei Montfaucon Ant, expl. pl. 141.

68) Bgl. Bitruv. X, 15, 6.

- 69) Arist. Pax 36. Cato R. R. 135. Böckh Urt. S. 163 ff., welcher die sechszölligen Taue für Ankertaue, die achtzölligen für die Hitertaue hält.
- 70) Liv. XXII, 19. XXXVII, 30. Caef. B. C. II, 9. Phin. XVI, 8, 13. §. 34.

71) Hidor, XIX, 2, 14. Festus p. 356, 28. M.

- 72) Taher griechijch roneia. Harpoer., Suid., Heigh, u. Etym. M. h. v. Bgl. Böch S. 144. Neber die Ramen und Bestimmung der verschiedenen Tane vgl. (Jstor. XIX, 4.) Böch Urtunden S. 146 st. und Banmstark in Pauly's Realencycl. V. S. 465 f.
- <sup>73</sup>) Caej. B. G. IV, 23, 28, B. C. I, 31, III, 28, 102, B. Afr. 63, Yiv. XXV, 11, XXVIII, 17, 36, XXXII, 32, Cic. ad Att. 1, 13, in, u, j, w.

74) Athen. V. 43, p. 208. E.

<sup>75</sup>) "Αγχυρα ὶερά: Pollur 1, 9, sect. 93, Lucian, lup. trag.
 51. vgl. Piud. Olymp. 6, 101, n. Plut. Sol. 190.

76) Snidas v. Levyna.

77) Apoll. Rhod. Arg. I. 955. Arrian. Per. P. Eux. p. 5. Athen. V. 43. p. 208. E. Bgl. Scheffer II, 5. p. 148.

<sup>78</sup>) Pfin. VII, 56. 57. §. 209. Panjan. I, 4, 5.

79) Plin. a. a. D. Strab. VI. 3, 9. p. 303. Cas. Uebershaupt war der antite Anker von dem modernen sast gar nicht versichieden; denn selbst das Duerholz, welches ihm Scheffer II. 5. p. 149. Berghaus II. S. 433. und selbst Böch S. 166. absprechen, sehlte ihm nicht immer. (Bgl. eine Münze des Anton. Pins im britischen Museum, abgebildet bei Smith S. 28.) Anf den unssichern Abbildungen bei Schesser a. a. D. sehlt es freilich. Nur die (nicht gerade wesentlichen) Schauseln oder dreiectigen, eisernen Platten am Ende seiner Arme sehlten ihm.

80) Berg. Aen. III, 277 VI. 902. Apostelgesch. 27, 29. Siehe die Abbildung in Pitture d'Ercolano II. p. 14. und bei Smith

€. 26.

- 81) Wie es auf der eben erwähnten Abbildung deutlich zu sehen ist.
- 82) Sie heißt bei Paujan. VIII, 12, σημείον άγχύρας. Auch Plin. XVI, 8, 13, §. 34, spricht sicherlich von ihr.
- 83) Siehe gleichfalls die eben angeführte Abbildung und viele andere. Unr bei Flußschiffen findet sich zuweilen noch ein zweites Steuer am Vordertheile erwähnt, so daß das Schiff ohne Wendung vor= und rückwärts bewegt werden konnte. (Tac. Ann. II, 6. vgl. mit Germ. 44. u. Smith S. 9 f.
  - 84) Gic. de inv. II. 51, 154. Plin. XI. 51, 101. §. 264. XXXII.

1, 1. §. 4. Uner. II, 902. Berg. Aen. V, 176. 859. VI. 349.

3fidor. XIX, 1, 8. u. j. w.

85) Griechijch πη,δάλια genannt. Unger modernes (erst im 14. Jahrh. vortommendes) Stener, das sich an dem anisteigenden Piosten des Hintertheils in Angeln bewegt, kannten die Alten noch nicht, über deren Stener Apostelgesch. 27, 40. Schesser II. 5. p. 145 s. Böch Urkunden S. 124. Smith S. 9. u. A. zu versteichen sind.

86) Es zeigt sich auf Schiffen der Col. Traiana bei Montfaucon Ant. expl. IV. 2. tab. 139. 140. 141. und auf Münzen bei Montsfaucon tab. 138. u. Smith S. 10. Scheffer I. 6. p. 52. erklärt es für die diaeta bei Petron. 55., worans der höchst unzuverlässige und weitschweisige Verghaus II. S. 418. (der ihm auch, notorisch falsch, den Namen Excosior beilegt) eine dieta macht (!), so besaant, "weil es der Ort war, wo auch der Schiffsbeschlähaber seinen Platz hatte".

87) Siehe abermals die oben Rote 80. erwähnte Abbildung.

88) Die Riemen hießen struppi (Jjidor. XIX, 4, 9.), die Dullen mit den Pstöden scalmi (σχαλμοί: Vitruv. X. 8. Gic. Brut. 53. in. Jidor. a. a. D. Helych. u. Etym. M. h. v.) und da jedes Ruder seinen eignen scalmus hatte, so wird dieser Ausschund auch sür das Ander (Gic. de Orat. I. 38, 174. navicula duorum scalmorum. Plut. Arm. P. 6. racz τρίσχαλμος), sa sogar sür das Fahrzeng selbst gebrancht. (Gic. de Off. III. 14, 59. scalmum mullum vidit.) Die Ginsassung oder der Bord, worin sich die Dullen besanden, hieß rgágy. (Etym. M. h. v.. Schol. zu Lycophr. 641. n. Böch Urfunden S. 103.)

89) Neber Vier=, Fünf=, Schhruberer vgl. Pollur 1, 9. sect. 82 f. Diod. Sic. XIV. 41. 42. Actian. V. II. VI. 12. und überhaupt (auch über noch größere Schiffe) Plin. VII. 56, 57. §. 208. u. Böch Urfunden S. 75 f. Nichtsdeftoweniger erflärt Jal Archeol, navale I. p. 34 f. schon drei Neihen von Rudern über einander geradezu für unmöglich! Ugl. sedoch die folgende Note. Nebrigens waren die Ruderlöcher mit Leder gefüttert, damit das Ruder eine gute Unterlage hatte und sich nicht auf dem Holze rieb. Ugl. Schol. zu Arift. Ran. 367. und zu Acharn. 97. Suid. v. aszeigiata und Die Kode und Vöch Urfunden S. 107 f.

90) Dieß ist die richtigste unter den sehr auseinandergehenden Ansichten über die atten Anderschiffe, welcher Böttiger (Anderschiffe der Alten) im Archäolog. Museum. Sest I. S. 60 st. Smith S. 40. u. A. solgen; während Andre (selbst Böch Urtunden S. 115., sonst mit Böttiger u. st. w. übereinstimmend) den Seitenwänden der Trireme eine schiefe Nichtung geben und sie mit der Wasserstäche einen Wintel von 45 Grad bilden lassen, und wieder Andre durch Misverständniß eines Schotion zu Aristoph. Ran. 1001.

noch unftatthaiter annehmen, die in Rote 92. genannten drei Rtaffen von Ruderern hatten nicht über einander, fondern neben einauber geseffen, nämlich die Ihraniten nabe dem Sinterfheise Die Ingiten etwas niedriger in der Mitte des Schiffs und die Thalamiten noch niedriger nabe dem Bordertheile. Wie aber bei der obigen richtigeren Ansicht nicht nur auf einer Trireme, sondern selbst auf einer Quinquereme die Ruderer begnem über einander fiken und ihre Muder handhaben konnten, ohne einander damit in den Weg zu kommen, hat Smith (deffen Darftellung Marquardt III, 2. S. 400 f. wiederholt) S. 42 ff. überzengend bargethan. Wiedergabe der von ihm beigefügten Zeichnungen ift es jedoch unmöglich, eine deutliche Borftellung davon zu gewähren.

91) Midor, XIX. 2, 3, neunt dieje Muderlöcher wegen der

Aehnlichkeit mit einem Taubenschlage columbaria.

92) Die unterfte Reihe derfelben bieg bei den Griechen thalamitae. Die mittelite zygitae. Die oberite thranitae. Heber Die Gtnmolgie diefer griechischen Ramen vgl. Pollur I. 87. u. Bodh Ur= funden S. 116. übrigens auch Scheffer II, 2, p. 106. Lateinische Ramen derfelben tommen nicht bor.

93) Caej. B. G. III. 13. Berg. Aen. III, 289. IV. 573. V. 663. Ovid. Met. XIV. 534. Lucan. III. 543. Jjidor. XIX, 2, 5. (val. Paul. Diac. p. 367, 15. M.) u. j. w. Der Singufar transtrum 3. B. bei Liv. Epit. LXXXIX. in. u. Berfius V. 147.

94) Unfern Berdecken entsprechend, nur noch niedriger. Bgl. Gessius XVI. 19, 14. Jüdor. XIX. 2, 2. Cic. de sen. 6, 17. Paul. Diac. p. 84, 13. M. vgl. Berg. Aen. VI. 412.

95) Bitruv. X. 8. Catull. 64, 7. Berg. Aen. V. 163, Griechisch

ταβόδε oder ταρσόε (Berodot, VIII. 12.).

96) Plaut. Merc. IV. 2, 5. Bei den Griechen hieß er zeλεύστης. Bal, auch Scheffer III. I. p. 179 f. u. V. 7. p. 305.

97) Bei den Griechen rief er Oop op! Oop op! worauf dann die Ruderer mit einer cadenzartigen Melodie einfielen. (Arist. Ran. 182 ff. vgl. mit Aves 1392. u. Böttiger im Archaol. Mujeum. Beit I. S. 73.1

98) Ronius p. 151, 19. Festus p. 234, 5. M. Jidor. XIX, 2, 13, Ennius Ann. VII. fr. 6. p. 36. Vahl. n. Plant. Asin. III. 1, 15. Rach Ronius ware davon auch der Tactschläger felbst portisculus genannt worden, was aber gewiß ein Jrrthum ift. Bal.

Scheffer a. a. D.

99) Bal. Boch Urfunden E. 116. Dag die Ruder der Thraniten die längsten waren, ergiebt sich aus Thuchd. VI. 31. mit d. Schol, u. Athen. V. p. 203., die der Thalamiten aber werden von Echol. zu Arift. Ran. 1106. als die fürzeften bezeichnet. Emith's Darftellung jedoch (3. 47.), welcher Galen. de usu part. corp. hum. I, 24, (Vol. III. p. 85. Külm.) und Arijtot. de part. anim. IV. 10. vergleicht, war das Ruder des in der Mitte figen= ben Ingiten das fangite. (Bgl. bagegen Boch a. a. D.)

100) Bgt. Smith S. 46.

- 101) Bei Thuend. II. 93. tragen die Ruderer ihre Ruder, auch die längsten, sogar bei einem Eilmarsche selbst auf den Schultern über den Jsthmus. Smith S. 46. sand ein 14 Tuß langes Ruder von Tannenholz zwischen 12 und 13 Psund schwer.
  - 102) Athen. V. p. 203. F.
- 103) Bgl. Böch Urkunden S. 123. Nach Smith S. 49. brauchte selbst bei einer Quinquereme, bei welcher die beiden obersten Ruderreihen über der Platsorm des Schiss zu suchen wären, das längste Ruder (obgleich es weit über die Ruder der unter der Platsorm arbeitenden Männer hinweg in's Wasser hinansreicht: vgl. Lucan. III, 535 s.) nicht über 20 Tuß lang zu sein.
- 104) Schiffe mit 10 Reihen von Rudern erscheinen bei Dio Gaff. L. 23. und Polnb. XVI, 2., mit 15 bis 16 Reihen bei Blut, Demetr. 43., mit 20 Reihen bei Athen. V. 41. Bon bem Biergigenderer des Ptolemans Philopator handeln Athen. V. 37. (p. 204, B.) Blut, Demetr. 43, Blin, VII, 56, 57, 8, 208, (Boffnr I. 9. dagegen spricht nur von einem Junizehnruderer dieses Rönigs. lleber diefes Riefenichiff vgl. Montfaucon Aut, expl. IV, 2. p. 252 ff. u. Smith S. 50 f. Es war 280 griech. Ellen (d. h. 420 Fuß) tang und 38 Ellen breit, 48—53 Ellen hoch und von 12 Sppozomen, jedes 600 Ellen lang, umgeben (vgl. unten Note 131 ff.), und dabei jo gebant, daß es, ohne zu wenden, jowohl vorwarts als rudwarts fonnte, indem es an jedem Ende jowohl Stenerruder als Roftra hatte und zwar von Griteren je zwei und Leutere mit fieben Spigen. Die oberften Muder hatten eine Lange von 57 Gug. Das gange Schiff mar übrigens, auch nach Plutarche Urtheil, mehr auf Schangeprange, als auf wirtlichen Gebrauch berechnet. Sat Archeol, mavale I. p. 117. zweiselt freilich an der Möglichkeit eines jo toloffalen Schiffes und halt die gange Erzählung für ein Mährchen (was gang unglaublich ift: vgl. Both E. 122.), Smith aber a. a. D. zeigt, daß alle jene Angaben nichts absolnt Unmogliches enthalten und gefteht nur, daß er nicht im Stande fei, fich die 40 Muderreihen au diefem Schiffstoloft zu erklären. Gin andres. besonders durch seine prachtvolle Ausstattung berühmtes, Riesenschiff war das des Ronigs Biero II, von Sprafus. Damit fich der Lefer einen Begriff von dem Unrus machen tonne, der felbst beim Echiffban getrieben wurde, moge eine furze Beschreibung deffelben nach Athen. V. 40 -- 44. p. 206 ff. hier Plat finden. Ge hatte auf jeder Seite 20 Muderreihen und 3 Berdecke, 3 Mastbäume, 4 hölzerne und 8 eiserne Unter, und auf ihm erhoben sich 8 durch die Segelstangen der Maste verbundene und mit Bewaffneten besetzte Thurme gur Bertheidigung, zwischen denen ein noch höherer neunter hervorragte, der auf feiner Spite die Bildfaute des Atlas trug. Zwischen den Thurmen zeigten fich Bruftwehren, hinter denen Burfmaschinen standen. Das mittlere Berdeck war gang wie ein Wohn-

haus eingerichtet und seine Säte und Zimmer (30 an jeder Seite) waren mit musivischen, die ganze Itas umsassenden Darstellungen ausgelegt. Das oberste Verded euthielt mehrere Gallerien, Gärten und Landgänge, ein Gymnassium, einen Vibliotheksaat, eine mit verschwenderischem Lurus ausgestattete Kapelle der Aphrodite, ein Badezimmer, eine Menge Kammern für Soldaten und Matrosen, 10 Pserdeställe, Backösen, Mühlen u. s. w. Diese ganze Last aber trugen die Ankenseite des untersten Verdecks umgebende kolossale Bildsäulen von 6 Ellen Höhe. (Genauere Beschreibungen geben Montsancon Ant. expl. IV. 2. p. 256 st. Verghans II. S. 76 ss., der auch auf Tas. 2. eine singirte Abbildung liesert, n. A.)

105) Leo Tact. XIX. S. 7. 8. (p. 323. Meurs.)

106) Bgl. die Angaben der Tabulae Atticae (d. h. der im 3. 1834, von Moß entdeckten Ueberreste des in Stein gehanenen Inventaxinums der athenischen Flotte aus den Zeiten des Demostkenes, denen wir das meiste Licht über das Schiffswesen der Alten verdanken) bei Böch Urkunden S. 119.

- 107) Pothb. 1. 26, 7. rechnet auf eine Quadrireme 300, Plin. XXXII. 1, 1. §. 4. n. Silins XIV, 388. auf eine Quinquereme 400 Underer. Die Offoreme des Lyfimachus hatte in jeder Reihe 100, also zusammen 1600 (Mennon bei Phot. Cod. 224. p. 226. Bekk.) und der Vierzigruderer des Ptol. Philop. über 4000 Rusderer. (Alhen. V. 37. (p. 204. B.) u. Plut. Demetr. 43.)
- 108) Die schnellste Fahrt, die sich bei den Alten erwähnt findet, ist die in Arrians Per. P. Eux. c. 6. vorkommende, wo das Schiff von Tagesanbruch bis Mittag mehr als 500 Stad. zurücklegt, also etwa 80 (oder 8 Seemeilen) in der Stunde. Beispiele andrer Schnellsahrten, die Berchen Exped. of the Nord Coast of Tripoli, appendix p. XXXVIII. (citirt von Smith S. 35.) auf 140, 160, 175 u. 185 Seemeilen in einem Tage berechnet, siehe bei Plin. XIX. prodem. §. 3. Ugl. auch Apostelgesch. 28, 13., wo gleichsalls 7 Seemeilen auf die Stunde kommen. Vitruv. X, 14. beschreibt auch eine Vorrichtung, mit der man die zurückgelegte Strecke messen fönne, die aber wohl mehr ein bloser Vorschlag ist, der nie wirkslich zur Aussührung kam, auch wohl kein sicheres Kesultat geliefert haben würde.

109) Plant. Asin. III, 1, 16. Nonius p. 85, 26.

116) Lucr. II, 555. IV, 439. Lucan. III, 585. 672. Silius X. 325. XIV, 422. Juven. X, 136. Paul. Diac. p. 10, 2. M. n. j. w. Griechisch üglasta.

111) Bal. Hl. 1, 273. IV, 691.

112) Bgl. Abbildungen auf Münzen bei Scheffer p. 129. 156. n. 175. Montjancon Aut. expl. IV, 2. tab. 138. Smith S. 10. nud auf Monumenten bei Scheffer p. 157 f. n. Montfancon. tab. 133. n. 140. 141. Auf dem Monument in Pitture d'Ercol. II. p. 14. erscheint es in's Abentenertiche vergrößert. 113) Bei Pollur a. a. C. heißt dieser Wimpel arzlig. Bgl. auch Plut. Pomp. Einen latein. Namen kennen wir nicht. In den Tabulis Atticis kommt er nicht vor, weil seine Anschaffung den Trierarchen überlassen war. Siehe Abbitdungen bei Scheffer p. 158. und vgl. die bei Montsaucon Ant. Expl. IV. 2. tab. 138. u. Smith S. 8. u. 10., wo aber an diesem Mast auf der puppis vielmehr ein kleines Segel erscheint.

114) Appulej, Met. XI, 16. p. 787. Oud, Lucian, de nav. III. p. 251. Suid, u. Etym. M. v. ziriozog. Abbildungen auf Münzen und Monumenten bei Scheffer p. 127. u. 159. Montstaucon tab. 140. u. 142. u. Smith S. 8. Bisweilen zeigt er sich auch an der prora. (Bgl. Münzen bei Montfaucon tab. 138.)

115) Lucian, u. Appulej, a. a. C. Bgl. Becker's Charitles II.

€. 65 i.

- 116) Auch *da Faktuoi*, deuli genannt. Bgl. Pollur 1. 86. Bgl. die Abbild, bei Montfaucon Ant. expl. IV, 2. pl. 141. Rosfellini Mon. civ. II, tav. 108, 1. und Gerhard u. Panofta Mon. ined. I. tav. 8., übrigens aber Scheffer III. 1. S. 174. (vgl. mit 1, 6. p. 51.) Jal Archéol, navale I. p. 105. u. Böch Urfunden S. 102.
  - <sup>117</sup>) Παράσημον: Gurip. Iph. Aul. 237 ff. 263 ff.
- 118) Bgl. Verg. Aen. X. 157. 166. und die Abbildungen bei Fabretti Col. Trai. p. 115. u. Montfaucon Ant. expl. IV, 2. pl. 133., nach welchem diese Stelle i arrezig hieß. Ugl. auch Pollur. I, 86.
- 119) Solche Namen waren 3. B. Taurus (Dreffi 3633. Momm= jen I. R. N. 2705. 2826.), Centaurus (Verg. Aen. X. 195.), Pristis (Berg. Aen. V. 116.), Chimaera (ibid. v. 118.), Scylla (ibid. v. 122.), Capricornus (Gruter p. 1030, 2.), Danubius (Mommfen 2741. 2766.), Rhenus (Mommfen 2683. 2714.), Tiberis (Mommien 2719.), Euphrates (Oreffi 6893.), Nilus (Momm= ien 3783.). Andre, mehr auf glückliche Vorbedeutung Rüchsicht nehmende oder direct von der tutela entlehnte Ramen maren 3. B .: Triumphus (Murat. p. 803, 2. Cressi 3612. Mommjen 2771. 2823.), Victoria (Murat. p. 803, 2. Cr. 515. 3606. 3607. 3630. Momm. 2676. 2703. 2756. 2782 u. j. w.), Providentia (Cr. 2671. Momm. 2818.), Clementia (Or. 3022. Momm. 2747.), Concordia (Or. 3611, 6890, 6899, Mounn. 2669, 2712, 2736.), Fides (Dr. 3641. Momm. 2689, 2739, 2816.), Fortuna (Momm. 2778. 2818.), Iustitia (Or. 3609. 6896. Momm. 2731. 2816. 2835.), Libertas (Cr. 6880. Momm. 2690. 2791.), Pax (Cr. 6897. Momm. 2728. 2829.), Pietas (Cr. 3608. Momm. 2802. 2804.), Spes (Murat. p. 876, 3. Momm. 2667.), Virtus (Cr. 3612. Momm. 2677. 2682. 2823.) — Aesculapius (Dr. 6848. Momm. 2805. 2828.), Ceres (Cr. 6885. 6886. Momm. 2749. 2764, 2766, u. öfter), Diana (Cr. 3037, 3607, 3645, Momm.

2756.), Hercules (Qr. 3618. 6882. Momm. 2697. 2762. 2788. 7219.), Isis (Qr. 3504. 3605. Momm. 2807. 2810.), Liber pater (Qr. 3611. 6885. Momm. 2761. 2764. 2775. 2784. 2785.), Minerya (Qr. 3698. Momm. 2684. 2704. 2751. 2799.), Neptums (Qr. 3617. 3626. Momm. 2674. 2687. 2718. 2755. 2825. 2833.), Pollax (Momm. 2795.), Venus (Momm. 2668. 2710. 2715. 2720. 2801. 2829.), Vesta (Momm. 2668. 2707. 2711. 2723. 2735 u. öfter). Ueber die Sitte den Schiffen befondre Ramen zu geben vgl. Herd. VIII. 88. Thucyd. III. 33. Schol. zu Apoll. Mhod. 1. 1089. Plut. de absurd. Stoic. opin. 1. u. Börth Urfunden S. 81 ff., wo fich S. 84--100. eine lange alphabetische Lifte griech. Ramen findet. Andre Berzeichnisse atter Schissnamen s. bei Gori Etr. T. III. p. 72. u. Ruhnfen Opnse. p. 267.

120) Schol. zu Apoll. Mhod. I, 1089.

121) Bgl. Boch Arfunden G. 81 f.

122) Berg. Aen. X. 156 f. Qvib. Met. III. 617. Trist. I. 10, 1. Silins XIV. 544. Sen. Epist. 76, 16. Apostelgesch. 28, 11. 123) Seneca a. a. C.

124) Berg. Aen. X, 171.

- 125) Lucan. III, 510. Ovid. Fast. IV. 275. Trist. I. 4, 8.
- 126) Verg. Geo. IV. 289. Ovid. Fast. IV. 275. Mart. X. 30, 13. Plin. XXXV, 7, 31. §. 49. n. 11, 41. §. 149. (Neber die entanstische Malerei vgl. Band I. S. 181.) Die dabei am hänsigsten angewendeten Farben waren die rothe und blaue. Siehe schon Hom. Od. IX, 125. (vgl. Plin. XXXII, 7, 38. §. 115.) und Od. III, 399. (vgl. mit Veget. IV. 37. n. Plin. XXXV, 6, 19. §. 37.)

127) Plin. XVI, 12, 23. §. 56. u. XXIV. 7, 26. §. 41. Da= her schou bei Homer (II. II. 524, 534, 556, 568, 630, 644. u. s. w.)

das gewöhnliche Beiwort "schwarze Schiffe".

128) Bgl. Böckh Urk. S. 125. Abgebildet auf einer Base bei Micali Mon. tav. 193.

129) Scheffer II, 5. p. 152. Böck Urk. S. 125 f.

- 130) E hieß griechisch καταπειρατής oder καταπειρατήςία (Herod. II, 5. 28.), woraus Jsidor. XIX. 4, 10. einen cataprorates macht; auch βόλις. (Apostelgesch. 27, 28.)
- 131) Tormenta: Jibor. XIX. 4, 4.; funes: Bitruv. X, 15, 6. Schneid. Hor. Od. I, 146. Griechijch έποζωματα: Athen. V, 37. p. 204. A. Plat. Rep. X. p. 616. C. Heinch. h. v. Appitelgesch. 27, 17. Wahrscheinlich sind auch die ζωστήσες bei Heliodor. Aeth. I, 1. dasselbe. Bgl. überhaupt Schesser II, 5. p. 151 f. (der aber im Widerspruch mit sich I. 4. p. 48. mit Vergleichung des Schol. 3n Aristoph. Equ. (279.) die έποζωματα fälschlich für hölzerne Gürtel erklärt) und besonders Böch Urk. S. 133 si.
- 132) Polyh. XXVII, 5, 3. vgl. Apojtelgejch. a. a. C. Appian. B. C. V. 91. u. Apoll. Rhod. I. 368.

133) Hinsichtlich ihrer Anwendung solge ich Jsidorus (Plato u. Bitruv.) a. a. D., sowie Böch Urf. S. 134., deren Ansicht durch ein Bronzerelies im Berliner Museum (abgebildet in Beger's Thes. Brandend. Vol. III. p. 406. und in Montsaucou's Ant. expl. IV, 2. pl. 134.) hinreichend unterstützt wird. Smith dagegen S. 30 ff. sucht zu beweisen, daß sie in einem rechten Winkel mit dem Schisseitel um den mittlern Theil des Schissauchs geschlungen worden wären, und scheint sie also sür das zu halten, was Isidor. XIX, 4, 6. die (von den vorher genannten tormenta verschiedene) mitra des Schisses neunt.

131) Sie werden, wohl mit Rücksicht auf ihre verschiedene Besichaffenheit, bald nagazingara (Ken. Hell. II, 1, 22.) bald nagazingara (Ken. Hell. II, 1, 22.) bald nagazingara (Ken. Hell. II, 1, 22.) bald nagazingara (Ken. Hell. II, 6, 19. Suid. u. Phot. h. v.) genannt. Bgl. Böch IIrk. S. 159. Wie die zarazingara und vnozingara davon unterschieden und wozu sie eigenklich bestimmt waren (vielleicht nur zum Schutz der Mannschaft vor Wind und Wogen: vgl. Polyän. Strat. IV. 11, 13.2), bleibt ungewiß. Bgl. Böch S. 161.

135) Liv. XXXVII, 24, 30. Hirt. B. Alex. 46. B. Afr. 46. Blin. VII, 56, 57. S. 209. Barro L. L. V. 155. p. 60. M. (p.

155. Sp.) Jidor. XIX, 1, 13 u. j. w. Griechijch enzolog.

136) Siehe Montiaucon Ant. expl. II. 4. pl. 133.

137) Daher bei Berg. Aen. V. 143. rostra tridentia. Bgl. die Abbild, bei Scheffer II. 5. p. 128. Fabretti Col. Trai, p. 115. Montfaucon Ant. expl. IV, 2. pl. 133. und auf Münzen bei Scheffer III. 1. S. 175. Bei sehr großen Schiffen hatte er auch noch mehrere Spiken. Bgl. oben Note 104.

138) Bgl. Band I. S. 194.

139) Bgl. Band I. S. 175. Rote 360.

146) Thuc. VII. 34.

141) Tieß ist wohl das in den Tabulis Atticis erscheinende, offenbar von dem in Note 53. erwähnten verschiedene Imazeim

bei Bodh Urfunden G. 159.

112 Tio Caff. XLIX, 1. 3. L. 18. Appian. B. C. V. 106. 118. u. Mithr. 73. Athen. V. 43. Beget. V. 14. Caef. B. G. III. 14. B. C. III. 40. Curt. IV. 3. Plin. XXXII. 1, 1. §. 3. Berg. Aen. VIII. 693. und daselbst Servius. Teo Tact. XIX, 7. Sie wurden auch gebraucht, wenn Seestädte vom Meere aus belagert wurden. (Liv. XXIV. 34. Tac. Ann. XV. 9. Silius XIV. 300.) Bgl. die Abbild. bei Montfaucon Ant. Expl. IV. 2. pl. 142.

143) Plut. Anton. 67. Appian. B. C. V. 118. Atjen. V. 43.

Beget. V. 14. n. 21.

144) Liv. XXX. 10. Auch in den Tabulis Atticis erscheinen Catapulten und Scorpione als zur Ausrüftung von Kriegsschiffen gehörig. Bgl. Böch Urk. S. 110 f. u. 164 f.

145) Beget. V. 15.

146) Harpagones: Caej. B. C. L. 57. B. Hisp. 16. Curt. IV.

9. Blin. VII, 56, 57. S. 209.; manus ferreac: Caej., Curt. u. Blin. a. a. O. Liv. XXXVI, 44. Frontin. II, 3. Flor. II, 2. Lucan. III. 635, (vgl. auch Diod. Sie. XVII, 44, Appian. B. C. V, 106. Mur. Vict. de vir. ill. 38. u. N.); corvi; Gurt. a. a. D. u. IV. 16.: zóocczeg: Bolyb. I. 22. Appian, a. a. O. n. A. val. Blut. Marcell. 14. Alle drei Ausdrücke werden oft verwechselt, Caef. u. Plin. a. a. D. aber unterscheiden zwischen harpago und manus ferrea und Curt. a. a. D. wieder zwischen diesen und corvus, doch wiffen wir nicht, worin eigentlich der Unterschied bestanden habe, wenn nicht vielleicht die manus forren ein einfacheres Instrument war, als jene complicirtere und auf größere Wirkung berechnete Borrichtung, die wir im Terte als corvus (vielleicht identisch mit harpago?) beschrieben haben.

147) Bal. Liv. XXX, 10.

118) Die von Polyb. I. 22. ausführlich, aber doch etwas un= tlar beschrieben wird. Bal. auch Curt. IV, 16.

149) Gaej. B. G. III. 14. Beget. V, 15. vgl. Liv. XXVIII, 45. XXXVIII. 5. Dio Caff. XXXIX, 43. Diod. Sic. XVII, 44.

150) Caef. B. G. V. 25. Liv. XXIV, 36. 40. XXV, 27. XXVIII. 22. XXX, 43. Rep. Them. 2. Sic. ad Div. XII, 15. Justin. II. 4. Jüdor. XIX. 1, 14 u. j. w. Auch bei den Griechen uazoai. Sie waren fo benannt im Gegenfatz zu den naves onerariae, weil fie lang und schlant, diese aber furz und bauchig waren.

151) Liv. XXIX, 25. XXXVII, 29. XLV, 6. Tac. Hist. V,

22. Quean. III, 535. 563. Leo Tact. XIX, 38. u. f. w.

152) So war 3. B. die navis praetoria des Lompejus ein

Sechsruberer. (Plut, Anton. 32.)

153) Tac. Hist. V. 22. Plin. XIX, 1, 5. §. 22. vgl. Sen. Agam. 40. Appian. B. C. V, 56. Diod. Sic. XIII, 45. Leo Tact. XIX. 37. u. j. w.

154) Liv. XXXVII, 24. vgl. Lucan. III. 514. Polyb. XVI, 3.

u. Scheffer III. 1. p. 176 f.

155) Appian, B. C. II, 89. Flor. IV, 8, 5. Bolyan, V, 10. val. mit VI. 11. Gine am Apluftre des Sintertheils aufgehan= gene Laterne zeigt fich auf einem Schiffe der Col. Trai. bei Montjaucon Aut. Expl. IV, 2. pl. 141.

156) Caej. B. G. V, 8. Suet. Caes. 63.

157) Cic. de Div. I, 32, 69. ad Att. X, 12. in. Caef. B. G. V. 25. Liv. XXII, 11. XXIV. 40. XXX, 10. 37. Mep. Them. 2. Ronius p. 536, 2. Leo Tact. XIX, 11. 13. u. f. w.

158) Caei. B. C. III, 96.

159) Daher bei den Griechen δλκάδες genannt. (Polyan. VI,

160) Auch die Handelsschiffe der Alten gaben oft unsern größ=

ten Rauffahrern an Große Richts nach.

161) Der griech, Rame war inazzoi. (Herodot. VI. 48. 95.

VII. 97. Thuc, II. 56. Suid, I. p. 1263, u. j. w.). Hippagogi heißen sie bei Liv. XLIV, 28., bippagi bei Plin. VII, 56, 57. §. 209., hippagines bei Jibor. XIX. 1, 24. u. Paul. Diac. p. 101, 3. M. Neber sie als Triremen vgl. Bödh Urfunden S. 74. und 124.

162) Auf ben Col. Traiani und Antonini haben freilich diese Transport= und Lastichiffe, auch die mit Pferden beladenen, nur eine Reihe von Rubern; wir muffen aber bedenken, daß hier nur

Flufichiffe der Donau ericheinen.

163) Plant. Merc. 1, 1, 16. Stich. II, 2, 44. Liv. XXXIII, 19. Plin. VII, 56, 57. §. 208. Gessius X, 25, 5. Ronius p. 533, 23. Appian. Pun. 121. Scheffer II, 2. p. 75. glaubt, in der Bauart wären sie den hemiolae und invoparones ähnlich gewesen. (?)

164) Speculatoriae: Caef. B. G. IV. 26. Liv. XXX. 10. XXXV, 26. XXXVI. 42.; exploratoriae: Beget. V. 7. vgl. Diod. Sic. XX, 85.; praecursoriae: Jidor. XIX, 1, 18. (Bei Gessius X. 25. extr. findet sich auch der griech. Name catascopium.)

165) Daher αρόπλους (praecursoriae): Polyb. I, 53. Pollur I, 9. sect. 83. Thucyd. VI. 46. Jjøer. p. 59. D. Dio Caji. L. 9.

166) Sen. Epist. 77, in. vgl. Demosth, pro cor. 262. Aesth.

de fals, leg. 252. Plut. Demosth. 29.

167) Caef. B. G. V. 1. B. C. I. 27. Liv. XXV. 30. Salluft. bei Romius p. 534 f. Gellius X. 25, 5. vgl. Cic. ad Att. V. 9. in. Rleinere neunt Cic. ad Att. X. 11. extr. u. XVI. 3, 6. actuariola.

168) Hibor. XIX. 1, 24. Caej. B. C. III, 9. Tac. Germ. 9. Appian. B. C. V. 103. Beget. V, 3 f. Hor. Epod. I, 1. Lucan. III. 534. Silius XIII. 290. Hibor. XIX. 2, 12. (der sie fälschlich blos für naves negotiatorum erflärt).

169) Daher δίχοτα. Appian. Myr. 3. Mithr. 17. Polyb. V. 62. Etym. M. p. 277, 1. Pollur 1, 9. sect. 82. Ugl. auch

Cie. ad Att. V. 11. hirt. B. Alex. 37. u. Beget. a. a. C.

170) Appian. B. C. V. 105. Schol. Crucq. 31 Hor. Epod. I, 1.

171) Liv. XXI, 17. XXXVII. 27. Gessins X. 25, 5. Jibor. XIX, 1, 22. (der sie für Biremen und Triremen erstärt), Rouius p. 532 f.; bei den Griechen zédzzes. (Aristoph, Lys. 60. Polyd. V. 94. Appian. Pun. VII. p. 12. Gestius u. Jüdor. a. a. C.) Daher auch so bei Psin. VII. 56, 57. §. 208.

172) Caher der Scherz bei Plaut. Mil. glor. IV. 1, 39.: Haec

celox illins est, quae hic egreditur, internuntia.

173) Cic. ad Att. I. 13. in. XIV. 16. in. Catull. IV. 1. Verg. Geo. IV, 289. Hor. Od. III. 2, 29. Ovid. ex P. I. 10, 39. Am. II. 10, 9. Lucan. V, 518. Mart. X, 30, 13. Ronius p. 534, 23. Gellius a. a. C. Jüdor. XIX. 1, 17.

174) Serv. zu Berg. Geo. IV. 289. nennt es brevis navicula. Sallust bei Nonius a. a. C. aber grandis und läßt eine ganze

Cohorte darin febiffen.

175) Catull. IV, 4 7.

176 Parones: Jidor. XIX, 1, 20. Gestius X, 25, 5.; myoparones: Gic. Verr. 1, 34, 87. III, 80, 186. V. 28, 73. Bas. Mar. II, 3. Hit. B. Alex. 46. Appusej. Apol. 32. p. 468. Ond. Gestius a. a. C. Flor. III. 7. Rouius p. 534, 14. Jidor. XIX, 1, 21. Appian. Pun. 121.

177) Bgl. die eben angeführten Stellen.

178) Pollur I. 9. sect. 82. Seinch, n. Ethm. M. h. v. (nach Gronov's Ausg. auch bei Gellius X. 25, 5., wo jedoch nach Hert die Handicht, ganz andere, offenbar verdorbene Lesarten zeigen).

179) Phot. Lex h. v. Ueber die wahrscheinliche Beschaffenheit dieser verschiedenen Arten von Räuberschiffen vgl. Scheffer II, 2.

p. 72 ff.

186) Curt. IV, 5, 18. vgf. Liv. XXXVII, 27.

181) Liv. XXIV. 40. (wo lembi biremes erwährt werden) XXVIII. 8. XXXIV, 35. XXXV. 26. XXXVII, 27. XLV, 10. Plant. Mere. 1. 2, 81. II, 1, 35. Verg. Geo. I, 201. Plin. VII, 56, 57. 8. 208. Jidor. XIX. 1, 25. Ronius p. 534, 1. u. 564, 6.

182) Bei Plant., Verg. u. Nonius a. a. C. erscheinen sie allerdings nur als kleinere Kähne; gewöhnlich aber waren sie wohl größer, denn Livius XXXIV, 35. spricht von lembis, denen vers boten war, mehr als 16 Ruder zu sühren. Von ihrer Schnelligstit ippsehen North Barch II. 2007 in VIV.

feit sprechen Plant. Baech. II, 3, 52. n. Liv. XLIV, 28.

 $^{183})$  Orariae:  $\mathfrak{P}$ fin. Epist. X. 26.; litorariae:  $\mathfrak{J}$  jidor. XIX, 1, 27. (der jie auch trabariae nennt).

184) Hilbor, XIX. 1, 19. (und Paulinus Rolauus XXI. ad Cyther, 95.)

185) Jidor. a. a. D.

186) Scaphae: Gic. de Inv. II. 51, 154. Auct. ad Herenn. I. 11. Liv. XXV. 3. Suet. Caes. 64. Beget. V. 7. Gessius X, 25, 5. Jüdor. XIX, 1, 18. Ronius p. 535, 8. (Gine scapha biremis bei Hor. Od. III. 29, 62., eine scapha piscatoria bei Justin. II, 13., eine scaphula bei Beget. III, 7.) Cymbae: Gic. Off. III, 14, 58. Berg. Geo. I. 136. Cvid. Met. I, 293. Am. III, 6, 4. Trist. II, 330. Plin. VII. 56, 57. §. 208. Jüdor. XIX, 1, 25. Ronius p. 535. 30. Lintres: Gic. p. Mil. 27, 74. Caes. B. G. I. 12. VII. 60. Lin. XXI. 26. 27. Cvid. Fast. VI. 779. Jüdor. u. Gessius a. a. C. Ronius p. 535, 6. Lenunculi: Caes. B. C. II, 43. Tac. Ann. XIV, 5. Gessius a. a. D. Ronius p. 534, 30. Caudicae: Gessius a. a. D. Jüdor. XIX, 1, 27. Caudicariae naves: Sassus bei Ronius p. 535, 13. Es war die gewöhnliche Bezeich=nung der Tibertähne und sīlöße. Daher der Rame caudicarii. Bgs. Land II. S. 317. (Neberhaupt vgs. Possur I. 9. seet. 82 s.)

187) Nantae oder navitae (auch allgemeine Bezeichnung aller Schiffsleute): Cael. B. G. III. 9. B. C. III. 8. Gic. ad Div. XVI,

19. extr. ad Qu. Fr. II. 8. in. Hor. Od. II. 13, 14, III. 4, 30. Epod. X. 15. XVII. 20. Sat. I. 1, 30. Catulf. LXIV. 174. Cvid. Met. I. 133. Histor. XIX. 1, 5. u. i. w.; socii navales: Viv. XXI. 50. XXII. 11. XXIII. 21. 48. XXIV. 11. XXVI. 35. 48. XXXVI. 2. XXXVII. 2. XLII. 27. u. i. w.

188) Daher unterscheidet 3. B. Liv. XXII, 11. XXVI, 48. XLV, 43. socii navales und milites und XXVI, 5, XXXVI, 10. 16, remiges oder remigium und classici milites, Cicero ober Verr. V. 34, 88, remiges und milites und porber \$, 87, nautas und remiges, to wie auch bei Beget. V. 2, 13, u. anderw. nautae, remiges und milites unterschieden werden. - Besondre Marinesotdaten hatte es Unfange nicht gegeben, fondern die Schiffe waren mit Landfoldaten bemannt worden. Schon in den punischen Kriegen jedoch wurden besondere milites classici geworben, die auch den Fahneneid leiften mußten (Liv. XXII, 11.), nach dem Kriege aber wieder entlaffen wurden. Classici oder classiarii milites ericheinen auch bei Jac. Ann. XII. 15, 56, Hist. I, 36, II, 11, 17, u. anderw, und auf einer Menge von Inichr. bei Mommien I. R. N. 2121. 2657. 2669, 2670, 2671, 2673, 2729, 2744 n. j. w. Die gemeinen Soldaten heißen ebendaß, 2757, 2769, 2818, 2825, 2835, 2836, 2690, u. öfters manipulares ober 2690, 2731, 2757, 2760, 2761, u. J. w. manipularii. Die griech, Bezeichnung epibatae (Enizaica) findet fich bei hirt. B. Alex. 11, B. Afr. 63, u. Bitruv. II, 8.

189) Für die Spibatä waren wenigstens auf den griech. Schiffen überzählige Ruder (zeixa xexireen), gewöhnlich 30, vorhanden. Bgl. Böch Urfunden S. 122 f.

190) In Bezug auf die griech. Schiffe jagt Böckh Urkunden 3. 123.: "Die Bedienung der Segel und Taue mag durch die Rudermannschaft selber besorgt worden sein.

191) Silius III. 128. Lucan, II, 697. Ovid. Met. XI, 475.

<sup>192</sup>) Ÿiv. XXX, 25.

193) Liv. XLIV. 10. Plin. III. 103, 106. S. 234. Dig. XIV. 2, 4. S. I. Gruter p. 204. 209. 391. Bgl. über sie Scheffer II. 3. p. 110 f.

Yucan, III, 697. Stat. Silv. III. 2, 32.
 Bal. Flace, I. 6. Cvid. Met. XI, 488.

196) Bolyb. VI. 19. Viv. XXII. 11. XXIV. 11. XXVI. 35.

XXXV, 6, XXXVI, 2, XL, 18, XLII, 27,

197) Liv. XI.II, 27. Suet. Oct. 16. Tac. Ilist. III, 12. Wenn Gato bei Festus p. 234, 8. M. sagt, daß röm. Bürger als Ruderer angeworben worden wären, so sind darunter wohl auch Freigelassene, oder wenigstens nur die ärmsten Bürger zu verstehen. (Bgl. auch Polyb. VI. 19.) Neber die aus den verschiedensten auswärtigen Bölfern gemischten Marinetruppen vgl. Tiv Gass. L. 11. mit einer Menge Juschr. bei Mommsen 2095. 2669. 2121. 2689. 2670. 2690. 2675. 2684. 2676. 2692. 2683. 2829.

198) Selbst noch in den spätesten Zeiten nehmen die milites classiarii unter allen Truppentheiten die niedrigste Stelle ein. Bgl. Böding zur Not. dign. 11. p. 993. Sehr verächtlich sprechen von den nantis z. B. Hor. Epod. XVII. 20. n. Juven. VIII. 174.

199) Wie hoch sich aber der Sold der Marinesoldaten, Muderer und Matrosen belief, wissen wir nicht; denn obgleich zwar seit den punischen Kriegen öfters vom Solde der socii navales und nautae die Rede ist (Liv. XXIII. 21. 48. XXIV. 11. XXXIV. 6. XLV. 2. 11. j. w.), so wird doch nirgends die Summe angegeben. (In der spätesten Kaiserzeit erhielten die Ruderer jährlich 5 solidi d. h. Goldsstüde, die an die Stelle des alten aureus getreten waren: Cassiod. Var. V. ep. 16.) Ter Sold der Marinetruppen betrug wahrscheinlich zwei Drittel von dem der Legionssoldaten. Daß auch die Schissmannschaft Kleidung (Liv. XXI, 50. XXXVII, 9.) und Rahrung (Liv. XXI. 4. XXIV. 11. XXVIII. 45. XXIX. 25. 11. j. w.) empfing, versteht sich schon von selbst. Später erhielten sie selbst Wein (Liv. XXXVII, 29. Phin. XIV. 13, 14. §. 91.).

200) Bgl. die Misitärdipsome bei Cardinasi I. V. VII. VIII. XIII. XIV. XV. XVI. XIX. XXVII. u. Böcking zur Not. dign. II. p. 989 ff. Gine Dienstzeit von 28 Jahren findet sich im Dipsom XXVII. Bgl. auch Henzen in d. Jahrb. d. Alterthumsfreunde im

Mheinland. XIII. (1848.) S. 74.

201) Suet. Galb. 12. Plnt. Galb. 15. Tac. Hist. I. 31. Dieß war namentlich mit den von Galba und Bespasian errichteten Legio I. u. II. Adintrix der Fall. (Bgl. Grotesend in Pauly's Realenchel. IV. S. 869. u. 872.) Selbst die Ruderer wurden zuweilen bewassnet und im Landkriege verwendet. (B. Afr. 20.)

202) Wenigstens erscheinen in der Lagerbeschreibung Hygins S. 300. auch 500 Classici Misenates und 800 Class. Ravennates. In d. Breviar. bei Presser Regionen S. 30. u. 31. sinden sich auch Castra Misenatium und Ravennatium, so daß also später Flottenssoldaten zur beständigen Garnison von Rom gehörten. Liesleicht war dieß auch schon unter den Antoninen der Fall, da wenigstens nach Lamprid. Comm. 15. Commodus Flottensoldaten dazu brauchte, die Segeltücher im Amphitheater auszuspannen.

203) Nach Böckh Urkunden S. 123. hatte eine griechische Triere regelmäßig 170 Ruderer, wozu aber noch 30 Hülfstuderer (πεφίνεω: Artemid. I, 35.) kamen, also zusammen 200. Polyb. I, 26, 7. giebt den römischen Schiffen in den punischen Kriegen (Cuinqueremen?) 300 und Plin. XXII. 1, 1. §. 4. einer Cuinquereme 400 Ruderer (vgl. auch Silius XIV. 387.). Der Trireme giebt auch Leo Tact. XIX, 9. 200 Ruderer. Uebrigens siehe oben Kote 107.

204) So bei Polyb. a. a. C., aber neben 300 Ruderern.

Bei Liv. XXI, 49. sind zwanzig carthagische Quinqueremen zusammen nur mit 1000 Soldaten bemannt. Scheffer p. 119. vermuthet hier einen Fehler in der Zahl, was jedoch nicht nöthig scheint, da die Schiffe nur zur Berheerung der italischen Küste bestimmt waren.

205) Liv. XXVI, 48. XXXVI, 20. 42. Gic. Verr. II, 5, 34. Tac. Ann. XIV. 3. Plin. Epist. VI. 16, 4. Flor. II. 5. III. 7. Cresti 804. 3180. 3300. 3596. 3599. 3601. 3602. 3613. 3687. 5534. 5708. 6864. 6869. 6924. 6928. Mommien I. R. N. 1460. 1884. 2648—2650. 6310. Gin Berzeichniß berielben liefert Böcking zur Not. dign. p. 991 f.

206) Paulus Sent. rec. V. 27, 2.

207) Drelli 1336, 2203, 3614, 3888, 4405, 5535. Momm=

jen 2646.

208) Cic. Verr. act. II. I. J. 20, 52. Tac. Ann. XIV. 8. Hist. II. 16. Orelli 2652. 3595. 3600. 3604. 3616. 3623. 5646. 6868. 6873. 6874. Mommjen 2654—2662. 2709. (Doch fommen auch Tetrarschen auf liburnischen Schissen vor: Tac. Hist. II. 16. Orelli 3604. Mommjen 2260.)

209) Beget. V. 2. (vgl. Gic. Verr. III. 80, 186. V. 24, 60. 32, 84.) Orelli 3623. 3634. 6871. 6874. Mommfen 2653. 2654. 2663. 7294. (Leo Tact. XIX, 23. stellt 3 bis 5 Triremen unter

einen Befehlshaber. Bgl. auch Appian. B. C. II, 49.)

219) Auf den griech. Schiffen scheint jeder Reihe der Ruderer ein aertzzörtagzoz (Temosth. e. Polyel. p. 1212, 5. 20. 1214, 12. 1215, 1. R. Ken. Resp. Athen. I. Plat. Leg. IV. p. 707. A. vgl. Pollur I, 9. sect. 96. 119.) vorgestanden zu haben. Lgl. Böch Urtunden S. 121. (Suid. und Phot. machen ihn fälschlich zum Besehlshaber einer Duingnereme.) Gine ähnliche Ginrichtung aber bestand sicherlich auch bei den römischen Schiffen, obgleich wir den Titel dieses Borgeschten nicht tennen.

<sup>211</sup>) Zac, Ann. XIV. 8. Leo Tact, XIX. 8. Gruter p. 521, 1030, 2. 3. Cress 3617, 3618, 3619, 6897. Mommien 2668—

2673, 2695, 2728, 2753, 2762, 5594 u. öfter.

<sup>212</sup>) Cresi 3625, 3626, Mommjen 2710—2720.

213) Proreta: Serv. 31 Verg. Aen. III, 510. Plant. Rud. IV, 3, 75. Mommjen 2721, 2805.; proreus (πρωρεύς: Ken. Resp. Athen. 1. Vev Tact. XIX. 8.): Cvid. Met. III, 634. Bgl. Scheffer p. 302.

214) Creffi 3640. Mommjen 2701.

215) Dig. IV. 9, 1. §. 3. Gr ist nicht zu verwechseln mit dem Borsteher des Flottenmagazins (praepositus roliquationi) in zwei Insch. bei Mommsen 2651. n. Henzen im Bullett. d. Inst. 1851. p. 117. 118.

<sup>216</sup>) Drelli 3644. Mommjen 2739.

217) Cic. Div. in Case. 17, 55. Mommsen 157. Bei den Griechen hieß er 1901,900'21,5: Pollur I. 9. sect. 96. IV. 9. sect. 71. Polyän, V. 2, 5. Demosth, pro cor. p. 270. B. R. eisk. Byt. über ihn Schesser IV. 7. p. 307.

218) Crelli 3627. Mommfen 2095.

219) Mommsen 2688.

220) Orelli 3630. Mommsen 2676. 2677. 2680. 2682. 2684. 280hl auch nicht verschieden von dem armigerus trieris bei Orelli 3631. Alle diese Chargen waren wohl principales. (Agl. Mommsten 2725. 2730. 2739. u. oben S. 267.) Auch duplicarii (Orelli 3638. 3639. Mommsen 2689—2692. 2701. 2727. 2740—2742.) und deneticiarii (Mommsen 2685. 2686. 2687.) sehsten bei der Flotte nicht. Was einige andere Bezeichnungen, wie octogenarius (Orelli 3629.) und nonagenarius (Mommsen 2768.), stolarchus (Mommsen 2685. 2687.) nud archigubernus (Dig. XXXVI, 1, 46. Mommsen 2664. vgl. Diod. Sic. XX, 50.) zu bedeuten haben, wissen wir nicht. Wahrscheinlich waren es höhere Ossiciere.

Architecti: Mommjen 2665, 7293.; fabri: Drelli 3641.
 Mommjen 2689—2694.; velarii: Drelli 3642. Mommjen 2737.
 2738.; utricularii: Gruter 492, 5.; centonarii: ibid. u. j. w., jelbjt

(sub)unctores: Mommieu 2736.

<sup>222</sup>) Scribae: Mommsen 2723. 2728—2734.; librarii: Oresti 3638. Mommsen 2727. 2730.; tabellarii: Oresti 3636.; dispensa-

tores: Mommfen 2652.

123) Ueber die römischen Kriegshäfen schlen uns genanere Rachrichten; ihre Einrichtung aber wird wohl von jener der griechischen
nicht sehr verschieden gewesen sein. Ueber Letztere aber und namentlich über die Häsen Athens, die wohl in ihrer Art als Muster
gelten konnten, mit ihrem Compler von Gebänden und den getrennten Standorten der einzelnen Schiffe (Schiffshäuser recoozou) vgl.
besonders Böch Urfunden S. 66 ff. und Baumstart's Art. Portus
in Pauly's Realencycl. V. S. 1924 ff., auch Scheffer III. 4. p.
204 ff.

224) Besondere rargélazez erscheinen in Dig. IV. 9, 1. §. 3.

und auf Inschr. bei Orelli 3593, n. 2702 ff.

225) Hor. Epod. X. in. XVI, 23. Val. Mar. I, 2. Cic. de Div. I, 16, 29. Nebrigens vgt. Band 2. \( \mathbb{E}. \) 195 ff.

226) Lucan. H. 690.

<sup>227</sup>) Bgl. Liv. XXIX, 25. mit XXII, 19. u. Curtius IX. 9.

228) Zuweilen nach dem Loofe: Propert. IV (III), 21, 12. Berg. Aen. III, 510. n. dasethst Servins.

229) Berg. Aen. I. 183. (mit Servius Schot.) u. X. 80.

<sup>230</sup>) Liv. XXXVI, 42.

231) Liv. I, 28. XXXVI, 42. Plut. Brut. 39. (Ngl. auch das jährliche, am 18. October in Rom vorgenommene Armilustrium: Liv. XXXVII, 37. Barro L. L. VI, 22. p. 32. M. oder p. 204. Sp. u. Paut. Tiac. p. 19, 6. M.)

232) Appian. B. C. V. 96. vgl. mit Liv. XXIX. 37. Berg.

Aen. V, 774 ff. n. Silius XVII, 48.

233) Liv. XXIX, 27. Es wurde dabei dem Neptun, dem Apollo und den Winden geopfert (Berg. Aen. III, 118 ff. V, 772.

Bal. Flace. I, 188 ff.) — Neber das dann folgende Trompetersfiqual vgl. Liv. a. a. C. Bal. Flace. I. 351. Sen. Troad. 1054. u. A.

234) Caej. B. C. III, 40. Verg. Aen. II. 235. Ronius p. 163, 23. Jjidor. XIX, 2, 16. Sitius XIII, 441 jf. (Vgl. Tio Cajj. L, 12. Liv. XXV, 11. u. Val. Flace. I, 185.)

- 235) Plut. Marcell. 14. Athen. V. 40. p. 217. Proclus zu Guelid. I. 2. p. 18. Enstath. zu Hom. II. XII. p. 866. Tzeh. Chil. II. 130. (Bgl. Silius XIV, 320 ff. n. den Versuch einer Abbitdung bei Scheffer III, 3. p. 193.) Man hat dabei freilich zu berücksichtigen, daß die Schiffe der Alten weit leichter waren, als die unfrigen.
- 236) Frontin. I, 1. Polyan. V, 2, 12. Leo Tact. XX, 220. Diod. Sic. XIV. 55. (Lgf. Scheffer III, 3. p. 199 f.) Gin das von etwas verschiedenes Berjahren siehe bei Liv. XXIX, 25.
- 237) Polyb. I. 53. Diod. Sic. XX, 50. Uppian. B. C. V. 100. u. 105.
- <sup>238</sup>) Yiv. XXXVII, 23. Berg. Aen. V. 834. Sen. Agam. 448 ff.
- <sup>239</sup>) Liv. XXXVI, 42. Hirt. B. Alex. 45. Thuc. II, 84. 90. (240) Thuc. II, 90. Polyan. III, 4, 2. Ugl. auch Liv. XXXVII, 29.
- 241) Denn bei stürmischem Wetter konnte kein Seekampi stattfinden. (Veget. V. 13. Liv. XXV, 27. XXVI. 39. Lucan. III. 522. Plut. Anton. 66.)
  - 242) Botyb. I. 60. Liv. XXII, 14.
- <sup>243</sup>) Liv. XXXVI. 44. Beget. V, 12. Hirt. B. Alex. 45. Lucan. III, 45.
  - <sup>244</sup>) Liv. XXXVI. 45. Appian. B. C. V, 111. Div Caji. L. 33.
  - <sup>245</sup>) Yiu. XXXVII, 23.
- 246) Diod. Sic. XIII, 50. Leo Tact. XIX. 47. Anjangs hatten die Römer vier Schlachtreihen in einer feilförmigen Anfstellung der Schiffe gebildet (Polyb. I, 26.); doch scheinen sie von dieser unzweckmäßigen Anordnung bald abgekommen zu sein.
- 247) Liu. XXXVI, 44. XXXVII, 23. Hirt. B. Alex. 11. 14. Diod. Sic. XI, 17 j. XIII, 13. 39. 45. XX, 50. Polyb. I. 27. XVI, 4. Appian. B. C. V. 83. 111. Tio Cajj. L., 31. Plut. Anton. 66. u. A.
- <sup>248</sup>) Beget, V. 15, Lucan, III, 547, Diod. Sic. XX, 50, Leo Tact. XIX, 45.
- <sup>249</sup>) Lucan. III. 533. Sifius XIV, 369. Beget. V. 15. Leo Tact. XIX, 45.
- <sup>250</sup>) Liv. XXVIII. 30. Polyān. IV, 6, 8. Beget. V. 12. Bgl. Polyb. I. 39. Tiod. Sic. XIII. 39.
- <sup>(25)</sup> Veget. a. a. C. Thue, H. 90, Appian. B. C. V. 89, Polyb. I, 51. Diod. Sic. XIII, 17.
  - 252) Liv. XXV, 27. Beget. V. 15. Lev Tact. XIX, 28.

253) Gurt. IV. 3. Silins XIV. 376. Leo Tact. XIX, 19.

254) Appian. B. C. V, 96, 98, Diod. Sic. XX, 50. Blut. Them. 13. Bal. Macc. 1, 188, Leo Tact. XIX, 22.

255) Diod. Sic. XIII. 15. Plut. Anton. 66. Appian. B. Civ.

V. 111. Leo Tact. a. a. D.

256) Rolyb. III, 96. Diod. Sic. XIII. 45. Dio Caji. L. 31. Sitius XIV, 371, (vgl. Leo Tact. XIX, 41.)

257) Diod. Sic. XIII, 46. Bolyan. 1, 48, 2, III, 10, 4. Leo Tact, XIX, 40, 42, val. Bolyb. I, 51, Appian. B. C. V. 55, u. A.

258) Leo Taet. a. a. D. Schol. zu Thuchd. I, 49. (Vol. V. p. 328. Bip.) 259) Silius XIV, 366. Lucau. III, 540. Dio Caff. L, 32.

260) Diod. Sic. XI. 18. Polyb. XVI. 2. Appian. B. C. V, 55. Sirt. B. Alex. 46.

261) Polyb. XVI, 3. Leo Tact. XIX, 11. 262) Florus II. 2, 35. Dio Caff. L. 32.

263) Bal. Pollur I. 10. Thuc. I,

261) Liv. XXXVII, 24, 30. Hirt. B. Alex. 46. Lucan. III, 544. 597. Gurt. IV. 4. Silius XIV, 383. Polyb. XVI, 2. Appian. B. C. V. 82, 106, Diod. Sic. XIII, 16, 40, 45 f. 50. Blut. Anton. 67.

265) Liv. XXVIII. 30. XXXVI, 44. XXXVII. 24. Caef. B. C. 1, 58. Hirt. B. Alex. 15. Siling XIV, 382. Appian. B. C. V, 106. Diod. Sic. XIII, 16. XX. 51. Dio Caff. L, 32. Polyb. XVI. 3. Polyan. III, 10, 12. Pollur I, 9. sect. 124.

<sup>266</sup>) Curt. IV, 4. Diod. XI, 18. XIII, 40. Plut. Anton. 67.

val. Leo Tact. XIX. 49. u. Bolyb. I. 51.

267) Hirt. B. Alex. 15. vgl. mit Liv. XXXVII, 30. Diod. Sic. XIII, 45. u. Polyb. II, 10.

268) Bolyb. II, 10. Lucan. III, 562.

269) Divd. Sic. XIII, 16. Dio Caff. L, 19. 32. 54. Liv. XXVI, 39. Lucan. III, 367. 621. 710. Silius XIV, 377. 397. hirt. B. Alex. 20. Bolub. VIII. 6. Appian B. C. V. 119. Leo Tact. XIX, 6. 7. 13. 53. Beget, V, 14.

<sup>270</sup>) Liv., Lucan. n. Silius a. a. D.

<sup>271</sup>) Flor. II, 2. Appian. B. C. V, 82. 106. Polyb. I, 22. Diod. Sic. XIII. 16. Dio Caff. L, 32. Silius XIV, 518. Lucan. III. 565. 574. 635.

272) Beget. V. 14. Frontin. II, 3. Appian. B. C. V, 82.

<sup>273</sup>) Liv. XXXVI, 44. Lucau. III, 565 ff. Polyb. a. a. O. (Silius XIV, 521. Dio Caff. L, 33. Leo Tact. XIX, 48.)

<sup>274</sup>) Lucau. III. 620. Silius XIV, 416. Hirt. B. Alex. 46. Diod. Sic. XIII, 16, 46, XX, 51.

275) Beget. V. 1.

276) Liv. XXVI, 43. Diod. Sic. XIII, 14. XX, Uppian. Pun. 25.

277) Liv. XXXVII, 14. Diod. Sic. XXIV.

<sup>278</sup>) Curt. IV, 3. Appian. Pun. 121. Hirt. B. Alex. 19. Val. Volyb. I. 47.

<sup>279</sup>) Bitrub, X, 19, Blut, Marcell, 14, Curt, IV, 3.

<sup>280</sup>) Liv. XXIV. 34. Curt. IV. 3. (vgl. Appian. V. 118. Dio Cafi. L. 32.)

281) Caef. B. C. III. 4. Bitruv. X. 22. Beget. IV. 21. Bolyb.

VIII, 6. Teftus p. 325 f. M.

282) Bgl. oben S. 274. (Abbildungen aller hier erwähnten coronae finden sich z. B. in Montfaucon's Aut. expl. IV. 1. pl. 107., der corona navalis auch bei Scheffer p. 277.) Rach Suet. Oct. 25. u. Dio Cass. Ll. 21. wären siegreichen Admiralen auch caerulea vexilla als Auszeichnung verliehen worden. Wenigstens war dieß bei Agrippa der Fall.

283) Bgl. oben G. 345.

<sup>284</sup>) Liv. Epit. XVII. XXXVII. 58, 60, XLV. 42. Plin. XXXIV, 5, 11. §. 20. Bellej. I. 9. Flor. II, 2.

285) Bgl. Echeffer IV, 2. p. 266 i.

286) Rach Liv. XLV, 42. u. 43. betrug in einzelnen Fällen das donativum der gemeinen Schiffsleute 75 und 45 Denare, während die Steuermänner das Doppelte und die Schiffscapitaine (magistri navium) das Viersache dieser Summe empfingen.

287) Salluft, Hist, IV. fr.

288) Betron, c. 105. Hor. Epod. IV. 3. c. Schol, Crucq.

289) Plaut. Rud. III, 6, 50. vgl. mit Herodot. V. 33. Unter dem columbar bei Plautus ist unstreitig ein Ruderloch zu verstehen. Bgl. oben S. 366. Note 91.

### Register

#### zu allen drei Bänden.

(Die größeren Bablen 1, 2, 3 bezeichnen ben Band, die tleineren bie Geite. Bon boppelten Seitengablen begieht fich die erfte auf den Tert, die gweite aber meiftens auf die dagu gehörige Rote.)

acratophoron 1, 231.

#### 21.

Mate 1, 15 59. abaeus, Prunftisch 1, 126. 184. 205. Actiengesellschaften ber publicani 3, 84. - 3mm Rechnen 1, 303. - geometrischer 1, 303. Abbildungen in Büchern 1, 75. abdicatio 1, 312. Aberglanbe 1, 270, 296, 2, 192. Abgaben 3, 49. - von Berfteigerungen 3, 54. von Erbschaften 3, 51. von Freilassungen 3, 64. abolitio in ben Gerichten 3, 208. 341. abolla 1, 105. ab ovo ad mala 1, 16. Abreibung beim Babe 1, S6. acatium (vela acatia) 3, 362. Acea Larentia 2, 95, 186. accumbere, das Liegen bei Tijde 1, 14. 57, acerra 1, 336. 2, 107. acetabulum 1, 15. als Maß von Aepfel 1, 62. Klüffigteiten 3, 12. acipenser 1, 59. Aderban, (Stlaven bagn) 1, 257. Adergeräth 1, 245.

Actervermeifing 3, 45.

acroteria der Tempel 2, 69. acta diurna 1, 93. 110. actiones populares 3, 221. actores (Schanspieler) 1, 347. actus (Beginag) 3, 8. — quadratus 3, 10. acu pingere 1, 98. acus crinalis 1, 325. Abler ber Legionen 3, 266. advocati (Gerichtsredner, Bertheibiger vor (Scricht) 2, 246. 259. 3, 204. 233. - fisci 2, 251. advorsitores 1, 67. aediculae 1, 201. Aediles curules unt cereales 3, 105. Aediles in Colonien und Municipien 3, 149. — quinquennales 3, 150. (Melianus, Claudins 2, 301.) aeneatores 1, 172. aerarium (Saturni) 3, 64, 87. — militare **3**, 64. 65. sanctius 3, 4, 20, 64.

Merzte, ärztliche Zustände in Rom 1,

47. 2, 261.

aes grave 3, 3. Mejopus, trag. Edaufpieler 1, 347. ager hostilis in Rom 2, 92. agitatores im Circus 1, 339. agmen quadratum 3, 275. Maraffen (Brochen, fibulae) 1, 326. agrimensores 3, 45. ahenum 1, 211. 231. Abuenbilder 1, 196, 220, Aidung ber Make und Gewichte 3. 26. Alabandieus lapis 2, 357. Mlabafter 1, 179. alae (im Sanje) 1, 195. - equitum (im Beere 3, 264. 299. albarii, albatores 1, 185. albogalerus des Boutifer maximus 2, 78. album ber Richter 3, 197. alea 1, 134, 189. alec 2, 315. alimentarii pueri unt puellae 2, 45. 3, 57. aliptes 1, 67. alites Auguralvögel) 2, 225. alligatores 1, 257. Alta Semita 1, 12, 55 altercatio in ten Gerichten 3, 204. (Ambarvalia 1, 245, 259.) ambrices und asseres 1, 215. ambubaiae 1, 155. amictorium 1, 163. Ammen und Amderwärterinnen 265, 294, amici bes Raifers 2, 11. 22. Amnestic (abolitio generalis) 3, 208 Amorginische Gewebe 2, 352. Umphitheater 1, 354. amphora 1, 186. Sobling 3, 11. ampliatio bei ten Gerichten 3, 206. ampulla 1, 85. Amtsantritt ber Confulu 2, 139. Amulete 1, 296. 2, 216. amystis 1, 230. anagnostae 1, 50. analectae 1, 67. ancilia ber Galier 2, 89. andabatae **1,** 358–395.

Ungeftellte vericbiedenfter Urt beim Deere 3, 267. bei ber Blotte 3, 350. 378. (2tnie 1, 235.) Anter, Antertan 3, 340. Anmelbung neugeborner Ainter 1, 279. Unna Berenna, Beft ber 2, 255. annales pontificum 2, 74. annularii 1, 48, 2, 270. annulus aureus ter Zenatoren und Ritter 1, 90. pronubus 1, 275. Unspanning ber Zugthiere 1, 41. antae **1,** 194 **2,** 65. anteambulones 1, 65. antefixa 1, 145. 199. antennae (Ecgelftangen) 3. 339. antepagmenta 1, 194. Antiquitätentabinet 1, 195. (Antonius Philosophus, fein Acuferes 1, 117. 2, 30 fein Charafter 2, 3. 13.) (Antonius Bulianns, Rbetor 2, 258.) Annbis 2, 167. 190. Anweisungen (teine Wechsel) 3, 41. 47. apex bes Priesterbutes 1, 336, 2, 79. aplustre ver Edvije 3, 343. apodyterium 1, 32. (Apollinares ludi 1, 330.) Apollonius, Stoiter aus Chalcedon 2. 13. (- von Tvana, Wunderthäter 2, 213. 1, apophoreta bei den Saturnalien 2,158. apotheca 1, 243. apparitores, öffentlide Diener 3, 157. 219.apparitorium 1, 119. Appellation an Den Raifer 3, 195. 206. (Appia via 1, 2, 42.) Appische Wasserleitung 1, 11. (Appuleins 1, 125, 156.) aquae et ignis interdictio 3, 210. aquaemanalis 1, 234. aquila ter Legion 3, 266. aquilifer 3, 266. aquiminarium 1, 213, 234 aratores 1, 257. aratrum 1, 245, 259.

Arbeitstbeilung ber Sandwerfer 2, 254. atrium 1, 195. 219. - der Rünftler 2, 284. arboratores 1, 258. arene 1, 476, 227, 337. arcarii 1, 151. arcerae 1, 101, 152. Archigallus, Cherpriester ber Magna mater 2, 146. ardeliones 1, St. area 1, 262. Argeeropfer 2, 160. argentariae tabernae 1, 30. argentarii (Octowechster) 1, 83. 3, 40. - (Zilberarbeiter) 1, 79, 83, 2, 270. argenteus Antoninianus, Aurelianus, minutulus 3, 23. (Argiletum 1, 30.) (Aricia 1, 10.) (Aricinus clivus 1, 54.) aries (Sturmbod, Manerbreder) 3, 288. arillatores (Waarenmätler) 2, 269. Arithmomantie 2, 209. armavia 1, 227. armariarii 1, 151. Armeniaca mala 2, 310. armentarii 1, 258. armillae, Armfpangen 1, 288. 327. Mrumth ber Mittelflaffe 1, 35. 2, 252. arrogatio (Art der Adoption) 2, 119. (Artemidorns, Tranmbeuter 2, 204.) artemon (Gegel) 3, 340, 363. Artischocken 1, 60. Urvalen 2, 95. ihr Fest 2, 152. As Minge 3, 2. 17. — Gewicht 3, 13. Usbeit 2, 326. Midennrnen 1, 120. asellus 1, 59. asparagi 1, 60. Usphalt (Sandel bamit) 2, 327. aspides 1, 229. astragali 1, 189. Uftrologie 2, 205.

Atellanen 1, 353. 359.

Athleten 1. 343. 377. atramentum librarium 1, 24.

atriensis 1. 17.

atriolum 1, 219.

sutorium 2, 144. Vestae 2, 82. Attalica aulaea, Attalicae vestes 1, 99. Anctionatoren 2, 257. Auctionen (laiferliche) 1, 209. 228. Undienzen beim Raifer 2, 1, 14. - bei ber Raiferin 2, 14. 24. auditoria, Berichtsftuben 3, 199. auditorium principis 2, 251. Aufwand reicher Römer 3, 37. Angen am Ediffe 3, 344. Angenärzte 1, 48. Augurales libri 2, 86. Augures 2, 85. Ananrien 2, 195. 224. Augustales, der Ritterstand in den Colonien und Municipien 3, 151. aulaeum im Theater 1, 346. aures (am Pfluge) 1, 260. aureus (Goldbenar) 3, 5. 21. aurifices 1, 79. aurum coronarium 3, 55. vicesimarium 3, 20. Aushehung ber Truppen 3, 153, 297. 301. auspicia miora und minora 2, 127. — pullaria **2**, 198. - bei einer Sochzeit 1, 280. 314. Ausrnfer 1, 22. Unsfetsen ber Rinder 1, 278. Ansstellen ber Leichen 1, 118. Austern 1, 14. 58. Auswerfen von Geschenten an das Bolt 2. 141. auxilia (milites auxiliares) 3, 263. aviarius 1, 258. (Avidins Cassins 2, 26.)

 ${\mathfrak B}.$ 

axamenta ber Salier 2, 90.

Baechanalia 2, 150. Badwert 1, 16. Badehäuser 1, 31. 84. Baben, Sitte zu, 1, 84. Gemeinfames Baben beider Geschlechter 1, 31. 85. Bäcter 1, 64. Bäcerei 1, 201.

Balle 1, 246, 263, 297. (Baja 1, 7. 50.) balanus 1, 55. Ballet (eine Art von) 1, 350 balistae 3, 292. balistarii 2, 270. Ballipiel 1, 246. 263. balnea 1, 31, 84. balneator 1, 67. baltens 1, 114. im Aphitheater 1, 355. Bangniers 1, 3. Ihr Beidaftsbetrich 3, 40. Barbiere, Barbierfinben 1, 140. Barbiermeffer 1, 323. barbitus 1, 299. barca 3, 345. bardoeucullus 1, 155. Bart, Art ibn gu tragen 1, 323. basilica argentaria 1, 83. Baffäus Rufus, Procur. a rationibus 3, 7, 19.) basterna 1, 9. batiaca 1, 231 batillum 1, 212, 233. Bantunft 2, 275. Baumeister 2, 278. 283. Bannmollengewebe (Santel Samit) 2, bisellia 1, 205. 328. 352. Bauwerte, großartige ber Raiferzeit 2. 276. Beamtengebalte 3, 60. Bedier 1, 210. Begnabigungerecht bes Raifers 3, 206. Begräbing 1, 117, 168. Begräbniggesellschaften 1, 169. 2, 255. Beintleiter ter Golbaten 3, 268. - fouft ungebräuchlich 1, 157. Beisetzung ter Graburnen 1, 121. Befrangung bei Gaftmählern 1, 1-1. Belagerungemaschinen 3, 257. Belagerungsthürme 3, 259. Beleuchtung 1, 143. bellaria 1, 16, 62. Bellonarii, Priester ter Comanischen

Göttin 2. 161.

Rem. 3. Bant.

Bergwerfe 3. 52. 72. Bernstein 1, 50. Santel bamit 2, 326. bes, gangenmaß 3, 9. Gewicht 3, 13. Beidmörnnasiormeln 2, 216. 237. Befen aus Balmengweigen 1, 187. Befpanning tes Fubriverts 1, 41. Bestattung f. Begräbnif. bestiarii 1, 359. 396. Betten f. lectus. Bettler 1, 74. Bewirthung in ten Gafthäufern 1, 3. Bibliothet 1, 197. 221. Bibliothetar, laiferlicher 2, 9. bidens 1, 261. Bienenftöde, Bienengudt 1, 239. Bier, von ben Römern nicht getrunten 1, 142, bigatus (Denar) 3, 5. Bilthauer 1, 100. 2, 283. Bimfiein (zu Zahupulver: 1, 321. -. Biider tamit abgerieben 1, 25. Binden (um ben Sals, Die Beine, Den Unterleib) 1, 158. bipalium 1, 261. Biremen (Triremen n. j. w 3, 311. 343. Birnen 1, 62. Bittieste (supplicationes) 2, 55. Blasinstrumente 1, 171. Blechinstrumente 1, 172. Blei (Hantel bamit 2, 326. Blit (bei ben Answicien ex coelo) 2, 197. —, Zühnung teffelben 2, 201. Blingrab 2, 201. Blontes Saar beliebt 1, 323. Berrüden tarans 1, 321. Bluttanje tes Mitbrascultus 2, 162 Befer Blid 1, 296. boletaria 1, 290. bombycinae vestes 2, 352. bona caduca unt vacantia 3, 64. Borbelle 1, 31, 291. Bortenwirter 1, 111. 161. botuli 1, 78. braceae 1, 157, ber Golbaten 3, 268. brachiale 1, 327. 25

bracteae 1, 97, 146 bractearii, bracteatores 1, 147. 2, 270. (Brand unter Mere 1, 51.) Brandmartung 1, 65. Brandpfeit 3, 291. Brantanging 1, 251. Brantführerin 1, 281. Brautidleier 1, 281. Brenneisen 1, 322. Bretipiele 1, 191. Briefe 1, 5. 46. Brimo 2, 210. Brochen (fibulae) 1, 326. Brod, Sorten beffelben 1, 55. Brongegejäße, ftatuen 1, 96. Bronzewaaren, Santel bamit 2, 331. (Brundisium 1, 1, 40.) Brunnenfiguren 1, 96. 146. bubulci 1, 257. buccellatum, Soldatengwiebad 3, 270. bucculae am Seime 1, 112. Buchführung ber Banquiers 3, 41. Buchbantel 1, 23, 74. bucina, bucinatores 1, 172. beim Deere 3, 266. Bücher (Berstellung berselben) 1, 24. 75. Biiderpreise 1, 75. Bücherrollen 1, 24. 77. Bücherschräute 1, 195. 221. Büchertitel 1, 24. Bübne, im Theater 1, 346. Bürgerrecht, römisches und lateinisches 3, 147. Bürgerstand 2, 251. Beschäftigungen beffetben 2, 252. Büiten 2, 250. Buhldirnen 1, 31. 290. 327. bullae 1, 97. 146. bura, buris 1, 259.

6.

Cabinetsfecretaire 2, 7. 17. cacabi 1, 211.

Bufenband 1, 111.

byrrus 1, 105.

byssus 2, 344.

cadurca 1, 226. cadus 1, 229. caelatores 1, 96, 145. caelum 1, 146. calamistrum 1, 322. calamus (jum Edreiben) 1, 76. calanticae 1, 325. calatores ber Briefter 2, 113. calcatores 1, 243, 257. calcei 1, 106. calculator 1, 272. calculi 1, 99. calda 1, 157. ealdarium 1, 32 86. calices 1, 15, 210. caliendrum 1, 324. caligae 1, 107, 159. caligarii 1, 164. calumniatores, thre Bestrafung 3, 208. ealx (im Cirens) 1, 339. camilli und camillae 2, (50.) 113. camini 1, 332. (campus Agrippae 1, 215.) (- Martius 1, 26.) (- sceleratus) 2, 82, 3, 209.) camum 1, 142. Cantelaber 1, 207. 227. candelabrii 1, 147. candelae 1, 143. canis (Sundsmurf) 1, 190. cantharus 1, 210. canticum im Eduquipiel 1, 345. Capannen 1, 241. capillamentum 1, 324. capis, capula 1, 210. 230. capistrarii I, 145. capital 1, 325. capitia 1 325. Cavitolinische Wettfämpfe 2, 291. capreolus (Gäthade) 1, 261. capsae 1, 227, capsarius 1, 65. Buffusgewebe (Sandel damit) 2, 325. (Capua 1, 5, 45.) capulator 1, 242, 255.

capuli 1, 176.

caput porcinum,

cuneus 3, 284.

iderzweije

îtatt

caput aut navis (Ropf ober Schrift. Sazarbiviel 1, 190. carbasus 1, 352. Zegel barans 3, 362. carcer publicus 3, 210. careeres (im Circus) 1. 333. carchesium (Trintgefäß) 1, 210. - (am Dlaft ber Gdiffe) 3, 362. cardines 1, 218. cardo der Angurn 2, 196. cardui 1. 60. carina (Schiffstiel) 3, 335. carmen saeculare 2, 170. carmina (cantamina) 2, 237. earnifices 3, 209. caroenum 1, 142. carpentum tes Stadtprafecten 3, 140. carpentarii 1, 151 carri 1, 101, 152. carruca 1, 7, 47. cassidarii 1, 147. cassides 1, 112. Cassiteriden (Binninsetn) 2, 326. Caftagnetten 1, 8. 52. castella (Nieden) 3, 147. easteria auf ben Schiffen 3, 343. eastra, heerlager 3, 277. leetieariorum 1, 82. Praetoria 3, 262. catapultae 3, 292. catasta 1, 28. 81. catellae gur Belohnung von Soldaten 3, 274. eaterva Schanspielertruppe) 1, 347. cathedrae 1, 205. catini und catilli 1, 201. 209. 225. catuli Melitaei 2, 327. 348. caudiea (Nabn, Alog) 3, 348. caudicarii eter codicarii (Atöğer) 2, 317. caupona, caupones 1, 3, 4. causia 1, 106. cavaedium 1, 219. cavatores 1, 145. cave canem (Inschrift ber Sansstur) 1, 195. cavea (im Theater) 1, 344. celeres 1, 37, 89, 3, 294.

cella olearia nut vinaria 1, 201, 242. — ostiarii **1**, 195. penaria 1, 200. cellae familiares ober familiaricae 1. 202. — ber Lupanare 1, 325. ber Etlaven 1, 202. cellarius 1, 15, 255. celox 3, 345. eenotaphia 1, 175. censitores 3, 49. censor (jest der Raifer) 3, 113. 142. Cenfus 1, 38. 3, 49. - eines Mitters 2, 248. — eines Zenators 2, 243. centesima rerum venalium 3, 54. centonarii 1, 164. centones, Riffen und Sade zum Schut von Belagerungsmafdinen 3, 289. centumviri 3, 197. centuria, Klädenmaß 3, 10. 25. - im Seere 3, 261. Centurien, Centuriateomitien 3, 94, 96 centurio 3, 261. cercurus 3, 347. cerevisia 1, 142. cerussa 1, 320. cervical 1, 204, 225. cervoli zur Stützung bes Lagergrabens 3, 280. cessio bonorum 3, 219. cestus 1, 273, 305, 343, chaldaei (Mîtrotogen) 2, 206. charta emporetica 1, 21. chelys 1, 298. cheniseus am Ediffe 3, 344. chirurgi 1, 48. Chor im Edaufpiel 1, 317. Christenthum (warum ihm ber Raifer abgeneigt sei) 2, 49. chrysendeta 1, 209. cibarius panis 1, 58. ciborium 1, 230. cilicium (Etoff aus Biegenhaar) 2,325. cinctus Gabinus 1, 153. cinerarii, ciniflones 1, 67. cingulum, cinctorium 1, 114. 25 \*

circuitores (Ronde) im Lager 3, 281. coena 1, 4, 13, 44. Circus maximus 1, 331. Treiben um coenacula 1, 202. ibn ber 1, 30.

Strens (Beidreibung beffelben) 1, 331. Circusproceifion 1, 334.

Sircusipiete 1, 330.

cisiarii, Antider 1, 41. Bagenbauer cohortes auxiliares (quingenariae 1, 151.

eisium 1, 1.

eissybium 1, 230.

cistae 1, 207.

eista mystica 2, 167, 190.

eisterna (in Bätern) 1. 32.

cistophori, fleinafiatische Minge 3, 7. - voluntariorum civium Rom. 3. 265. Citbareten 2, 288. 309.

Citter (cithara) 1, 299.

Citheripiel 2, 290.

Citherspielerinnen bei Gastmäblern 1,185. eitrus (Lebensbaum) 1, 217. toftbares Colonien in Italien 3, 147 Sol; beffelben 2, 323. 343.

Emilprocesse 3, 211. Bergang babei colum 1, 129. 186. 233. 3, 212,

- in fpaterer Beit 3, 252.

civitates foederatae, immunes, liberae

Claffen und Centurien 3, 94, 121.

Classis Africana 3, 338. Alexandrina 3, 338. Britannica 3, 358. Foroiuliensis, Germanica, Misenensis, Pontica, Ravennas 3, 337. Seleucena over Syriaca 3, 358.

claustrarii 1, 147.

claves 1, 215.

clavi pedum 1, 326.

clavus latus 1, 104.

clepsydra 1, 179.

clipeus 1, 114.

coactiliarii 1, 158.

Coae vestes 1, 52.

cochleae 1, 55.

cochlear 1, 15. als Mag von Arzs conciliabula (Flecten) 3, 147. 167. neien 20. 3, 12.

cociones (Baarenmäfler) 2, 269.

cocula 1, 211.

codicilli 1, 46.

coemptio 1, 276.

cohors praetoria eigentliche 3, 262.

Bealeitung ber Stattbalter 3. 157. Coborten ber Legionen 3, 261.

Cobortenstellung 3, 285.

unt miliariae, equitatae peditatae) 3, 264.

- ber socii und cohortes extraordinariae, in früberer Beit 3. 299.

— urbanae (2, 256.) 3, 263.

— vigilum 1, 62. 3, 263.

- ber amici bes Raifers 2, 11.

colliciae, colliciares tegulae 1, 215. colobium 1, 20.

coloni 3, 70.

ben Provingen 3, 161.

columbarium 1, 121. 177. columna Antonini Pii 26.

- bellica in Rom 2, 92. - frostrata 3, 345.

columnae, f. Gäulen.

Comana dea (Bellona) 2, 61. ihr Kest **2**, 161.

comissatio 1, 134. 155.

comites tes Raifers 2, 11. 22.

- (ober contubernales) ther Statt= balter 3. 157.

Comitien, nur noch Wahlversammlun= gen 3, 90.

commentacula bes Flamen Dialis 2, 79.

Clienten und Patrone 1, 21. 36. 71. commune (Festgenossenschaft) in ben Provinzen 3, 155.

comoedia 1, 352.

compluvium 1, 195.

Concerte 1, 366. 400.

concubinae, concubinatus 1, 277.

Concursproceß 3, 220. 254.

condere, componere (begraben) 1, 176.

confarreatio 1, 276.

Confect 1, 62.

congiarium 3, 57. congius 1, 209, 229, 3, 12. connubium 1, 275. conquisitores, Recrutirung&commiffare 3, 298, 301, Confecration eines Raifers 2, 35. consilium eter consistorium Maifers 3. 82. Consulares, Statthalter Italiens 3, 146. Confulu 2, 247. 3, 102. - ibr Amtsautritt 2, 139, - ihre Unitsführung in ber Raiferzeit 3. 102. - ibre fogenannte) Babl in ben Centuriateomitien (Bergang babei) Consules ordinarii 3, 103. unt suffecti 3, 102. Controverien in ben Rhetorenichulen 2, 300. contubernia (Beltgenoffenichaften) 3. 304. contubernium 1, 70, 278. contus. Lame 3, 269. conventio in manum 1, 275. conventus ter rem. Burger in ten Provingialstädten 3, 164. -, Gerichtsfratte u. Gerichtstage 3, 207. convictores tes Raifers 2, 12. convivium 1, 123. Corariide Wolle 2. 344. coriarii 1, 164. Corinthijdes Er; 1, 79. Corinthium (atrium) 1, 219. (Cornelianus, Procur. ab epistulis 2, 5.) corun, cornicines 1, 172, beim Beere 3, 266. bet der Flotte 3, 350. cornua (an ter Edriftrolle) 1. 25. — (an ber Segelstange) 3, 339. 361. coronae (corona castrensis, civica oter vallaris, muralis, navalis. obsidionalis, oleaginea, ovalis, triumphalis 3, 274. corona, sub corona vendere 1, 50. cortinae 1, 211.

corvi, Enterhaten 3, 346. corymbium 1, 324. corymbus an Ediffen 3, 343. Cofium im Theater 1, 348. 385. cothurnus 1, 345, 355. covinus 1, 7. bes erater 1, 15. crates 1, 245, 260. craticulae 1, 211, 232. crepidae 1, 105. crepidarii 1, 164. crepundia 1, 300. creta, Giegelerte 1, 46. als Edminte 1, 320. im Circus 1, 339. eribrum 1, 212. 233. crimina publica unb delicta privata 3, 200. Criminalprocesse (Quaestiones perpetuae) 3, 201. Criminalverfahren, fpateres nach 28egfall ber Quaestiones perpetuae 3. 238. eriobolium 2, 157. erista, Helmbujd 1, 112. crotala 1, 52. cubiculariae 1, 66. cubicularii 1, 18. 2, 9. cubitus 3, 7. 25. cucullus 1, 106. cucumae 1, 211, 232. culcita 1, 204. 224. culeus, Mag von Atüifigteiten 3. 12. culina 1, 201. culter (am Ffinge) 1, 260. cultrarii 1, 147. 2, 28. 12. culullus ter Briefter 2, 75. cumerum 1, 282. cunei im Ebeater 1, 245. cuneus, Edlachtitellung 3, 254. cuniculi (Minen) 3, 255. cura annonae 3, 106. - ludorum 3, 101. curator apiarii 1, 25%. aviarii 1, 258. curatores ber Tribus 3, 96. — bonorum 3, 221. Curiones (Curio maximus 2, 93.

cursores 1, 342, 377. custodia libera 3, 208. - publica

custos vivarii 1, 258. evathus 1, 192, 210, 3, 12. Cottopifde Manern 1, 7. 51. evinba (Rahn) 3, 345, 374. cymbalum 1, 84. cymbium (Trintgefäß) 1, 210. 231. Coniter (als Bettelphitojophen) 2, 293. Copreffen 1, 117. 169.

#### D.

Dadrinnen 1, 215.

Dadzieget 1, 145. 215. Dächer 1, 215. Dattyliomantie 2, 209. Dattuliotheten 1, 80. Damentoilette 1, 285. Dampfbat 1, 33. Dankopfer bei Mablzeiten 1, 61. Dea Dia 2, 152. decempeda 3, 5. deelamationes in ben Rhetorenschulen 2, 299. Decorateurs ber Zimmer 1, 184. Decorationen im Theater 1, 346. decumanus und decussis der Anguru 2. 196. decurio ter Reiterei 3, 264. 295. - n. decuriae ter Stlaven 1, 66. 128. Deenrionen, ber Genat ber Colonien und Minicipien 3, 149. 173. decussis 3, 3. deductio ter Brant 1, 282. — in forum 1, 274. defrutarium 1, 243. 256. defrutum 1, 142. Delatoren 1, 34. 3, 55. delectus 3, 153. 297. delicati 1, 67. Delphicae mensae 1, 206. Delphine (im Circus) 1, 332. 340. Denar 1, 290. 328. 3, 3. denarius aureus 3, 5. Dentrophorie am Refie ter Magna dolon (Segel) 3, 340. 363. Mater 2, 145.

dentale 1, 259. dentifricium 1, 321. denuntiatio im Gerichtswesen 3, 214. deportatio 3, 210. depositio barbae 1, 323. designator 1, 118. im Theater 1, 345. destrictarium 1, 33, 86. desultores 1, 376. deunx, Längenmaß 3, 9. Gewicht 3, 13. deversoria 1, 42. dextans, Längenmaß 3, 9. Wewicht 3, 13. diachyton 1, 256. Diademe 1, 325. diatretarii 1, 100. Dichtlunft, Betreibung berfelben 2, 297. dierota 3, 373. Diener bes Raifers 2, 10. - ter Brieftercollegien 2, 113. dies atri, comitiales, festi und profesti, intercisi u. religiosi 2, 137. - postridiani 2, 142. digitus (Mag) 3, 8. Dilettanten in der Dichtfunst 2, 298. - in ben Rünften 2, 287. dimachaeri, Gladiatoren 1, 396. (Diecefen des Reichs in fpaterer Beit 3, 181.) diptycha 1, 150. dirae bei ben Auspicien 2, 197. discessio bes Cenats 3, 100. Disciplin beim Beere 3, 271. discus 1, 273. 305. dispensatores 1, 17. faiferliche 2, 21. displuviatum (atrium) 1, 219. Divination 2, 193. divinatio im Gerichtswesen 3, 203. divortium 1, 279. 312. dodrans, Längenmaß 3, 8. Gewicht 3, 13. Dörfer 1, 247. 312. dolabra, dolabella 1, 261. dolabrarii 1, 147. Doldmeijer ber Solbaten 1, 124. 3, 269. dolia 1, 186. Dolmeticher 1, 304. domina als Anrete 1, 257. 324.

domitor 1, 257. domus 1, 12, 55. (- aurea Neronis 1, 30.) donativum an tie Geltaten 3, 273. dos 1, 316. Dradme, griedische Minge 3, 7. Gemicht 3, 14. Drechsler 1. 151. Dreifiifie 1. 206. Dreididleife, Dreidwagen 1, 245. 262. emblemata 1, 97 duella, Gewicht 3, 14. dulciarii 1. 65.

duplarii nu Scere, 3, 252. dupondius, Münge 3, 3, 6. Längen maß 3, 9.

dnumviri, Magiftrate ber Cotonien u. ephippia 1, 145. Municipien 3, 119.

aediles 3, 149.

navales 3, 357.

- saeris faciundis in früherer Beit Erifureismus 2, 293. 2, 101.

#### 6.

Cber, beliebtes Gericht 1, 60. eborarii (nicht elaborarii, wie tort - Metter im Heere 3, 264. gedrudt ift) 1, 100. echinus 1, 58. Erelfteine 1, 61. falide aus Glas 1, 99. Chetsteinichteifer 1, 115. Ctelficinidmeiter 1, 147. Cagen 1, 245. 260. Che, Arten berielben 1, 275 Chebrecherinnen 1, 110. Checontract 1, 281, 316. Chen, Chelofigfeit 1, 267. Cheideitungen 1, 267. 279. 293. Cheiden 1, 267. 293. Chreulangen und Gabuden 3, 273. Chrenftellen für Cenatoren 2, 217. Gier auf ber Tafel 1, 4, 14. im Circus Gielsmild (Edenbeitemittel 1. 332. Cimer, brongene 1, 212. Gin- und Aussuhrzölle 3, 53. 73. Einexereiren ber Truppen 3, 269.

Gingelegte Arbeit 1, 27. 97.

Ginelung ber Athleten ic 1, 343.

391 (Domitian's Senatorengagimahl 2, 16.) Gintrittegelt in ten Batern 1, 31. 85. Emmobnergahl Rems 1, 25. Gifen und Etablarbeiten 2, 247. Gifenarbeiter 1. 147. Cifenbantel 2, 326. electrum 1, 80. Clementartebrer, sidulen 1, 272, 301. Elfenbeinichniter 1, 100, ibre Urbeiten 1, 150. Elle 3. 7. embolia 1, 390. emporium am Tibernier 2, 253. 317. Empusa 2, 211. Enfanstit 1, 181. Enterhafen 3, 346. epibatae 3, 348, 375. epichysis 1, 230 epidromos (Zegel) 3, 310. epotides an Ediffen 3, 345. Cquilibriften 1, 5. 364 equites, rom. Ritterftand 1, 37, 89. 2, 251, illustres u. equo publico 2, 249. singulares Augusti 3, 264. equuleus 1, 321. Erbaut 1, 245. Erbichaftsftener 3, 51. ergastula 1, 202, 240. ericii (3gel, t. h. framide Metter 3, 293. Ergarbeiter 1, 147. Erggießerer 1, 97. Erziehung 1, 271.

Giel (Sandel dannt) 2. 327.

Gfetanfzug beim Refte ter Bestalinnen 2, 155

1, 285.

essedarii 1, 151. un Circus 1, 361.

essedum 1, 41.

Gffengen 1, 286.

Stiletten an Ampboren 1, 125

evoenti (fortoienende Beteranen 3, 301. Fauftfämpfer 1, 343. 377. exedrae 1, 199. exemtores 1, 151. Grereirbäufer 3, 270. Grereirmenter 3, 270. Exerciviibungen 3, 270. exheredatio 1, 312. (exsilium früberer Beiten 3, 241.) exodium 1, 353.

fabri aerarii 1, 96. ferrarii 1, 147. lignarii 1, 151. navales 1, 151. ocularii 1, 145. tignarii 1, 151. - beim Seere 3, 266 fabrica im Yager 3, 279. Fabritation 2, 327. Nadelträger bei Bodgeiten 1, 282. factiones im Circus 1, 338, 372. factores 1, 243. 257. Rächer 1, 111. Farben ber Saare 1, 286. Marber 1, 155. Fahnen 2, 265. Fabricueit 3, 298. Kabren in der Stadt verboten 1, 11. 51. falcarii 1, 147. falces 1, 262. — murales 3, 288. navales 3, 346. Kalernerwein 1, 6, 49. Fallbrüden ber Belagerungstbürme 3, 290. familia urbana nut rustica 1, 65. Framilienbegräbniffe 1, 54. Ramilienleben 1, 266. Farbemaaren 2, 327. farreum libum 1, 276, fartores 1, 25%. Faiane 1, 60. fasces 1, 118, 173. fasciae 1, 155. Fascination 2, 212. fascinum 1, 296. fasti 2, 137. fauces im Sanie 1, 197. (Kauftina tie jüngere 1, 34. 101. 2, 35.) fiscus, faiserlichet 3, 64. Faustinianae puellae 2, 39.

februa (Februarius, februatio) 143, 175, Rediter 1, 358, 393, Rechterschulen 1, 392, 394. Rechterfpiele 1, 359. Redstermaffen 1, 115, 168. Gebern, Febermeffer 1, 21. Rederstiderei wohl nur fälfcblich ange nemmen 1, 118. Gedervieb, feine Bucht 1, 241. 254. Reigendroffeln 1, 127. Keldzeiden ober Kabnen 3, 265. feliciter! (3mmf) 1, 252. Relle (Santel tamit) 2, 325. Renfter 1, 52, 149. feretum von Opferfucen 2, 58. ferculum 1, 14. feriae 2, 137, Rerien in ben Edulen 1, 272. 302. ferramentarii 1. 147. ferula 1, 302. fescennia 1, 288. Fescennini versus 1, 318. Teffelnug ber Beiangenen 3, 208. 239. Tefttage und religioje Tefte 2, 136. Aestungstrieg 3, 287. Fetiales 2, 90. Renersbrünfte 1, 10. Renerspripen 1, 10, 53. Kenerwache 1, 16, 62. fictores (Epferbader 2, 55, 113, figlina, figlinum opus 1, 95, 143. Kilzarbeiter 1, 156. Gilgmaaren (Santel bamit) 2, 330. Fingerrechnen 1, 272. 303. Fingerring (goldner) ber Genatoren u. Ritter 1, 39. 90. - ber Berlobten 1, 275. Gifdbrüben 1, 14. 58. Bereitung ber= jelben 2, 338. Fifche (bei ber Mahlzeit) 1, 59. Tifchhandel (and) mit marinirten Fischen u. Bifchbriihen) 2, 315. 337. 335. Wifchteiche 1, 124. 244. 2, 318. flabellum 1, 111.

Aladenmaße 3, 9. Flamines 1, 336. 2, 79. Flamen fulcra lecti 1, 204 Dialis 1, 337. 2, 79. — Martialis u. Quirinalis 2. 51. Iulianus, Augustalis, Claudialis 2, 97. Flamines Curiales 2, 93. Flaminica 2, 80. Klamingogungen (Lederbiffen 1, 187. flammeum 1, 281. Rlaiden 1. 210. Aloten 1, 171. Flötenbläser 1, 171. 282. Flötenbläserinnen bei Gasmähtern 1, fusores olearii 1, 147. 155. Aletenipiel 2, 290. Klorafen 1, 328. 2, 149. Flette 3, 337. foenisecae 1, 257. follis 1, 246. fora, Marstyläge 1, 25, 78. Marttfleden 3, 147. forum Romanum 1. 30. — boarium, suarium u. f. w. 1, 25. - vinarium 2, 322. fora im Lager 3, 275. forfex, Edlachtstellung 3, 254. — Edugmittel von Belagerten 3, 292. fori, Berbede ber Ediffe 3, 342. fornacator 1, 67. forpex 1, 233. Korum Infii, Kriegsbafen zu 3, 337. fossa bes Lagers 3, 279. fossores 1, 257. Fratres Arvales 2, 95. Franen 1, 267 Freigelaffene 1, 12 92. - taiferlice (ibr Reichthum) 2, 19. Freilassung 1, 91. 137. Fremdenführer 1, 93. 140. (Griebenstempel 1, 140. 2, 69.) frigidarium 1, 32. 86. Frifuren 1, 286. fritillus 1, 189. (Fronto, M. Corn. 1, 30, 83, 2, 11. Frühmid 1. 4. frumentarii (Getreitehanbler) 1, 141. gausape 1, 58, 101 - (gebeime Bolizei) 1, 31. 57. fucus 1, 285.

Anbriverte 1, 1, 41, 47, 50, 101 152 fulgur conditum 2, 201. fulguratores 2, 201. fullones 1, 94. funalia 1, 228. funambuli 1. 5. (Fundi L. 7.) funus 1, 169. furca 1, 68. bei Belagernugen 3, 292. fureilla 1, 202. fuscina ber Rechter 1, 116, 395. fusorium 1, 201. fustuarium supplieium 3, 272 Ang (Yangenmag) 3, 5. Kugvolt ber Römer 3, 260.

B. gabatae 1, 229. Gabitaniide Tängerinnen 1, 5. 52 bei Gafigelagen 1, 187. Ganichals am Ediffe 3, 344. Gärfen 1, 203. 235. galeae 1, 112. (Galenns, Cland. 1, 6. 2, 12.) galeolae 1, 211, 231. galerus ber Rediter I, 116, 395., ber Briefter 1, 336. = Perriide 1, 324 Galli, Gladiatoren 1, 358. 395. -, Briefter ber Magna mater 2, 146. -, Priefter ber fprifden Göttin 2, 147. gallinarius 1, 258. ganeae 1, 29. Gartüchen 1, 29. garum 1, 14, 58, 2, 318 Gaftireundidait 1, 5. 56. Gaffactag 1, 124. Gafthänser 1, 1. 3. 42. Gafimabler am laiferliden Sofe 2, 11. Gaftrecht 1, 12. Gainvirthe 1, 1. Gautter 1, S. 51, 130, 365. gaulus 1, 231. Sefanannie 3, 205, 210.

Weitigel 1, 15.

Gebatte ber Stattbalter und Procura toren 2, 266. (Seberarate 1, 48. Welt f. Müngen. Belbariftotratie 1, 35. Gelbbentel 1, 103. Gelbtiften 1, 207. Belbfummen, Bezeichnung berfetben gladiarii 1, 147. nach Seftertien 3, 19. Gelbftrafen 3, 211. Belbrerhältniffe, Gelbmerth 3, 34 Geldverleihnig 3, 35. Gelbwechster 1, 83. 3, 40. Belegenheitsbichter 2, 298. Belehrte Frauen 1, 270. 296. Gelling, Uning 2, 255. 301.) gemmae 1, 61. gemmarum politores 1, 145. - sculptores 1, 147. Gemüfe 1. 60. Gemüschandel 2, 321. gentes 1, 36, 85.

Gepräge ber Müngen 3, 2. 17. 15. 21. 25.

Gerber 1. 164.

Berichtspflege, bamit betrante Personen Bold- n. Gilberarbeiter 1, 79. 3. 195.

Gerichtsreduer 2, 246. 259. 3, 204. Gerichtssporteln in späterer Zeit 3, 254. Gerichtstage 3, 195.

Gerichtsverhandlungen, Zeit n. Ort ber ietben 3, 195.

Gerichtswesen 3, 194.

Gefana 2. 287. 308.

- von Gedichten mit Gesticulation u. Graben bes Lagers 3, 379. Tang verbunden 2, 308.

Geidmieite 1, 255.

Geschütz ber Alten (Schuff= u. Wurf= majdinen) 3, 290.

Geidworne, Geschwornengerichte 3, 197. Bergang babei 3, 201.

gestatio 1, 239.

Befuntheiten, Ansbringen von 1, 61.

Geträufe 1. 141.

Getreidehandler 1. 141.

Getreitebantel 2, 316.

Betreibelieferungen nach Rom 3, 69. Getreitepreis 3, 36. 43.

Getreibespenden 2, 336, 3, 56, 78.

Gewichte 3, 13. 3hr Berhältniß ju ben unfrigen 3, 33.

Gewürzbandel 3, 326, 345.

gillo 1, 211.

Gladiatoren 1, 358. 393.

Gladiatorenfampf bei Gastmählern 1,

-- im Amphitheater 1, 359.

Gladiatoremvaffen 1, 115.

gladius 1, 114.

Glas 1, 52.

Blasblajer, = breber, =fcbleifer 1, 99.

Glasfabritation 1, 149.

Glassenster 1, 149.

Gtashantel 1, 326.

Glasmaaren 1, 62. 99. Santel bamit 2. 333.

glires, glirarium 1, 257.

globus, Heeresstellung 3, 275.

Götterstatuen 2, 52. 111.

Gold (Sandel bamit) 2, 326.

Goldbenar 1, 251. 265. 3, 5.

Goldmüngen 3, 5. 20.

Gold- n. Silbermaaren (Sandel bamit) 2, 331.

Gottwährung 3, 5.

Gottesbienft 2, 49.

Gottheiten 2, 51.

grabatus 1, 225.

Grabmonumente 1, 11.

Graburnen 1, 176.

gradationes im Theater 1, 345.

gradus (Schritt), Wegmaß 3, 8.

Gräber 1, 120.

Graeco more bibere 1, 134. 189.

Grammatifer 1, 272. 301.

granarium 1, 262.

Gravenrs 1, 97.

grex (Schauspielertruppe) 1, 347.

groma im Lager 3, 278.

Grundsteuer 3, 49.

gubernaculum 3, 341. gubernator 3, 341. Bürtel 1. 251. Gütereonfiseationen 3, 55, 76. gustus, gustatio 1, 14. 55. gutturium 1, 234. Gumnaftit 1, 273. gypsarii, gypsoplastae 1, 184. Saarfärbemittel 1, 321. Baarfünster n. - innen 1, 286. 322. Bauben 1, 325. Saarnateln 1, 100. 325. Saarnet 1, 250, 325. Saarele 1, 321. Saarpus 1, 286. 321. Saaridmarge 1, 286. Saartouren 1, 286. 324. Saartracht ber Franen 1, 281. 286. Sansrath 1, 204. 315. 322. - ber Manner 1, 322. Hängelampen (Kronlendster) 1, 205. haeredinm 1, 248. Säufer 1, 12. 55. 193. 214. Bantlide Arbeiten ber Grauen 1, 271. 297. Saustider Unterricht 1, 271. Bante (Banbel bamit 2, 325, Sait 3, 208. 215. Unterindungshaft Betate 2, 210. 3, 239, 243. Hagestolze 1, 267. Etrafe berfelben 1, Beime 1, 112. 165. (Sahnentämpfe 1, 254.) Salbfeitne Gemanter 1, 162. halec 1, 70. Salsbänder 1, 258. 326. halteres 1, 246, 264. Santel 1, 26, 141, 2, 347. maaren 3, 74. Santeleflotte 3, 335. Sandmüblen 1, 201. 222. Santipiegel 1, 147.

Santtud 1, 14.

Sandwerfer 1, 94, 111, 2, 254.

Banf (Santel bannit) 2, 326.

Santeln 1, 246. 264.

Darfe 1, 300. harpagones, Enterbafen 3, 346. harpastum 1, 246, 263. haruspices 2, 58, 87, 128, . haruspicina 2, 194. Safelmäuse 1, 257. Sasenbraten 1, 60. Safenbaar, Stoff von 2, 351. hasta coclibaris 1, 315. hastati, principes u triarii in früberer Beit 3, 296. Sauptmahlzeit 1, 4. 13. Beit berfelben 1. 44. Sausbaltungsbücher 3, 35. Saufirer 1, 22. Hanstapelle ber Baren 1, 201. - musitalische 1, 155. Sanstbiire 1, 194. haustores 1, 257. Bagardfpiele 1, 189. Beermefen 3, 259. ber früberen Beiten 3, 294. feine Umwandtungen 3, 300. Beilige Orte 2, 62. Beilfräuter (Bantel bamit) 2, 326. Befatombe 2, 59. hemina 3, 12, 30. hemiola eter hemiolia navis) 3, 345. heredium. Glädenmaß 3, 10. Derotes Attiens, Abetor 2, 201. Berumträger 1, 22. (Diero, fein praditvolles Miefenidiff 3, SantelBabgaben 3, 53. von Marft- Hilaria (Frentenfest ber Magna mater) 2, 146. Sinridtungen 3, 209. hippagi oter hippagogi, Ediffe gum Bierbetransport 3, 317. Sippetrem 1, 239. Sipromanes 2, 220. Santwerfereoborten beim Beere 3, 266. hirneae 1, 211. Spirien 1, 258. histriones 1, 347, 381.

Sochgeitseier 1, 280. Sociacitmabl 1, 282, 317. Societara 1, 282. Dof, faiferlicher 2, 1. Sofärste 2, 9. Sofaftrologen 2, 10. 206. Besbeamte 2, 5. (bebere 6. niedrigere igni et aqua accipere nuptum 1, 9.) ibre Befotoning 3, 60. Boibienerschaft 2, 10. Sofhaltung, ihre Roften 3, 59. Hohlmaße 3, 11. 3hr Berhältniß gu ben jetigen 3, 30. Spetzbandel 2, 323. Sotibandter 1, 141. Sonig 1, 59. Sandel bamit 1, 142 **2**, 321. Honorar ber Gerichtsreduer u. Abvo caten 2, 246. 3, 44. - ber Künftler 2, 257. 307. 309. — der Lehrer 2, 258. - ber Edriftsteller 1, 23. hoplomachi, Stadiatoren 1, 396. horrea (Speicher) 2, 253. Galbae, chartaria, piperaria, Lolliana n. f. w. 2, 316. hortator auf ben Rinberschiffen 3, 342. hortulanus 1, 253. hostiae (n. victimae) 2, 56. - animales n. eonsultatoriae 2, 191. Hihner, heitige 2, 199. numibische u. rhodische 1, 240, 254. Sübnerwärter (pullarii) 2, 113. 199. Bülfstruppen im Scere 3, 263. Hilfsvollstredung im Civityroces 3, 218. Süte 1. 106. Sund des Thurhüters 1, 64. 195. - abgerichteter 1, 366. Sundsmurf beim Würfelfpiel 1, 135. 189. Hungerenoth 1, 265. hydrauli (Wafferorgein) 2, 290. hypocausis, hypocaustum 1, 32, 86. hypozomata 3, 345, 370.

#### 3.

Bagbhunde (Sandel Damit) 2, 327. ianitor 1, 18. 64. ianitrix 1, 284.

Janus 2, 11. 99. iatroliptae 1, 48. 3biffe im Blistempel 2, 165. ientaculum 1, 3, 43. Igel (erieii, b. i. spanische Reiter) 3, 283. 319. igni et aqua interdicere 3, 210. Miniminationen 1, 143. 290. illustres (equites) 1, 90. imagines 1, 196. — (Mbuenbilder) 1, 118, 173, 220. imbrices 1, 145, 215. impedimenta bes Secres 3, 275. impluvium 1, 195. inauratores **1**, 185. **2**, 270. incantamenta, incantationes 2, 237. indigetes dei 2, 51. indigitamenta ber Brieft ercollegien 2, 74. (Indifde Gesandtschaft 1, 84.) indusiarii 1, 163. Induftrie 1, 94. 2, 327. infectores 1, 155. inferae (Anguralvögel) 2, 225. infula ber Bestalinnen 2, 84. infundibulum 1, 212. 233. Annungen 2, 253. Infebriften auf Thurschwelten 1, 102. auf Trintbedern 1, 150. f. auch Mauerichriften. insignia triumphalia 2, 34. Insignien ber Magistrate 20. 3, 104. - ber Priefter 2, 78. 79. 80. 89. u. f. m.

112. n. f. w. (gleichfam als Drbensbecorationen verliehen) 2, 247.

Inftangen im Gerichtswesen 3, 196. instita 1, 109, 204.

Instrumentalmusit 2, 290.

Instrumente (nuisitatische) 1, 171. 297. insulae (Hänsercompter) 1, 12. 55.

insularius 1, 56.

interpretes, Dollmetscher ber Provin= zialstatthalter 3, 157.

io Saturnalia! 2, 157.

io triumphe! 2, 30.

306 am Wagen 1, 1, 11. irpex (urpex) 1, 260. Ifiscultus 2, 62. 163. - Morgen= n. Abendandacht 2, 164. 3fistlapper 2, 164, 159. Büspriefter (als Ruppler) 1, 269. Risbroceifion, große 2, 166. 3fistempel 2, 188.

Italien, feine Berwaltung und Berbältnijie 3, 145.

itineraria 1, 42.

iudex quaestionis 3, 201.

iudices 3, 197. — selecti 3, 201. nochtöpfe 1, 211. - pedanei in späterer Beit 3, 254. iudicia publica u. privata (oter extraordinaria crimina) 2. 201.

iugerum (Indert) 3, 10.

(Bulianus, Mbetor 2, 287.)

iumentarii 1, 41.

Juno Moueta 3, 4, 19.

inridici, Statthalter in Italien 3, 146. ius civium Rom. u. ius Latii 3, 147, 170,

ius Italienm 3, 161, 189,

#### St.

Sämme 1, 322.

Räjehandel 2, 315.

Rafeforten 1, 62.

Raifer, der jegige (Mare Aurel) 2, 3. Rüche 1, 201. - fein Berhalten gegen bie amiei 2, 13, 23,

- feine Macht und Rechte 3, 113.

- feine verschiedenen Titel 3, 113. 141.

Kaiferbitder (Büsten, Staluen) ausgestellt 2, 303.

Raiferliche Ginnahmen aus Staatslan bereien ec. 3, 51.

Ratender 2, 136. 171.

Ramine 1, 232.

Rapetten (aediculae, sacella) 2, 61

Sarfie 1, 245. 261.

Rauftäden 1. 26.

Ranflente 2, 253.

Reilstellung bes Secres 3, 251.

Reffel 1, 211.

Rinter, Mintererziehnug 1, 271.

Rinter, erfte Ingent berfelben 1, 278. Rinterfvielzeng 1, 272. 300

Riffen, im Circus u Theater 1, 332. 346.

Riften 1, 206.

Alaaberechtiate 3. 231.

Rleider, mänuliche 1, 102, weibliche 1, 108.

- Coilde 1, 52.

Mleiberbändter 1, 152.

Meidermagazine 1, 102.

Anocheliviel f. Bürfelfviel.

Roblenbeden, - jobanjetu 1, 211. 212. Roloffale Bildfäulen 2, 280. 305.

Romödie 1, 352.

Ronfubinen ber Kaifer 2, 22.

Roufbander 1, 325.

Ropfitener 3, 50.

Mrange bei Gaftgelagen und Reften 1, 126, 129,

- inr Belebung 3, 274. f. coronae. Krammetevöget 1, 60.

Mreifelfpiel 1, 300.

Arengianna 1, 68.

Mriegeflotten 3, 337.

Rrummftab ber Mugurn 2, 87.

Arnftall u. -maaren (Santel tamit) 2, 326, 333,

Riidengeräth 1, 211

Rüchengewächse 2, 321.

Kühlgefäß 1, 211.

Rünfte, Betreibung ter 2, 275

Münftler, reifente 1, 399.

Rürfduer 1, 161.

Müffen, Gitte fich an 1, 21, 71.

Riifie des Raifers bei den Andiemen 2.

13, 23,

Runftfenner, wenige wabre 2, 256.

Runftreiter 1, 376

Kunftsammlungen 2, 285.

Runftstiderei 1, 98.

Runfitischter 1, 15 t.

Runfingeberei 1 99, 149.

unpfer (Santel bamit) 2, 326.

Rupferbarren, ältefte Münze 3. 2.

Aupjermüngen 3, 2. Berth berfelben lardum, laridum (Sped u. Potelfleifch) 3, 15. Auppler 1, 291.

Rußbände 1, 3.

Antiden j. Anbrwerte.

 $\Omega$ .

labrum 1, 33.

lacerna 1, 105. 156.

Yacerten 1, 4.

Laconicum 1, 33, 86.

laetarii 1, 65.

lactuca 1, 4.

lacunaria 1, 125, 180.

lacus torcularius 1, 243.

ladae (Läufer) 1, 6. 2, 159.

Längenmaße 3, 7.

laena 1, 105. bes Flamen Dialis Caute 1, 295. 2, 79.

lagenae 1, 210. 231.

Lager (Bett 1, 204.

Lager (im Ariege) seine Einrichtung 3, Leber (bei ber Opferschau) 2, 194. 277. feine Berftellung 3, 280. Thore desichen (Porta praetoria lecticarii 1, 18. 65. und deeumana) 3, 277. Straffen deffelben (via praetoria, principalis und sagularis) 3, 277.

Lagerdienft 3, 281.

Lagerleben 3, 252.

Yampen 1, 144.

lances 1, 209.

Landfarten 1, 304.

Landleben 1, 245.

Landstragen 1, 2. ihre Erhaltung und Beauffichtigung 3, 75.

Landwirthschaft 1, 240.

langulae 1, 229.

lanipendia, lanipens 1, 19, 66, 258.

lanista 1, 356. 392.

lanternarii 1, 147.

lapicidae 1, 151.

lapidarii 1, 151.

lapis obsidianus 1, 125.

specularis 1, 52.

laquearii 1, 151. Gladiatoren 1, 395.

lararium **1**, 201. 222.

**2**, 317. **3**, 270.

Lar familiaris 1, 201. 249.

Lares compitales 2, 160, 186.

Larennutter (Meca Larentia) 2, 161.156.

Larentinal over Larentalia 2, 161.

Larvae 2, 212.

laserpitium 2, 346.

Lastwagen 1, 101. 152.

Laternen 1, 208.

Laternenträger 1, 135.

latifundia 1, 247.

latrina 1, 201. 222.

latrones, ludus latrunculorum 1, 191.

latus clavus 1, 104.

laudatio funebris 1, 119.

laudatores und laudationes in ben Gerichten 3, 233.

Lautumiae 3, 210.

lavatio Magnae deae 2, 146.

lavatores, lotores 1, 142.

lectica 1, 9.

Lectisternium 1, 54.

lectus 1, 204. — genialis 1, 219. 319.

Leberarbeiten 1, 96. 145.

Lederhandel 2, 325.

Lederhelme 1, 112.

Lederwaaren und Handel damit 2, 330.

Leberzelte 3, 277.

Legati, Statthalter ber faijerlichen Provinzen 3, 155. - beim Beere

**3**, 261.

Legionen 3, 260. ihre Ramen 3, 261.

ihre Bahl 3, 260. 304. ihre Gin= theilung 3, 261. ihr Commando

3, 261.

Legio III. Augusta 1, 10. 3, 259.

II. u. III. Italiea 3, 259.

— Traiana 3, 259.

(— IX. Hispanica u. — XXI. Rapax 3, 260.)

legiones vernaculae früherer Zeiten 3, 301.

(legis actio früherer Zeit 3, 212.)

leguli 1, 257. Lebuftühle 1, 205. Lebrer 2, 255. Leibärzte, faiferliche 2, 9. Leibbinden 1, 155. Leichbornen 1, 326. Leichenbestattung 1, 117, 168. Leichenkaffen 1, 169. Leichentaffenvereine 2, 255. Leinmaaren (Santel tamit) 2, 325. 328. Leinwandweberei 2, 325. Leinweber 1, 157. lembus 3, 345. 374. Lemures, Lemuria 1, 275, 309, 2, 212. lenones n. lenae 1, 291, 301. lenuneularii (Barfenbefiger: 2, 317. lenunculus (Bark) 3, 348, 374. lepistae 1, 211, 231, leporarium 1, 257. Lefennterricht 1, 302. Leuchter 1, 208, 228. Levana 1, 311. liba (Opferfucen) 2, 55 106. Liberalia 1, 274. liberti II. libertini 1, 92. 135. - admissionales 2, 17. libra (Finnt) 3, 13. librarius 1, 15. Libunae oter Liburnicae naves 3. 347. Lichte 1, 143. Lictoren 1. 29. - ber Prieftercollegien 2, 113. Liegen bei Tifche 1, 14. 57. lignarii (Holzhändler) 1, 141. ligo 1, 261. ligula (Zunge am Schuhmert) 1, 107. ligulae (Löffel) 1, 15. 59. als Maß von Arzneien n. f. w. 3, 12. Liguricum (Steinart) 2, 347. limbus, limbolarii 1, 111. 164. lineae ber Perlenhalsbänder 1, 326. linteones 1, 157. lintres (Mulben) 1, 243. Rähne) 3, 348, 374.

litis aestimatio 3, 206.

contestatio 3, 215.

litterator 1, 301. lituus (mnsital. Infirmment), liticines 1, 172. beim Beere 3, 266. -, Arnminfab ber Angurn 1, 336. 2. 57. lodices (Deden, Teppiche 2, 349. göffel 1 15, 59. Löhne ber Arbeitsgebütfen n. f. m. 3, 35, 43. Lohntuijder 1, 1. 5. 41. Loosoratel 2, 205. lora (Nadwein) 1, 243, 256. lorarii **1,** 111. 164. lorica 1, 113. Lucanica 1, 75. Luceres 1, 36. (Lucianus 1, 123, 178.) lucta, luctatio 1, 273. luctatores 1, 343, 377. lucubratorius lectus 1, 226. ludi Apollinares 1, 330, 2, 156. - eirceuses 1, 334. gladiatorii 1, 257. - Megalenses 2, 145. - Romani 2, 150. - Saeculares over Terentini 1, 169. (- Veneris Genetricis 1, 339) ludus (literarius) 1, 301. - duodecim scriptorum 1, 191. latrunculorum 1, 191. Troiae 1, 376. Luftheigung 1, 33. lunula auf ten Eduben ter Senatoren 1, 107, 159. lupanaria 1, 21, 290, 328. Lupercal 2, 94. Lupercalia 2, 142. Luperci 2, 94. (Fabiani, Quinctilani u. Iulii 2, 95.1 lupus (ਨੌਜ਼ੋਰ) 1, 59. —, Edungmittel für belagerte Etabte 3, 292. lustratio ter ginter 1, 278. Deeres und ber Glotte 3, 351. Yurus 1, 35. lychnuchi pensiles 1, 208 lyra 1, 298.

#### 997.

25. 78. machina arietaria 3, 288. Mährden 1, 268. 291. maenne (Sarbellen) als Opfer zur Marsfeld 1, 26. Zühnung bes Blitzes 2, 201. macniana 1, 345. magae 1, 270. magidae 1, 229 Magie 2, 209. Magifche Formeln 2, 217. magister ber Galier und Arvalen 2. 88. 96. — bibendi 1, 188. **2**, 159. - pecoris 1, 258. magistri vicorum 3, 111. 147. Magna mater 2, 61. ihr Fest 2, 145. Mahtzeiten 1, 4. mala Armeniaca (Apritofen) u. Persica (Pfirfichen) 2, 340. Maler, Malerinnen 2, 285. Malerei 1, 180. 2, 282. malluvium 1, 234. malus, Maftbanın 3, 339. 361. Malvenstoffe 2, 330. 352. mancipia 1, 67. mandrae 1, 191. Mandnens 2, 211. mani 1, 7. Mania 2, 211. manibula (am Pfluge) 1, 260. mango 1, 27. manicatae tunicae 1, 151. manipulus **3**, 285. Manipularstellung 3, 285. mansiones 1, 3, 42. mantele 1, 14. 57. manumissio 1, 91, 137. manus ferrea, Enterhaten 3, 346. manus iniectio 3, 213. mappa 1, 14, 57, 338. margarita tribacca 1, 327.

Marienglas 1, 52.

Marionetten 1, 84. Marktplätze 1, 25.

marmorarii 1, 151, 185. Marmorarten 1, 179. macellum magnum und Liviae 1, Marmorhandet, niebertagen 2, 253. 324.marra 1, 261. Marschordung 3, 275. marsupium 1, 100. Dasten f. Theatermasten. Maste und Masttorb 3, 339. Maftirtörner gefant 1, 321. Mage 3, 7. matrimi 1, 318. matrimonium iustum nub iniustum 1, 275. Matronalia 2, 143. Matrofen 3, 348. Mattiacae pilae 1, 323. matulae, matelliones 1, 213. 222. 234. Maneranschläge 1, 28. 82. Manerbobrer 3, 288. Mauerbrecher (aries) 3, 288. Manerschriften 1, 122. Manerfichel 3, 255. Maulthiere 1, 1. (Sandel bamit) 2, 327. Maurer 1, 184. mediastini 1, 48. medicae 1, 49. Medicamente (Sandel Damit) 2, 334. medici 1, 48. beim Secre 3, 271. medicus (servus) 1, 18. 48. Meile und Meilensteine 1, 2. 3, 8. Melitaci catuli 2, 327. mellarius (meliturgus) 1, 258. (Menophantus, Bildhaner 1, 100. 150.) mensa secunda 1, 14. mensae Delphicae 1, 206. mensarii, mensularii 1, 83. meretrices 1, 327. meritoriae tabernae 1, 42. mesochorus (Chordirector) 2, 308. (Meffalina 1, 34.) messores 1, 257. meta (im Circus) 1, 332. metalla (Bergwerte) 3, 52. Metallarbeiter 1, 96. Metalle (Sandel damit) 2, 326.

Metallinftrumente 1, 172. Metallptätiden jum Belegen veridie=

tener Gegennante 1, 97, 146. metaxa u. metaxarii 1, 162. mieare digitis (Sajartipiet) 1, 190. Mietbiänften 1, 29.

Miethwagen 1, 1. 5.

Miethzins 3, 35.

Milefifche Mährden 1, 125.

miliarium (ein Sien) 1, 211. Mititararite 3, 271.

Mititärtagaretb 3, 271. 279.

mille passus Millie, Meile 1, 2. mimi u. mimae 1, 389.

Minen euniculi) 3, 255.

Minerval 1, 302.

minium 2, 327.

Mifdgefäße 1, 211.

Mifchung tes Weins 1, 15. 157.

Milienum, Ariegsbaien gu 3, 337.

Difigeburten getortet 1, 278.

Mighandlung ber Etlaven 1, 324. missilia (ausgeworfene Geichente) 2, 141.

missus (im Circus) 1, 311. Mithraseultus 2, 62.

mitrae 1, 325. 2, 162. am Echiffe 3, 371.

Mittagerube 1, 22.

modiolus 1, 230.

modius 3, 12. — castrensis 3, 13. Mörfer 1, 212.

mola salsa 1, 62. 2, 55. 105.

molae 1, 201, 222.

molile, molucrum 1, 201. 223.

Motoffifche Sunde 2, 348.

moneta 3, 19.

monile 1, 326.

monopodia 1, 205.

(Mons sacer 1, 235, 252.)

Morgenvifiten 1, 21. 73.

moriones 1, 67.

Mormo 2, 307.

mortaria 1, 212, 233.

Mojaitingboten 1, 144. 183.

Mofie, eingetochte 1, 142. Mühlen 1, 201. 222.

Rom. 3. Band.

Müngen, römifde 3, 2, ansländide

3, 7. Müngmeifter, taiferlicher 3. 6.

Müngpräaftellen 3, 21.

Müngreduction 3, 3, 18, 22. Müngweien 3, 1.

Mülfigganger 1, 51.

mulio perpetuarius 1, 41.

mullei 1, 107, 159,

mullus 1, 15, 59.

mulsum 1, 4, 15.

multae, Geltstrafen 3, 211.

Muntident 1, 15.

municipes u. incolae 3, 152.

Municipien in Stalien 3, 147, 179, in ten Provinzen 3, 161.

muraenae 1, 15. 59.

murex 1, 58.

muria 2, 315.

murrha 1, 15, 61.

Murrhagefäße (Handel damit) 2, 333.

Minfit 2, 257

Musikalische Instrumente 1, 54. 171. 297.

Mufiter, reifente 1, 367. 390.

Miniterung ber Ritter 2, 250.

- tes Decres 3, 259.

mutationes 1, 43.

myoparo 3, 345. 374.

myrmillones 1, 358, 395.

#### 91.

Nachtgeschirre 1, 222. Radtiid 1, 16.

Radstinbl 1, 222.

Rachtwächter 1, 16. 62.

Rägel an Sanden und Füßen (Pflege terfelben) 1, 255. 326.

naenia 1, 173.

Mavie 1, 211.

Ramen 1, 56. - ter Effaven 1, 63.

- ber Legionen 3, 260, 303, ber Schiffe 3, 311. 369.

nani unt nanac 1, 67.

Martenfalbe 2, 357.

nassiternae 1, 213.

nauarchus 3, 349.

nanmachia, naumachiarii 1, 364, 390. Dbft 1, 62. 2, 321. naupegi 1, 151. nautae 3, 348, 374, naves actuariae 3, 347. apertae n. obstretrices 1, 49. constratae 3, 360. frumentariae 3, ocea 1, 260. 347. praecursoriae 3, 373. specii- occatores 1, 257. latoriae, tabellariae, vectoriae 3, ocreae 1, 112. 347. naviae 1. 243. negotiatores frumentarii 2, 317. — 152. 326. Netromantie 2, 214. Nestnadein 1, 325. Menjabretag (Reier beffelben) 2, 137. Menjahrsgeschente strenae) 2, 138. neurospasta 1, 84. Rietto 1, 147. Milmaffer (im Isistempel) 2, 164. nimbus 1, 325. nobilitas 1, 37. nodus von Saaren (Neft) 1, 322. Herculeus 1, 315. nomenclator 1, 18. 65. Nominalia 1, 312. nominis delatio im Gerichtswefen3,203. Notizbücher 1, 46. novacula 1, 323. novensiles (oter novensides) dei 2, 51. Opferfuchen 2, 58. novi homines 2, 243. nubilarium 1, 262. Müsse (Epiel bamit) 1, 300. (Answer= Spierschau 2, 194. fen berselben) 1, 253. Mull, ben Römern unbefannt 1, 303. Opferthiere 2, 56. nummi 3, 2. nummularii 1, 83. 3, 40. nundinae 2, 171. nuntiatio bei den Auspicien 2, 127 mutrix 1, 268. 294.

#### D.

obolus, griech. Münze 3, 7. Gewicht ordinarii servi 1, 17. 3, 14. obsidanus lapis 1, 125.

Obsthandel 2, 321. Obstbandler 1, 142. Dbjinveine 1, 142. 2, 322. 347. longae n. onerariae 3, 338. occabus ber Dentrophoren 2, 146. 175 . oculi tes Schiffes 3, 344. Odeum 1, 366. 399. oecus 1, 13, 179, 199. materiarii 2, 323. - vestiarii 1, Deffentlichteit und Mündlichteit beint Gerichtsverfahren 3, 198. Reibnägel (Befeitigung berselben) 1, Dele, mobiriechente (Fabrifation und Santel bamit) 3, 334. Delbereitung 1, 241. 2, 334. Delblüthe 1, 242. Delhandel 1, 142. 2, 321. Delfammer 1, 201. 242. Delpresse 1, 242. offectores 1, 155. officium (Amtsbiener) 3, 209. Dhrgehänge 1, 288. 326. olitores 1, 258. olla 1, 210. 232. omina, böje 1, 318. 338. 2, 202. Opfer (verschiedene Arten berfelben) 2, 60. Opferbader 2, 58. 113. Opfergeräthe 2, 60. 107. Opferhandlung, feierliche 2, 56. Opfermesser 2, 55. Opferpriester (flamines) 2, 60. Opferschlächter 2, 57. opiliones 1, 255. oppidum im Circus 1, 333. optio 3, 262. oratio principis 3, 100. orbis, heeresstellung 3, 275. orea 1, 189. orchestra 1, 345. 380. 382. ornamenta triumphalia 2, 34.

ornatrices 1, 322.

oseilla 2, 171, 217. oseines 2, 225.

#### $\mathfrak{P}.$

Badvarier 1, 21, 76. paedagogi 1, 18. 300. paedagogia 1, 19. 67. Väderaftie 1, 329. paenula 1, 20, 104. paganica 1, 264. Pagen 1, 67. pagus 1, 248, 264, 3, 167. pala 1, 261. Palästra 1, 273, 306, Balaftwache 2, 5. Palilia oter Parilia 2, 151. Palimpfeften 1, 24. palla 1, 109, 161. (Palladium 2, 84, 125.) palmipes, Längenmaß 3, S. palmus, Längenmaß 3. 8. paludamentum 1, 106, 157, 3, 155. pampinatores 1, 257. Pantoffeln 1, 107. Pantoffelregiment ber Frauen 1, 295. Pantomimen 1, 349. 386. Panger 1, 113. Papageien 2, 327. Papier 1, 24. Fabrifation beffelben 1, 75. **2**, 331. 353. papiliones, Belte 3, 277. Papyrusrollen 1, 76. Größe berjelben 1, 77. parablemata 3, 371. par impar, Hazartipiel 1, 190. Barabeaufgug ber Ritter 2, 250. Varabebett 1, 115 .. parasemon 3, 314. parentalia 2, 168. parma 1, 114. parmularii 1, 147. Barole 3, 251. paronychia 1, 326. paropsides 1, 209, 229. passer 1, 50. passum (vinum) 1, 142. passus (Schritt) 3, 5.

pastilli 1, 320. pastinatores 1, 257. pastinum 1, 261. Baftophoren (Briefter ber 3fis) 2, 161. patagia 1, 110, 162. patagiarii 1, 162. pater patratus ber Retialen 2, 91. paterae 1, 210, 228, (Paternus, Tarruntius, Procur. ab epistulis **2**, 8, 20,) patibulum 1, 69. patinae, patellae 1, 209. patria potestas 1, 278. Batricier 1, 36. 57. Borrechte ber= felben 1. 58. patrimi 1, 318. patrimonium 1, 24s. Patrone und Clienten 1, 21. patroni der Provingen und Provingial= îtatte 3, 160. 188. patroni in ben Berichten 3, 204. pavimentum, pavimentarii 1, 151. 154. 2, 270. pecten, Ramm 1, 58. 322. Recen **1**, 261. peetorale (an Bangern) 1, 113. peculium 1, 70. pecunia 3, 2, 16. pedarii senatores 3, 101, 127. pedissequae 1, 66. pedissequi 1, 18. Peitide 1, 302. pellarii, pellionarii 1, 161. pelliones 1, 111. 164. pelluvia 1, 234. Beloriben 1. 4. Felzhändler 1, 164. Petzwaaren 2, 325. penicilli 1, 233. pēnus Vestae 2, 155. Bentagon, Bentagramma 2, 216. Pergament 1, 24. Pergamentiabritation n. hantel 2, 330. pergula 1, 272, 301. peristromata 1, 204, 225. peristylium 1, 199. Perlenidunud 1, 326. pernae (Edjinten) 2, 217.

pincerna 1, 15.

pero 1, 159. Berrüden 1, 286, 324. Persica mala 2, 340. pertica, Längenmaß 3, 5. perticae (Acbreuten) 1, 233. pes, Yangenmaß 3, 8. — porrectus n. quadratus 3, 10. pessuli 1, 217. petasus 1, 106. petauristae 1, 8, 51. petaurum 1, 51. petorritum 1, 50. Petronia amnis 3, 92. pexi capilli 1, 322. Bfannen 1, 211. Pfauenwedel als Facher 1, 111. Pfanengudit 1, 254. Bierbebandel 2, 327. Pflinge 1, 259. Pjund, römisches 3, 13. 32. Phalangfiellung 3, 284. 296. phalariea (Brandpfeit) 3, 291. phalerae 1, 97. 146. gur Belohnung von Soldaten 3, 274. Phallus, als Anniet 1, 296. 2, 216. 235. bei Mimen 1, 390. phaselus 3, 345. phasianarius 1, 258. phialae 1, 231. Philosophen (ibre äußere Erscheinung) 2, 294. Philosophenschnlen 2, 295. Philosophie, Betreibung berfelben 2, 292. and von Franen 1, 270. 296. phimus 1, 159. phrygiones 1, 95. pictores 2, 255. parietarii 1, 185. pila (Mörfer) 1, 233. (Fangball) 1, 246. 263. pilae (wollene Buppen beim Larenfeste) 2. 161. pilentum 1, 47. pileus 1, 106. 137. pilum **3**, 269. Bilze 1, 15. 60. 209.

Pinatothet 1, 198.

(Pincius mons 1, 215.) piscatores 1, 258. pisces 1, 59. piscina (Babebaffin) 1, 32. (Fischteich) 1, 124, 244, pistores 1, 64. pistrinum 1, 201. pittacium 1, 186. Blate am Trictinium 1, 185. planipedes (= mimi) 1, 389. Plasiit 2, 283. Plattitidiftiderei 1, 95. plaustaratrum 1, 260. plaustrum 1, 101, 152. Plebeier 1, 36. 55. plectrum 1, 298. plumarii 1, 95. 145. pluteus, Bettlebne 1, 224. - Ochuts= fdirm bei Belagerungen 3, 289. (poena culei 3, 209.) Botale 1, 210. Folizer, gebeime 1, 34. pollinetor 1, 169. pollubrum 1, 234. Polfter fcblechte 1, 43. -, ins Theater mitgebracht 1, 332. 346. polymita 1, 99. Pomaden und Galben 1, 321. Handel bamit 2, 333. 358. pompa Circensis 1, 334, 371. (Bomptinifche Giimpfe 1, 2.) Pontifex maximus 2, 75. pontifices 2, 74. popa **2**, 28, 42. popinae 1, 29. 82. Popularflagen 3, 221. porculatores 1, 258. porrum 1, 60. porta Capena 1, 11. - Libitinensis im Amphitheater 1,360 — Salutaris **1**, 12. – Stercoraria 2, 155. Triumphalis 1, 341. 2, 41. portue des Lagers (praetoria u. decumana) 3, 277.

portisculus 3, 342. portitores 1, 1, 40. portoria 1, 40, 3, 53. Bertraits 2. 252. Portraitstatuen 2, 281. portus Augusti bei Sftia 2, 317. - vinarius 2, 341. posea, Getränt ber Golbaten 3, 270. Poft, eine Urt Staatspoft 1, 45. postes 1, 194. postulaticii (Glatiatoren 1, 396. postulatio im Gerichtswefen 3, 203. praecentor (Vorianger, Chordirector) 2, 305, praeciae, praeciamitores n. praecones ber Briefter 2. 113. praecinctiones im Theater 1, 345. praecones 3, 106, 203. Praefecti ver Alotten 3, 349. Praefectus annonae 3, (62.) 110. — classis 3, 349. fahrům 3, 266. praetorio 3, 111, 140. — urbi 3, 105, 136. - vigilum 3, 110. Prafecturen (Stätte) 3. 147. 171. (- bes Meiche in fpaterer Beit 3, 181.) praeficae 1, 115, 172, praegustatores 1, 67, praepetes (Anguralvegel) 2, 225. praestigiatores 1, 365. praesul ber Zafier 2, 59. praetentura, latera praetorii n. retentura im Lager 3, 278. Praetores 3, 104. ihre Zahl 3, 130. Praetor urbanus u. peregrinus (ibre Wirtsamteit) 3, 104. - ber Arvalen 2, 96. Brätorianer (2, 256, 371.) 3, 262. - ihre Caferne (castra praetoria 3. 262. praetorium im Lager 3, 278. prandium 1, 1 43. Preife ber Nabrungsmittel und anderer Lebensbedürimije 3, 35. Priefter, verschiedene Collegien berfelben psilothrum 1, 323. 2, 71. psittaci 2, 327.

Brieftertracht u. sinfianien 1, 336. 2. 78, 79, 80, 89, n. f. w. primus pilus eter primipilus 3, 261. princeps inventutis 2, 250, 3, 115. - senatus 2, 244, 3, 100, 113. principes hastati u triarii, ter frii beren Ben 3, 296. Bringenergieber 2, 10, 21, proceeton 1, 201. Proconsules, Stattbatter von Frevinsen 3, 154. procurator ab epistulis 2, 7. -- a libellis **2**, 7. - a rationibus 2. 6. — monetae Caesaris 3, 6. - ter Effaven 1, 17, 268. procuratores annonae n. alimentorum 3, 62. Proeuratorenstellen in ben Provingen 251. prodigia, ihre Deutung n. Guhnung 2, 199. prodigiatores 2, 199. professio ter Minter 1, 279. programmata 1, 28. promagister der Arvalen 2, 96. promulsis 1, 14 55. promus 1, 15. pronuba 1, 281. Bropbet (Cherpriester ber 35i8) 164. Propraetores, Stattbalter von Brovingen 3, 154. prora 3, 335. proreta 3, 350 prostibula 1, 328. protropus 1, 243, 256. Provincen Des Meichs, ibre Bermaltung und Berfaffing 3, 153. -, senatorische und taiserliche, consulares u. practoriae 3, 151. - in späterer Beit 3, 181. proxenetae (Commijionarc) 2, 269. Brunttische 1, 126, 184, 205 psalterium 1, 300.

(Ptelemans Philopator, fein Riefenschiff)

3, 312, 367.)

pubertas 1, 306.

publicani 1, 38. 3, 61. ibre societates

3, 61, 81,

puellae Faustinianae 2, 39. pueri (Ettaven) 1, 63. 67.

Buffipiel eine Art von 1, 191.

pugilatus 1, 273.

pugiles 1, 343, 378.

pugillares 1, 46.

pugio 1, 114. 3, 269.

pullarii 2, 113.

pullati 1, 355. 391.

pulpitum 1, 344, 379.

puls I, 3.

pulvicaria 1, 96.

pulvinar im Circus 1, 333.

pulvinus 1, 350.

pumiliones 1, 67.

Buppen ber Rinder, ten Laren geweiht

1, 280.

- beim Argeeropfer u. bem Larenfeste **2**, 160, 161,

Puppenspieler 1, 30.

puppis 3, 335.

Burpur, Burpurfabrifen 1, 155.

- und Burpurfioffe (Santel bamit) 2,

325. 350.

Purpurfarbereien 2, 328. 350. purpurissum 1, 320.

putatores 1, 257.

puteal (Blitgrab) 2, 201.

puticuli 1, 165.

pyrgus 1, 159.

pyrrhicha 1, 349. 388. 2, 37.

militaris 1, 388.

Pothagoreer, Dreied ber 2, 216.

quadra panis 1, 58.

quadrans, Minge 1, 31. 55. 3, 2. Maß 3, 8. 10. Gewicht 3, 14.

quadrantal 3, 11.

quadratarii 1, 151.

quadrigatus (Denar) 3, 5.

quadridens 1, 261.

Quatriremen 3, 365. 368.

quaestiones perpetuae und extraordinariae 3, 200, 229.

- -, Bergang in ibnen 3, 201.

Quaftoren 3,107. in ben Provingen 3,156. quaestum facere (corpore) 1, 328. quaestorium im Lager 3, 275.

Quarre 3, 275.

quartarius 3, 12.

quatuorviri aediles 3, 149.

- viarum curandarum 3, 111.

-, Magistrate ber Colonien u. Muni= cipien 3, 149.

quinarius 3, 4, 5.

quincunx 3, 11.

Quindecimviri sacris faciundis 2, 53. Quinquatrus 2, 144.

- minores oter minusculae 2, 156. quinquennales (Cenforen) in ben Co= lonien u. Minnicipien 3, 150, 176.

#### 91.

Rändern bes Weins 1, 188.

Randpfanne 1, 336.

rallum 1, 260.

Ramnes 1, 36.

Rasirmesser 1, 327. rastrum, rastrellum 1, 261.

rationalis (Münzmeister) 3, 24.

Ravenna, Briegshafen zu und Klotte barin 3, 337.

Rechentafel 1, 303.

Rechemmterricht 1, 272. 303.

Medtsgelehrte 2, 260. - Edulen ber= felben 2, 261.

recognitio equitum 1, 90.

reda 1, 6.

redarii **1**, 151.

reduviae 1, 326.

Regia, atte, beim Bestatempel 2, 75.

regifugium, eine Opferhandlung 2, 78.

Regina sacrorum 2, 75.

Regionen ber Stadt 1, 11. regiones suburbicariae 3, 135.

Reichthum ber Römer 1, 16. 63.

19. 245. **3**, 37. reiectio der Geschwornen 3, 202. 230. Reifenfpiel 1, 300. Reifegepränge 1, 6. 50. Reifetoffer 1, 47. Reisewagen 1, 47. Reiterei ber Römer 3, 264. relegatio 3, 210. Retief8 2, 250. remancipatio 1, 279. remi 3, 341. 366. remiges 3, 341. 366. repagula 1, 217. repesitorium 1, 14. 57. repotia 1, 319. repudium (n. divortium) 1, 279, 312. restes 1, 204. retentura im Lager 3, 278. retiarii, Gladiatoren 1, 358. 395. reticulum 1, 280. retinacula (Ediffstane) 3, 340. Rex sacrorum ober sacrificulus 2, 78. Säulenordnungen 1. 381. 2, 278. Rbabarber 2. 346. Ribetoren 1, 273. 2, 258. Rhetorenschulen 2, 258. 299. Rhetorit, Betreibung berfelben 2, 299. sagum 1, 105. 156. rhombus 1, 59. rica 1, 163. ricinium 1, 111. 163. Riemer 1, 96. Riefenschiffe 3, 367. Ninge 1, 90. 275. 289. Ringer, Ringfampf 1, 343. Mitterftand 2, 248. (- in ben Colonien n. Municipien f. Augustales.) Robrieter 1, 76. Robstoffe (Hantel tamit) 2, 321. Rom, erfter Ginbrud von 1, 11. (Roseins, Schanipieler 1, 347.) Rofinenwein 1, 142. rostra 3, 315. an ber Rednerbühne 1, 174. 3, 345. rudentes, Tanwerf 3, 340. 364. Minter 3, 341. 366. Rinderbänte 3, 342. Ruberer 3, 341. 366. Ruberschiffe 3, 341, 367. rudicula 1, 233. rudis (Rappier) 1, 393.

runcatores 1, 275. rutabalum 1, 212, 233. rutrum 1, 262.

#### €.

saccus (ber Retterfeibe) 1, 243, 256. sacella 2, 64. saera publica, privata, popularia, gentilicia 2, 60. saerarium 1, 204, 222. saeramentum ber Golbaten 3, 298. sacromarii 1, 147. Canften 1, 9. Zänitenträger 1, 18, 65, Sänger 2, 255. Sängerinnen 2, 289. 309. Zärge 1, 120, 176. Cättel 1, 145. Zaffian (Bantel bamit) 2, 325. sagae 1, 270. sagmina ber Tetialen 2, 91. Saiteninstrumente 1, 297. Zalat 1, 4. Salben, bas, im Bate 1, 56. im Cir cus 1, 343. Salbenfabritation u. shandel 2, 333. Salii (Palatini u. Agonales) 1, 336. 2, 55. salinum 1, 15. saltnarii 1, 258. saltus, Klädenmaß 3, 10. Salve auf ben Thuridwellen 1, 102. 194. - ben Gintretenten von Bogeln gu-

gerufen 1, 216. Salzgewinnung 2, 323.

Zalzhandel, Zalzhändler 1, 142. 2, 323. Zalzwerte 3, 53.

sambuea, Saiteninstrument 1, 299. --, Kallbriide 3, 290. Samnites, Gladiatoren 1, 358, 394.

sampsa 1, 242.

Cantalen 1, 107. - bei Tifde abgelegt Schlänche f. Beinschlänche. 1. 12. sandalarii 1, 164. sandapila 1, 168. Zanbarad 2, 327. sapa 1, 142. sarcinatores, sarcinatrices 1, 163. sarcophagi 1, 121. sarcophagus lapis 1, 176. sarraeum 1, 101, 152. sarritores 1, 257. sartagines 1, 211. sartores 1, 257. satores 1, 257. Zattelbeden 1, 145. Zattler und Riemer 1, 96. Saturnalia 2, 156. Catyripiele 1, 353.) sealmi ant Ediffe 3, 341. 365. scabillarii 2, 270. scabilli (scabelli) 2, 290. 310. scalmi am Ediffe 3, 365. scalprum librarium 1, 24. scannum, scabellum 1, 204. seapha (Rahn, Naden) 3, 345. scaphium, Trintgefäß 1, 231. scarus 1, 59. scena im Theater 1, 346. Edachipiel, eine Urt von 1, 191. Edafwolle (Sandel tamit) 2, 324. Edalen 1. 208. Edalthiere 1, 58. Edaufpieler 1, 347. 383. Edeitung f. Chefcheitung. Schenfungen an bas Bolt 3, 57. 80. Schullehrer 1, 301. Edifibanholz (Hantel tamit) 2, 343. Ediffbriichige als Bettler 2, 252. Schiffe, ihre verschiedenen Arten 3, 347. Schwemefleisch 1, 25. - ihre Bestandtheile 3, 338. ihre Schweinemarkt 1, 25. Geräthschaften 3, 344. ihre Ramen Echweinegncht 1, 75. 3,344.369. ihre Bemannung 3,348. Edwerter 1. 114. Edifffahrt 3, 336. Schiffsichnabel 3, 345. Edilte 1, 114. (Ediltfrötschale als Rahn 3, 360.) Edinfenhandel 2, 316.

Edlachtertnung, sitellungen 3, 283. scopae 1, 233.

Editeier 1, 111. Edlöffer 1, 194. 217. Editoffer 1, 147. Edlüffel 1, 215. Edminten 1, 255. 320. Edmud, weiblider 1, 258. Edmindläfiden 1, 287. Edmeden egbare 1, 14. 55. Edmeiter 1, 163. Edmellmage 1, 212. Ewenheitsmittel 1, 256. Santel tamit **2**, 334. Edöpftelle 1, 15. Zwoosbüntchen 2, 327, 345. Edrante 1, 206. Edveiber 1, 12. 15. 3, 106. 134. 2c. Edreibeapparat 1, 24. 76. Edreibiebern 1, 24. 76. Edreibgriffel 1, 46. Edreibtafeln 1, 46. Edreibunterricht 1, 302. Edreibzenge 1, 76. Edriftrollen 1, 24. 374. Edriftstellerhonorar 1, 75. Edjiter 1, 21. Schüffeln 1, 205. Edube, Edubwert 1, 106. Edubmacher 1, 111. 164. Schulen 1, 272. 301. f. auch Elementar:, Philosophen=, Redit8=, Rhe= torenschulen u. f. w. Schulferien 1, 272. 302. Schulgelt 1, 301. Schmämme (zum Abwischen) 1, 202. - f. Bilze. .Edwertertang 1, 187. Edwertfeger 1, 147. Echwertkoppel 1, 114. Edmitbad 1 33. scomber 1, 59.

scorpiones, Aunten 1, 65. - Burfacidine 3, 292. scorta 1, 327.

scribae 1, 12, 15, 3, 106, 134.

scrinia 1, 227.

scripulum, Gereicht 3, 10, 14,

sculponeae 1, 20.

seutellae 1, 229.

scutica 1, 303.

scutulatae vestes 1, 99,

scutum 1, 114.

sevphus 1, 210.

secespita 2, 75, 107.

secutores, Glatiateren 1, 358. 395.

Sectampf 3, 350.

Cemofen 3, 336.

€eact 3, 339, 362.

Cegelftangen 3, 339. 361.

segestria 1, 96.

segmenta an Aleibern 1, 110, 162.

segmentarii 1, 162.

Geibenbantter 1, 162.

Ceibenftoffe 1, 161. Santel bamit 2, 325.

Ceife (tauftifche) 1, 324.

Geihgefäße 1. 156.

Zeilermaaren 2, 330, 352.

Geittanger 1, 5.

sella curulis 1, 174.

— gestatoria 1, 9.

meritoria 1, 29.

sellae 1, 204.

familiaricae 1, 222.

semaureus (balber Goldtenar) 3, 6. seminarium Senatus 2, 264,

semis. Minge 3, 2. Maß 3, 8. Gemidt 3, 13.

semuncia, Münge 3. 8. Gewicht 3, 14. senaculum 3, 99.

Cenat in ter Raifergeit (feine Befingniffe) 3, 96, 123.

Senatorenftant 2, 242. fein Reichthum 2, 245. 265.

Cenatsfigungen, ortentliche u. angerorbentliche 3, 99. Bahl ber gur sinus ber Toga 1, 103. Abstimmung nötbigen Genatoren -, Mijdigefäß 1, 211. 231.

3, 100, 126.

senatus consulta 3, 97, 122.

Seplasia, seplasiarii 2, 359.

Septa Iulia 1, 26, 78. sera 1, 217.

Sericae vestes 2 352.

sericarii 1, 162.

serra. Ediladificlinia 3, 256.

servi ordinarii u. vulgares 1, 17, val. Effaven.

Servietten 1, 13, 57.

Sestertium, Hinrichtungsort 3, 209. sestertius. Münge 1, 27, 81, 3, 4, 5.

gängenmaß 3. 9.

Seviri ber Anguitalen 3, 151, 179.

sexcunx, sescuncia, Münge 3, 5. Gewicht 3, 14.

sextans, Münge 3, 2. Gewicht 3, 14.

sextarius. Mag 1, 210. 3, 12

sextula. Mağ 3, 11. Genidit 3, 14. sieilieus, Miinze 3, 5. Gewicht 3, 14.

Ziegel 1, 46.

Ziegelerde 1, 46.

Siegelringe 1, 90.

sigilla, sigillaria 1, 95, 2, 160,

Sigillaria, Eding ter Saturnatien 2, 159.

Zigillarfirage 2, 159.

sigma 1, 14.

signa impetrita n. oblativa bei ten Mngurien 2, 196.

- beim Beere 3, 265.

signiferi 3, 265.

Signinum opus 1, 183.

Zitberarbeiter 1, 79. 2, 331.

Eitberhandel 2, 326.

Sitbermungen 3, 5. ibr Werth 3, 23.

Gitbermaaren 2, 331.

Eilbermährung 3, 4.

silicarii 1, 151.

siliqua, Genucht 3, 14.

silphium 2, 346.

simpulum oter simpuvium (Epfer= icale 2, 75, 107.

3, 125. Arten ber Abstimming siparium im Theater 1, 346.

siphones 1, 53.

sistrum 2, 164, 189. siticines 1, 118. Ententoffateit f. Unfittlichteit. situlae 1, 212. Zigen, bas, bei Tifche 1, 57. Stiaven 1, 17. Klaffen n. Berrichtun gen 1, 17. 63. Menge 1, 19. 66. Mon 1, 20, 70. Tracht 1, 20, spina im Circus 1, 332. Manten 1, 63. Etrafen 1, 68. - alba 1, 319. Previe n. Bertani 1, 27. 81. wr — fullonica 1, 143. contubernium 1, 20. ibr peculium spinther 1, 327. auf tem Lante 1, 244. Stlavenbantel, Etlavenvändler 27, 80, Stutriur 2, 275. smegma 1, 286. 320. socci 1, 107. socii navales Matroien) 3. 345. Sodales Augustales 2, 96. Titii 2, 95. Sobien j. Sanbalen. solarium 1, 194. 215. Bold ber Boltaten 12, 256. 271.) 3, Staatspost 1, 45. 3, 61. 55. 51. 52. Coldaten, ibre Aleibung 3, 267. - ibre Bewaffnung 3, 268. 297. - ibre Bervflegning 3, 270. - ibre Beftrafung 3, 272. - ibre Belobnungen 3, 273. - ibre Bermendung in Friedenszeiten 3, 253. soleae 1, 107. solearii 1, 164. solium 1, 196. 205. Connenidirme 1, 111. Connennhren 1, 179. Sophisten 2, 301. sortes (Loosorafel) 2, 206. Eparget 1, 60. sparsiones im Theater 1, 351, 358. sparteoli. Epettname ter vigiles 3, 263. Evartum, Gemebe baraus n. Santel Steinseter 1, 151. ramit 2, 326.

spectio bei ten Univicien 2, 127.

specularii 1, 149.

Speifen 1, 3, 14, 58. Epeijejaal, gimmer 1, 13. sphaeristerium 1, 33. Epiegel 1, 147, 207, 227. Spietzeng 1, 272, 300. Epichruthenlaufen, eine Art von 3, 272. splenia 1, 320. spoliatorium 1, 361. 1. sponda 1, 204, 224. sponsalia 1, 275. sportula 1, 72. spuma caustica oter Batava 1, 324. Etaatsämter (magistratus) 3, 102. Staatsansgaben 3, 56. Etaatsconviere 1, 93. Staatseinnahmen 3, 49. 77. Staatsgefängniß 3, 210. Ztaatsbansbalt 3, 45. Staatsreligion 2, 50. Staateverjaffung 3, 90. Staatsverwaltung 3, 145. Etaatsmagen 1, 7. stadium 1, 376. 3. 9. Etarte, verschiedene Arten berfelben 3, Etante, Die trei 2, 242. Stallbediente 1, 65. statera 1, 212. stationes von Rechtsgelehrten 2, 261. Statuen von Bronze 1, 96. von Mar= mor 1, 100. ron Ibon 1, 144. Menge berfelben in Rom 2 279. 304. Steinbrecher 1, 151. Steinhandel 2, 323. Steinhauer 1, 151. Eteinschneiter 1, 147. stelis (Wimpel) 3, 343. 369. Stellmacher 1, 101. Stenermann 3, 341. 35 0.

Steuern 3, 49. Steuerrnter 3, 341. 365. stibadium 1, 57. stibium, stimmi 1, 286, 321. Stiderei 1, 98, 148. Stiefeln 1, 107. 159. stilus 1, 46. Stimmla 2, 151. 151. Stimmtäfelden in ben Comitien 3 93. in den Gerichten 3, 205. stiva 1, 259. Stod ber Centurionen (von Weinrebe) 3, 269.

Stoifde Philosophie 2, 353. stola 1, 109. stolachus 3, 375. Etrajaelder 3, 55. stragula 1, 204. Stragen ter Statt 1, 11.

- tes Yagers (via praetoria, princi- tabellae 1, 46. palis n. sagularis) 3, 277. Straßenbelenchtung fehlt 1, 141. Straffenbettler 1, 2, 10, 74. Straffenleben 1, 21. Etragenränber 1, 9. 53. strenae 2, 135. strigae, Dämonen 2, 211. -, Beltreiben 3, 277. strigilis 1, 55. der Athleten 1, 375. stromatarii 2, 270. strophiarii 1, 163. strophium 1, 111. structor, bei Taiel 1, 65. structores, Maurer 1, 151. struppi am Eduffe 3, 365. Ctüble 1, 205. Stundenrechnung 1, 41.

Sturmbod (Manerbrecher) 3, 255. Sturmleitern 3, 255. €tnter 1, 22. suarii 1, 258. subligar 1, 106. subpraefectus vigilum 3, 263. subucula 1, 101. 110.

subulci 1, 255. Suburra 1, 33. succidanca hostia 2, 58. sudarium 1, 103. sudatorium 1, 33, so. suffibulum 1, 372. ber Bestatinnen 2, \$1. suffimenta (Zübnmittel) 2, 169. (Snovetaurilia 1, 259.) supparum (oter supparus) Tranengewant 1, 110. Zeget 3, 340, 363. supplicatio 2, 55. suspensurae 1, 86. sutores, sutringe 1, 164. Sompathetische Baubermittel 2, 215. symphoniaci 1, 127. synthesis 1, 106, 157. Svria dea 2, 62. syrinx 1 172. syrmata 1, 385.

 $\mathfrak{T}$ .

tabellariae naves 3, 347. tabellarii **1**, 18, 45. - publici 1, 45, 93, 139, tabernae, Wirthsbäufer 1, 1, 3, 3. Raufläden 1, 26. argentariae 1, 30, 83. tabernacularii 2, 270. tabernaculum ber Augurn 2, 196. - tes vorsitenten Magiftrate bei ten Comitien 3, 92. tablinum 1, 197. 220. tabulae nuptiales 1, 316. tabularium, tabularii in ten Provin 3cn 3, 63. I tabulatum, Ediffsverted 3, 339. Lactidlagen mit ten Edubioblen (seabilli) im Theater 2, 290, 310. nut einem Hammer (portisculus)

auf ben Minteriduffen 3, 312. Täfelmert ber Teden 1, 180. Tängerinnen 1, 8. 31. 131. um Theater 1, 350

— and Negopten u. Eprien 1, 31. 51. aus Gates in Sisvanien 1, 52. Zaielgeschirr 1, 205.

Zafelmufit 1, 185. Tagereifen 1, 1. 11. 3n Edige 3, 365. Tagessstunden 1, 44.
talassio 1, 288, 318,
tali 1, 189,
Tanyunterricht 1, 271,
tapeta, tapetia 1, 225,
rágixos 2, 318, 338,
(Tarpeisser Ressentia, Produc, ab
opistulis 2, 8, 20.)
Taschentischer 1, 365, 399,
Taschentischer 1, 103,
Tanbenichtäge, Tanbenzucht 1, 241,

254. Taurobolium des Mithrasenttus 2, 162.

Tanwerf, 3, 340. tectores 1, 185.

tegulae 1, 145.

Teigmasten 1, 7. (285.)

temo (am Pfluge) 1, 259.

Tempel (templa, aedes) 2, 63. Gatstungen u. Banart berselben 2, 64. Beschreibung eines Prachttempels 2, 69.

Tempeltiener verschiedener Art 2, 113. templum der Angurn 2, 196.

— Pacis 2, 69.

Tenne 1, 262.

tensae 1, 337.

tepidarium 1, 32, 86.

terebra, Mancrhohrer 3, 288.

teruntius 3, 14.

tessellarii 1, 151. 185.

tesserae **2**, 141. 175. Würjel **1**, 190. tessera, Eintrittsmarke **1**, 7. 345.

- alimentaria 3, 57.

- frumentaria 3, 57, 79.

hospitalis 1, 5.

-, Parole beim Heere 3, 281. tesserarii beim Heere 3, 282.

tesserarii benn heere 3, 282.

testudinatum (atrium) 1, 219. testudo, Kampistellung 3, 275. 322.

- Belagerungsmaschine 3, 288. 289.

— Schiffsbauch 3, 338.

- arietaria 3, 255.

tetrastylon (atrium) 1, 219.

thalamitae, Ruterer 3, 366.

Theater 1, 344. 379.

- bes Balbus u. Marcellus 1, 379.

— bes Pompeins 1. 344.

Theatereoftum 1, 345.

Ebeaterbecorationen 1, 346.

Theatermasten 1, 348. 384.

Thericleum poculum 1, 210.

thermae 1, 31.

Thenering 1, 35.

Thiere, abgerichtete 1. 366.

Thiergarten 1, 15.

Thierhetzen u. Thierfampfe im Amphitheater 1, 362, 399.

Thoubildnerei 2, 332.

Thomwaaren 1, 95, 145, Handel bamit 2, 332.

thoracium (Mastforb) 3, 339. 361.

Thraces, Glatiatoren 1, 358. 394.

thranitae, Ruberer 3, 366.

Thüren 1, 194. 217.

Thürhüter 1, 18. 64.

Thürjchlöffer 1, 217. thyrsus 1, 224.

Tiberfluß, Saupthandelsstraße Roms
1. 317.

Tibertähne, =flöße 3. 374.

tibiae 1, 171.

tibicines 1, 171. bei ben Opfern 2, 56. 103.

Tibur 1, 235.)

Tinte 1. 24. 76.

Tintenfaß 1, 76.

tiroeinium angehender Reduer 1,

Tische 1, 205.

Tijdler 1, 151.

Tiichopier 1, 16.

Tischtücher 1, 57.

Tities 1, 36.

tituli in ben Lupanaren 1, 290. 328. titulus ber Bücher 1, 24.

- ber Stlaven 1, 28!

Töpferei 1, 95. 143.

toga u. Art, wie sie getragen wirb\_1, 102. 152.

- ter Bublbirnen 1, 110.

— picta 2, 29.

toga praetexta ber Anaben 1, 73. Tributcenturien 3, 95.) ber Mädden 1, 162. - virilis, Anlegen berfelben 1, 271.

Doilette einer Römerin 1. 284.

Toilettentäftden 1, 255.

tolleno, Belagerungsmajdine 3, 290.

tomacula 1, 78.

tonsillae 3, 340.

tonsores 1, 67. 140.

tonstrinae 1, 149.

topiarius 1, 238, 253,

torale 1, 204.

torcularia 1, 241.

torculatores 1, 258.

Torentit 1, 97.

tormenta (Geschüt) 3, 257. 290.

tornatores 1, 151.

torques gur Belohnung von Solbaten

Tortur (ter Stlaven) 1, 324. 3, 205. (Freigeborner 3, 235.)

torus f. lectus.

Tragbetten 1, 9.

Tragödie 1, 347.

Tragieffel 1, 9.

trahea 1, 245, 262. Train tes Deeres 3, 275.

transtra 3, 342.

transvectio equitum 1, 89. 2, 250.

trapezophoron 1, 154.

traphex 3, 360.

Trancrtleiter 1, 119, 174.

Tranerzeit ber Wittwen 1, 314.

Traumbücher 2, 204.

Tranmbentung 2, 203.

Treibhäuser 1, 239.

(Tres Tabernae 1, 10.)

tressis, Minge 3, 3.

Tresterwein 1, 243, 256.

triarii (hastati u. principes) iu frühe rer Beit 3, 296.

tribulum 1, 245, 262.

Tribuni militum 3, 261.

- plebis der Raiserzeit 3, 106.

Tribus, Tributcomitien 3, 94. 120.

tributum agri ober soli und eapitis 3, 49.

trieliniarcha 1, 65.

tricliniarii I. 18.

trielinium 1, 13. 56. Plage baran 1,

tridens ber Rechter 1, 116.

triens, Münge 3, 2. Maß 3, 5. Gewicht 3, 14. Trintalas 1, 210.

trierarchus 3, 349.

trigon 1, 246, 263,

trimodium, Maß 3, 13.

Trintgefäße 1, 210.

Trinfmeifter 1, 188.

Trintipriide f. Gefundbeiten.

Trintfinben 1, 4.

Trinktische auf ben Straffen 1, 26.

triplex aeies, Marideolonnen 3, 275. tripodes 1, 206, 211.

tripudium 2, 198.

Triremen, gewöhnlichste Urt ber Urieg8= ichiffe 3, 339. 341.

trabea 1, 336. 371. ter Angurn 2, 87. Trinmph (Allgemeines barüber) 2, 31.

- fleiner (ovatio) 2, 33.

- bes Mt. Aurel u. Berus 2, 26.

Trinmphing (Beidreibung) 2, 27.

triumphalia ornamenta 2, 34. 46. Triumviri capitales 3, 209.

— monetales 3, 4.

trochus 1, 300.

Trojanische Zan 2, 159.

Trompeten, Trompeter 1, 172.

tropaea 3, 273.

Trüffeln 1, 60.

trulla, Edepftelle 1, 15. Potal 1, 210.

trulleum 1, 234.

tuba, tubicines 1,172. - beim Beere 3, 266.

Tubilustrium 2, 144.

Tullianum 3, 210.

tunicae 1, 104. tunica laticlavia u. angustielavia 1, 104. — palmata 2, 29. - recta ober regilla 1, 307.

tunicopallium 1, 161.

turbo 1, 300. turibulum 2. 107. turres, Betageringstburme 3, 289. — auf aricasichiffen 3, 345. 371. turmae ber Meiterei 3, 264, 295. Tuscanicum (atrium) 1, 219. tutela ter Ediffe 3, 344. tutulus 2, 322. tympanum, Tambourin 1, 54. Edeibenrad 1, 101.

#### II.

Uhren 1, 175. ulna (Elle) 3, 7. 25. umbella 1, 111. umbilici ber Schriftrollen 1, 25. umbo ter Toga 1, 103. Umfang von Rem 1, 55. uncia, Minge 3, 2. Maß 3, 8. Ge= wicht 3, 14. unctor 1, 67. unctorium 1, 33. 86. Ungeziefer ber Wirthshäufer 1, 3. unguenta 1, 321. unio (eine Berle) 1, 326. univirae 1, 314. Unsittlichfeit 1, 4. 5. 31. 34. 267. 295. Unterhaltung bei Gastmählern 1, 178. Unterricht 1, 271. 302. in ter Dicht= funft 2, 297., ber Musik 2, 289., ter Philosophie 2, 292. 295., ter Rechtstunde 2, 261., ber Rhetorit 2, 255, 299. urcea 1, 213. 234. **3**, 204, 234. urna, Bohlmaß 3, 12. Baffergefäß 1, 212. urnarium 1, 212. ustrinum 1, 119. usus (usu in manum convenire) 1, 276. Bestatempel 2, 155. utricularii 1, 145.

#### $\mathfrak{B}.$

vadimonium 3, 214. 271, 279.

vallum bes Lagers 3, 2.79 vanga 1, 261. vannus 1, 245. 263. — mystica 2, 167, 190. valvae 1, 194. 217. vasa diatreta 1, 100. - murrhina 1, 15, 61, vascularii 1, 79, 83, 2, 270. Bafen, gemalte 1, 95. 2, 332. 355. vates ber Catier 2, 89. vela ter Schiffe 3, 339. 362. — im Theater 1, 346. 350. venationes im Amphitheater 1, 362. venatores 1, 258. ventilaria 1, 245. ventralia 1, 258. Benuswurft beim Bürfelfviel 1, 135. 189. Berbannung 3, 210. verbenae, beilige Aranter 2, 91. Verbenarius ber Fetialen 2, 92. Berbreunung ber Leichen 1, 120. 177. Berjahren in iure n. in iudicio 3, 213, Berlobung 1, 275. Berlobungering 1, 275. Bermögen reicher Römer f. Reichthum. vernae 1, 17. Berichluß ber Thuren 1, 94. 217. Berichwendung 1, 35. 3, 37. Berfteigerung bei Concursproceffen 3, 220. (vgl. Auctionen.) veru 1, 211. Bernrtheilungen ad bestias, ad gladium, ad metalla 3, 209, 210. (Berns, Lucius 1, 93. 2, 35.) Urfunden als Beweismittel vor Gericht Berwaltung ber Staatseinnahmen und Unsgaben 3, 62. vespillones 1, 168. Beftalinuen 1, 337. 342. 372. 2, 81. Vestalis maxima 2, 52. Vestalia, Teft ber Bestalinnen 2, 154. vestiarii 1, 152. vestibulum 1, 194. 216. vesticeps (ii. investis) 1, 307. vestispica 1, 18. valetudinarium (Militärlagareth) 3, veterinarium (Thierlagareth) im Lager

3, 279.

vexilla veteranorum 3, 265. vexillarii 3, 265. vexillum 3, 265. Via Appia 1, 2. - lata 1, 26. viatores ber Priefter 2, 113. ber Magiftrate 3, 106. vicarius (servus) 1, 17, 63. vicesima hereditatium 3, 51, 63. - manumissionum 3, 63. 64. victimae (u. hostiae) 2, 56. victimarii 2, 28, 42. victoriatus (Minge) 3, 5. 23. viens 1, 247, 264, 3, 167. Biebhantel 2, 317. Biebbantler 1, 141. 2, 317. vigiles (nocturni) 1, 62. 3, 263. villa 1, 236. — publica 3, 92. villicus 1, 240. vindemiatores 2, 257. vindicta 1, 92. vineae, Echustächer bei Belagerungs arbeiten 3, 259. vinitor 1, 257. vinum Caecubum 1, 5. 51. Faler- Wahrsagung 2, 193. num 1, 6, 49. Faustianum 1, Walter 1, 94, 142. 189. Massieum 1, 49. Setinum Wall tes Lagers 3, 279. 1, 16. virgatae vestes 1, 99. viridarium 1, 199. viridarius 1, 253. vittae erinales 1, 251. 325. vitrarii 1, 145. vivarium 1, 15. Bogetichan 2, 197. Begel babei als alites u. oscinae, als inferae u. praepetes u. i. w. 2, volema 1, 62. Boltsjahl von Rom 1, 25. 52. volsella 1, 323. volumen 1, 24. vomer, vomis 1, 259. vomitoria im Circus 1, 331. Borbedeutungen, boie 2, 202. Boreffen 1, 14. 55.

Borbange im Theater 1, 346. 351. Borlefer 1, 50. Borretter 1, 6. Boridmeiter 1, 15. Botivbilder 2, 252. vulva tes Edmeins, Lieblingsiveife 1, 78.

#### 23.

Baaren (toftbare 1, 27. Waarenmätter 2, 253. 269. 29aarenireider 2, 253. 317. Wachebantel n. Wacheverbrand 2, 321. Wadofergen als Saturnaliengeschent 2, 158, 184. Wachstäfelden ju Briefen 1, 5. 45. Wärmemaldinen 1, 211, 232. Waffen für Rrieger 1, 112. 3, 268. - für Gladiatoren 1, 115. Waffenfabritation n. =bantel 2, 331. Waffenhandlung 1, 111. Waffentang 1, 335. 388. Wage 1, 212. Wagen i. Fuhrmerte. Wagenbaner 1, 101. 151. 28andmalerei 1, 150. Waichbeden 1, 213. 234. 28aich= u. E8aiiergefäße 1, 212. Wafferleitung, Appliche 1, 11. Wafferorgeln 2, 290. Waffernhren 1, 179. 29eberei 1, 99. Wedgel, ten Römern unbefannt 3, 47. Wechsterbuden 1, 30. 28 egmaße 3, 5. Webrgebänge 1, 111. Weine Staliens 1, 141. (vgl. vina.) - griedriche n. j. w. 1, 141. 2, 322. Wein, burd Gis gefühlt 1, 157. Weinbereitung 1, 243. 28einfäffer 1, 186.

Weinflaschen 1, 210. 231.

29einhandet 1, 141. 2, 322.

28einpreise 2, 322. 342. Weinschlände 1, 26. Weinschäufe (ambulante) 1, 26. Weißborn (Gadeln barans) 1, 319. 28etten 1. 192. 338. Wettlämpfe 1, 338. Wettlauf 1, 342. Wettrennen 1. 338. Witter (aries, Manerbreder) 3. 288. Wildparf 1, 15. Wildprethandel 2, 315. Wintelatvocaten 2, 260. Wintelastrologen 2, 206. Wirthshäufer 1, 1. 3. 42. 52. Wirthsbausschilde 1, 43. Wirthickaftsgebande (auf tem Lande) 1. 240. Wijdtücher 1, 58. Wiffenschaften, Betreibung ber 2, 292. Wohlgeriide, Santel bamit 2, 326. Wohlthätigfeitsauftalten 3, 57. 2806uzimmer 1, 198. Wollenweberei, Santel mit Wollenwaaren 2, 327. 349. Wucher 3, 39. Würfelipiel 1, 134. 159. — an ben Saturnalien 2, 159. Würste 1, 25. 78.

## Wurischeibe (discus) 1, 273. 305.

Wunderthäter 1, 270. 2, 213.

Xystns 1, 203.

3.

Zähne, falsche 1, 48.

Bahl ter Gafte bei Gaftmählern 1, 177. zythum 1, 142.

Babtenfpftem 1, 303. Babuarite 1, 48. Zabupulver 1, 321. zancae 1, 159. Banberei 2, 209. Banberinnen 1, 270. 296. 2, 212. Baubermittel 2, 216. Ranberipriide 2, 216. 237. Baubermeien 2, 210. Beitungen (eine Art von) 1, 93. 140. Belt ber Augurn 2, 196. Belte ber Goldaten 3, 277. Bettgenoffenschaften 3, 304: Bengenverhör 3, 204. Bengschmiete 1, 147. Bieget, Biegeldacher 1, 145. 215. Biegelbrennereien 2, 333. Biegenhaar Sandel mit Waaren bar= ans) 2. 325. Bimmerleute 1, 151. Binn (Handel tamit), Zinninfeln 2, 326. Binnober 2, 347. Zinsjuß 3, 35. 46. Belle 1, 40. 3, 53. Bollbeamte 1, 1. 40. 3, 61. zona 1, 251. zopissa 3, 344. zotheca 1, 201. Buder burch Bonig vertreten 1, 142, Büufte 2, 253. 270. 3. 96. 3merge 1, 19. 67. Zwergtampf 1, 130. 396. Zwieback (Soldatenfost) 3, 270. 3wiebeln 1, 3. (zygitae, Ruterer 3, 366.)

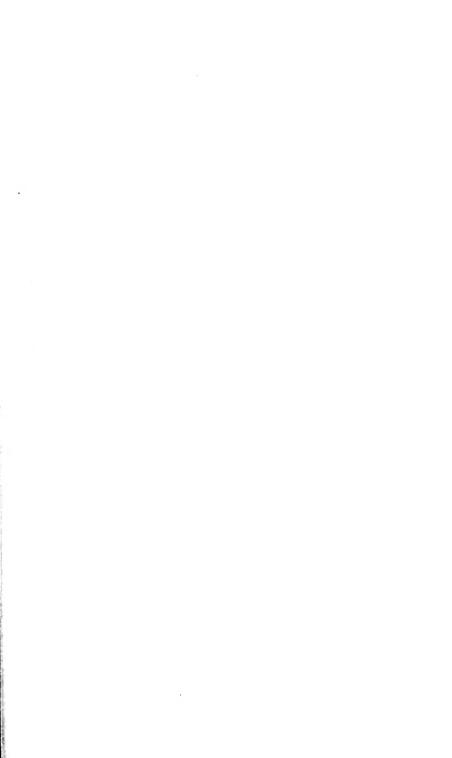



# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ret. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

Author Forbiger, Albert.

ROIL.

una

Title 1.el

